



# Sci885.25



SCIENCE CENTER LIBRARY





# Archiv

der

# Mathematik und Physik

mit besonderer Rücksicht

auf die Bedürfnisse der Lehrer an höheren Unterrichtsanstalten.

Herausgegeben

Johann August Grunert,

Neununddreissigster Theil.

Mit fünf lithographirten Tafeln.

Greifswald. C. A. Koch's Verlagsbuchhandlung, Th. Kunike.

<sub>C,</sub>1862.

135.4 Sci885.25

> 1871, July 1. Howen Sund.

# Inhaltsverzeichniss des neununddreissigsten Theils.

| dlung. | Arithmetik.                                                                     | Heft. | Seite. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| IV.    | Ueber die Kettenbrüche, welche Wurzeln eu-                                      |       |        |
|        | bischer Gleiehungen darstellen. Von Herrn Pro-                                  |       |        |
|        | fessor Marcker am Gymnasium Bernhardinum                                        |       |        |
|        | in Meiningen                                                                    | I.    | 39     |
| V.     | Die Mortalität in Gesellschaften mit auccessiv                                  |       |        |
|        | eintretenden und ausscheidenden Mitgliedern.                                    |       |        |
|        | Yon Herrn Professor Dr. Theod. Wittstein                                        |       |        |
|        | in Hanneyer                                                                     | ١     | 67     |
| VII.   | Ueber die Zerlegung der Functien                                                |       |        |
|        | $az^3 + bzy + cy^2 + dz + ey + f$                                               |       |        |
|        | in zwei lineare Factoren. Von dem Heraus-                                       |       |        |
|        | geber                                                                           | I.    | 98     |
| VIII.  | Wenn                                                                            |       |        |
|        | A = aa' - bb' - cc',  b = bc' + cb',                                            |       |        |
|        | B = bb' - cc' - aa', E = ca' + ac',                                             |       |        |
|        | C = cc' - aa' - bb', $P = ab' + ba'$                                            |       |        |
|        | ist. so let                                                                     |       |        |
|        | $ABC-AD^3-BE^3-CF^4+2DEF$                                                       |       |        |
|        | $= (a^{2} + b^{3} + c^{2})(a^{12} + b^{13} + c^{12})(aa^{1} + bb^{1} + cc^{1})$ |       |        |
|        | und                                                                             |       |        |
|        | (A+B)(B+C)(C+A)+2BEF                                                            |       |        |
|        | $= (A+B)F^2 + (B+C)B^2 + (C+A)E^2.$                                             |       |        |
|        |                                                                                 |       |        |

|         | Ш                                             |       |        |
|---------|-----------------------------------------------|-------|--------|
| Nr. der |                                               | Heft. | Seite. |
|         | Summirung der Reihen:                         |       |        |
|         | a2, (a+a)2, (a+2d)2, (a+3d)2,, (a+nd)2;       |       |        |
|         | a3, (a+d)4, (a+2d)3, (a+3d)3, (a+nd)2         |       |        |
|         | Von dem Herausgeheit                          | ıv.   | 477    |
|         | Geometrie,                                    |       |        |
| 1.      | Ueber den Inhalt der Kugel und verwandter     |       |        |
| _       | Körper. Von Herrn Professer Dr. Wittstein     |       |        |
|         | in Hannover                                   | 1     | - 1    |
| n.      | Der Kreissbschuitt und die Simpsen'sche For-  |       |        |
|         | mel. Von Herrn Professor Dr. Wittstein in     |       |        |
|         | Hannover                                      |       | 12     |
| HI.     | Ueber die der Ellipse parallele Curve und die |       |        |
|         | dem Ellipsoid parallele Fläche. Von Heren Dr. |       |        |
|         | Wilhelm Fiedler, Lehrer der darstellender     |       |        |
|         | Geometrie an der Gewerbeschule zu Chemnit:    |       | 19     |
| VI.     | Ueber das Prismatoid; Von Herrn Dr. E. W.     |       |        |
|         | Grebe, Rector der Realschule zu Cassel        | . 1.  | 93     |
| х.      | Zur Theorie des Prismoides. Von Herrn Her-    |       |        |
|         | mann Kinkelln, Lehrer an der Gewerbe-         |       |        |
|         | schule in Basel                               | . н.  | 181    |
| XL.     | Beweis der drei Bruder für den Ausdruck de    |       |        |
|         | Breieckinhultes durch die Seiten. (Chasles    |       |        |
|         | Geschichte der Geometrie, an verschie         |       |        |
|         | denen Stellen.) Mitgetheilt durch Herrn Her-  |       |        |
|         | mann Kinkelin, Lehrer an der Gewerbe          |       |        |
|         | achale in Basel                               | . п.  | 186    |
| XII.    | Zur Theorie der geodätischen Linien, Vo-      |       |        |
|         | Herrn Dr. Otto Böklen zu Sulz a. N. in        |       |        |
|         | Königreich Würtemberg                         | . II. | 189    |
| XIV.    | Untersuchungen über die Theorie der Linie     |       |        |
|         | auf den Flüchen. Von Herrn Dr. Otto Bokle     |       |        |
|         | zu Sulz a. N im Königreich Würtemberg         |       | 204    |
| XX.     | Elementare Beweise einiger Sätze, welche fü   |       |        |
|         | die Lehre von den regelmässigen Pelygone      |       |        |
|         | von Wichtigkeit sind. Von Herrn Professor     | r.    |        |
|         |                                               |       |        |

A

| Nr. der<br>bhandlung |                                                          | Heft. | Seite |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|
|                      | Nece analytische Darstellung der Haupteigen-             |       |       |
|                      | schaften der stereographischen Projection. Voo           |       |       |
|                      | dem Herausgeber                                          | 111.  | 335   |
| XXIV.                | De parallelogrammis, quorum latera per quat-             |       |       |
|                      | tuor puneta data tracseant. Antore Drs. Chri-            |       |       |
|                      | atinno Fr. Liodman, Leet Strongnosonal                   | ш.    | 346   |
| XXVI.                | Genmetrischer Satz. Von dem Herausgeber                  |       | 355   |
|                      | Beweis des Ausdrucks von Wallis für g. Von               |       |       |
|                      | dem Heranageber                                          | 101.  | 356   |
| XXVI.                | Geometrischer Lehrsatz. Von Herrn Professor              |       |       |
|                      | Simon Spitzer in Wico                                    | m.    | 356   |
| XXVII.               | Ueber den Sehwerpunkt und dessen nützliche               |       |       |
|                      | Anweodung in der Sterenmetrie. Von Herrn                 |       |       |
|                      | Corneilie-L. Laodré, Privat-Lehrer der Ma-               |       |       |
|                      | thematik in Utrecht                                      | IV.   | 361   |
| xxvIII.              | Theorie der elliptischen Coordinaten io der              |       |       |
|                      | Ebene. Van dem Herausgeber                               | IV.   | 377   |
| XXIX.                | Theorie der elliptischen Coordinaten im Raume.           |       |       |
|                      | Von dem Heranageber                                      | IV.   | 409   |
|                      |                                                          |       |       |
|                      | Trigonometrie.                                           |       |       |
| XV.                  | Ueber die Formelo der sphärischen Trigono-               |       |       |
|                      | metrie. Von Herrn Dr. E. W. Grebe, Rector                |       |       |
|                      | der Benischule zu Cassel                                 | п.    | 226   |
| XVIII.               | Ueber des aphärischen Execus. Von Herrn                  |       |       |
|                      | E. Hacalogla io Bucarest                                 | 11.   | 237   |
| XVIII.               | Démonstration de la formule de l'Hullier pour            |       |       |
|                      | la valeur de l'exeès spérique en fonction des            |       |       |
|                      | trois cotés du trinogie. Par Moosieur le Pro-            |       |       |
|                      | fessour Lobatto à Delft                                  | п.    | 240   |
| XXII.                | Die Anweodung der sterengraphischen Projec-              |       |       |
|                      | tion zur Entwickelung der Theorie des sphärl-            |       |       |
|                      | schen Dreierks und des sphärischen Vierecks,             |       |       |
|                      | Von dem Heranageher                                      | III.  | 318   |
| XXVI.                | Ueber die Fermel                                         |       |       |
|                      | $\cos a = \frac{\cos A + \cos B \cos C}{\sin B \sin C}.$ |       |       |
|                      | Voo Herra E. Bacalegio io Buenrest                       | III.  | 360   |
|                      |                                                          |       |       |

#### Mechanik.

| XXVII. | Ueber den Schwerpunkt und dessen nützliche<br>Anwendung in der Stereometrie. Von Herra<br>Cerneille-L. Landré, Privat-Lehrer der<br>Mathematik in Utrecht | 1V.  | 361 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|        | Geschichte der Mathematik und Physik.                                                                                                                     |      |     |
| XXXI.  | Zur Charakteristik des Astronomen Friedrich                                                                                                               |      |     |
|        | Theodor Schubert van E. M. Arndt                                                                                                                          | 1V.  | 479 |
|        | Uebungsaufgaben für Schüler.                                                                                                                              |      |     |
| xxv.   | Zwei nrithmetische und eine geemetrische Aufgabe von Herrn Ductor Christian Fr. Lind-                                                                     |      |     |
|        | man in Strengnäs in Schweden                                                                                                                              | 111. | 352 |
|        | Literarische Berichte *).                                                                                                                                 |      |     |
|        | ,                                                                                                                                                         |      |     |
| CLIII. |                                                                                                                                                           | L.   | ι   |
| CLIV.  |                                                                                                                                                           | 11.  | 1   |
|        |                                                                                                                                                           |      |     |

<sup>\*)</sup> Jede einzelne Nummer der Literarischen Berichte ist für sich besonders paginirt von Seite 1 an.



#### Ueber den Inhalt der Kugel und verwandter Körper.

Von

Herrn Professor Dr. Wittstein in Hannover.

#### 1.

Die Inhaltshestimmung der Kugel, welche wir dem Archimedes verdanken, wurde von Archimedes en ausgeführt, dass er die Kugel mit zwei Rotationskörpern verglich, welche durch Umdrehung eines dem grössten Kreise der Kugel eingeschriebenen und umschriebenen regelmässigen Polygnns zu Stande kommen, und aus derselben Vergleichung fand Archimedes auch die Oberfläche der Kugel. Dieser Weg, der etwas Umständliches hat, wird von den heutigen elementaren Lehrbüchern nur selten eingeschlagen (ich finde ihn z. B., sehr vereinfacht, in der Geometrie von Heis und Eschweiler), vielmehr pflegt man die Sache auf eine der beiden folgenden Arten abzukürzen. Entweder man behalt von der Archimedischen Entwickelung nur die Bestimmung der Kugeloberfläche, als die leichtere, bei, und geht von da zum Inhalte durch den Satz über, dass die Kugel inhaltsgleich einer Pyramide ist, welche die Oberfläche der Pyramide zur Grundfläche und den Radius zur Höhe hat. Oder man verlässt den Archimedischen Weg ganz und stellt die Halbkugel direct als die Differenz zwischen einem Cylinder und einem Kegel von gleicher Grundfläche und gleicher Höhe dar, indem die Inhaltsgleichheit dadurch nachgewiesen wird, dass in der Halbkugel und in dem um den Kegel verminderten Cylider jede zwei in gleichen Abständen von der Grundfläche gelegte parallele Schuitte inhaltsgleiche Figuren hervorbringen.

Diesen letztenGang, welcher für den Anfänger den Vorzug der Einfachheit und grösseren Anschaulichkeit zu hesitzen scheint, habe Theil XXXIX.

ich auch in meiner "Stereometrie" (Hannover 1869) eingeschlagen. Inzwischen habe ich zeit dem Drucke dieses Buchs erkannt, dass die Edwickelung noch einer weiteren Vereinfachung fähig ist. Man kann den um einen Kegel verninderten Cylinder ganz entbehren und statt dessen geracteu ein von Eb enen hegrenztes Polyeder angeben, dem die Kugel direct als inhaltsgleich nachgewiesen werden kann. Um dies auszuführen, muss ich die folgenden Begriffe aus meiner "Stereometrie" als bekannt voraussetzen.

#### 6. 2.

Unter einem Prismatoid veratche ich ein Polyeder, welches von zwei parallelen Polygonen, die ausserdem vollkonmen und-hängig van einander sind, als Grundflächen, und im Allgemeinen von Dreiecken, welche mit je einer Grundliche eine Steund mit der anderen einen Eckpunkt gemein haben, als Seitenfläch en begrenst wird.

In besonderen Fällen künnen irgend zwei henachbarte Dreiecke, welche nach dieser Definition die Seitenflächen des Prismatolds bilden, in eine Ebene fallen und sich zu einem Trapez oder Parallelogramm vereinigen. Dies geschieht immer da, wo zwei entrespondirende Seiten der beiden Grundfächen parallel sind.

Nennt man G und g die beiden Grundflächen, D die in halber Höhe parallel den beiden Grundflächen gelegte mittlere Durchnittafläche, und A die Höhe, so ist allgemein der Inhalt des Prismatolds

$$I = \frac{h}{3} \left( \frac{G+g}{2} + 2D \right).$$

Diese Formel enthält das Prisma und die Pyramide als besondere Fälle unter sich; für das Prisma hat naz u setzen g=Gund D=G, für die Pyramide g=0 und D=iG. Ebenso fülle der Obelisk unter diese Formel. Von den weitere ulteratien, welche diese Formel in sigh begreift, kommen hier hauptsächlich die belden (olgenden in Betracht.

Wenn eine Grandfäche des Prismatoids sich auf eine Kante reducht, so nenne ich den Kürper einen Sphen is ken. Jene Kante mag die Schneide des Sphenisken heissen. Der Inhalt des Sphenisken ergiebt sich, wenn man in der allgemeines Formel für das Prismatoid g=0 setzt, also

$$I = \frac{h}{2}(\frac{1}{4}G + 2D).$$

Der einfachste Sphenisk ist derjenige, dessen Grundfläche ein Parallelogramm und dessen Schneide parallel mit zwei Seiten der Grundfläche ist. Alle der Grundfläche parallel gelegte Durchschnittsflächen dieses Sphenisken, Insbesondere also auch die mittere Durchschnittsfläche, sind gleichfalle Parallelogramme, welche mit der Grundfläche gleiche Winkel haben. Es könnte zwecknitssig sein, diesen Sphenisken durch eine besondere Benennung auszuzeichnen (etwa Parallel-Sphenisk); doch wird zum wenigsten hier nicht lelcht ein Irrhum entstehen, da in dem Folgenden nur Sphenisken dieser einfachsten Art zur Betrachtung kommen.

Wenn beide Grandflächen des Prismatoids sich auf Kanten reduciren, so entsteht ein Tetraeder. Jene beiden Kanten mögen auch hier die Schnelden des Tetraeders beissen, der senkrechte Abstand derselben ist die Höhe des Tetraeders. Der Inbalt des Tetraeders in derjeiigen Auffassung, anter welcher der Körper bier erscheint, wird gefunden, wenn man in der allgemeines Formel für das Prismatoid G-0 und q-0 setzt, also

$$I = \frac{h}{3} \cdot 2D$$
.

Die mittlere Durchschnittsfätche des Tetraeders ist ein Parallelogramm, von welchem zwei Seiten parallel je einer Schneide des Tetraeders und halb so lang als dieselbe sind. Die vier Eck punkte desselben halbiren die vier Seitenkanten des Tetraeders Alle anderen den beiden Schneiden oder der mittleren Durchschnittsfätche parallel gedegte Durchschnittsfächen des Tetraets sind gleichfälle Parallelogramme, welche mit der mittleren Durchschnittsfätche geleiche Winkel haben.

Die mittlere Durchnittsfläche zertheilt das Tetraeder in zwei Sphenisken von einerlei Grundfläche und gleichen Hühen, von denen ausserdem leicht bewiesen werden kann, dass sie inhaltsgleich sind.

### §. 3.

Wenn am Tetraeder die mittlere Durchnittssläche und die Höhe in der so eben entwickelten Bedeutung genommen werden, so kann man allgemein den folgenden Satz ausstellen:

Lehrsatz. Eine Kugel ist an Inhalt einem Tetrae-

dergleich, dessen mittlere Durchschnittsfläche gleich einem grössten Kreise der Kugel und dessen Höhe gleich einem Durchmesser der Kugel ist.

Beweis. Taf. I. Fig. 1. Es sel ABCD die Kugel, AB ein grösster Kreis derselben, CD ein darauf senkrechter Durchmesser, und P der Mittelpunkt der Kugel.

Ferner sei EFGII das Tetraeder, EF und GII die beiden Schneiden desselben, IK das auf beiden errichtete gemeinschaftliche Perpendikel oder die Hühe des Tetraeders, und LINNO die mittlere Durchschnittsfläche des Tetraeders, welche in Q von dem Perpendikel JK geschnitten wird und dasselbe halbirt.

Nach der Voraussetzung ist sodann

$$LMNO = AB$$

$$IK = CD$$

und aus dieser Voraussetzung soll bewiesen werden, dass die heiden Körper inhaltsgleich sind.

Zu dem Ende nehme man in den beiden Kürpern einen beliebigen Abstand Pp=Qq an und lege durch die Punkte p und q die Durchschnittsfläche  $ab \parallel AB$  und  $lmno \parallel LMNO$ . Alsdann hat man:

1) in der Kugel

$$AB:ab=AP^2:ap^q$$

oder da ap die mittlere Proportionale zwischen Cp und Dp ist:

$$AB: ab = AP^2: Cp. Dp; (1)$$

2) im Tetraeder LM:lm = EL:El = IQ:lq

$$L0:l_0 = GL:Gl = KQ:Kq$$

und da Parallelogramme, welche einen gleichen Winkel haben, sieb verhalten wie die Producte der diesen Winkel einschliessen den Seiten, so folgt weiter

$$LMNO: lmno = IQ. KQ = Iq. Kq.$$
 (2)

Nun sind nach Voranssetzung und Construction in den beiden Proportionen (1) und (2) das erste, dritte und vierte Glied beziehungsweise gleich gross; folglich muss man auch haben

#### lmno = ab.

Da dieser Schluss gültig bleiht, wie gross man auch den Abstand  $P_P = Qq$  oberhalb oder unterhalb der mittleren Durchschnittsfläche annehmen mag, so folgt daraus auf bekannte Weise, dass die beiden Körper inhaltsgleich sind, w. z. j., w.

Anmerkung. Will man diesen Lehrsatz durch ein Modell veranschaulichen, so nimmt man am beaten die mittere Durchschnittsfläche LBNO als Quadrat an und die vier Scitenkanten gleich gross. Alsdann wird, den Kugelhalbmesser = resetzt.

$$EF = GH = 2r\sqrt{\pi}$$

$$EG = EH = FG = FH = 2r\sqrt{1 + \frac{\pi}{2}}$$

Das Tetraeder wird also kein reguläres.

Z. B. r = 31 Millimeter giebt EF = 110,0 Mm., EG = 99,5 Mm.
Daraus kann man das Netz des Tetraeders leicht herstellen.

#### 6. 4.

Der vorstehende Lehratz zeigt, dass die Kugel in Betref haltsbestimmung sich genau der alligmeniene Formel für das Prismatoid unterordnet, wobei es dann natürlich eineriel belielt, oh man diese Formel in ihrer Allgemeinheit oder in der für das Tetraeder schou vereinfachten Gestalt anwenden will. Nennt man r den Halbmesser der Kugel, so hat man in der all-gemeinen Formel § 2 zu setzen G=0, g=0,  $D=\tau^{\pi}\pi$ ,  $h=2\pi$  voraus für den Inhalt der Kugel sich der bekannte Ausdruck ergiebt

$$I = \frac{4r^3\pi}{3}$$

Aber aus dem Gange des vorigen Beweises folgt zugleich, dass auch der Kugelabschult, so wie das von zwei parallelen Ebenen begrenzte Kugelstück hinsichtlich der Inhaltsbestimmung wie ein Primantiol aufgefasst werden darf. Denn die Schlüsse dieses Beweises bleiben vollständig bestehen, nenn sie auch nicht auf die ganze dem Kugeldurchmesser gleiche Höhe ausgedehnt, sondern nur auf einen beleibigen Theil dieser Hishe beschränkt werden, wohei das inhaltsgleiche Prismatioid in dem einen der angegebenen Fälle den Sphenisk, in den anderen ein Obelisk wird.

Um biernach z. B. den Inhalt des Kugelabschnitts zu bestim-

men, sei r der Halbniesser der Kugel und h die Hühe des Kugelabschnitts. Die Grundfläche ist ein Kreis, dessen Halbmesser die mittlere Proportionale zwischen h und 2r-h ist, mithin

$$G = h(2r - h)\pi$$

Die mittlere Durchschnittssläche ist ebenso ein Kreis, dessen Halbmesser die mittlere Proportionale zwischeo  $\frac{\hbar}{2}$  und  $2r-\frac{\hbar}{2}$  ist, oder

$$D = \frac{h}{5}(2r - \frac{h}{5})\pi$$

Ueberdies ist g=0 zu setzen, d. h. der Körper wie ein Sphenisk zu behandeln. Durch Einsetzung dieser Werthe in die allgemeine Formel des §. 2 erhält man für den Inhalt dea Kugelabschnitts

$$I = \frac{h}{3} \left[ \frac{h}{2} (2\tau - h)\pi + h(2\tau - \frac{h}{2})\pi \right]$$

d. 1.

$$I = \pi h^2(r - \frac{h}{3}).$$
 (1)

Will mao io der Formel für I den Halbmesser r, welcher an dem Kugelabschnitt nicht direct gemessen werden kano, nicht haben, so kann man dafür den Halbmesser der Grandfliche einführen, welcher a sei. Aus dem schon Gesagten hat man

$$a^2 = h(2r - h)$$

und wenn man hieraus den Werth von r entnimmt und denselhen in (I) substituirt, so erhält man für den Inhalt des Kugelabschnitts die Formel

$$I = \frac{\pi h}{2} \left(a^2 + \frac{h^2}{3}\right). \tag{2}$$

Die Inhaltsbestimmung eines von zwei parallelen Ebenen begrenzte Kuggeläticke liefert wesiger elegante Formeln und wird deshalh auch gewöhnlich in den Lehrbüchern übergangen. Das Vorstehende bietet aber zum wenigsten das Mittel dar, um auch diesen Inhalt direct und vollkommen allgemein zu bestimmen.

#### §. 5.

Wenn man über den Standpunkt der elementaren Stereometrie hinausgeht, so eracheint der Kugelahschnitt als beaonderer Fall eines Konoida, dessen Grundfäche ein Kreis oder eine Ellipse ist, dessen Achse rechtvinkelig auf der Grundfäche steht, und dessen Achsenschnitte sänuntlich Kegelschnitte von einerleit Haupfaches aind, welche litren Scheitel im Scheitel des Konnids haber der Dieses Konoid ist demanch entweder ein Rotations- oder deriensbeiges Ellipseid, nder ein Rotations- oder eiliptisches Parpsbolid, oder ein Rotations- oder elliptisches Hyperbolid à deux nappes.). Von allen diesen Konniden lisset sich beweisen, dass sie gleiches Kugel und Kugelabschnitt in Beziehung auf Inhaltsbestimmung sich vollständig und genau der allgemeinen Formel für das Prismatoid untervordnen.

Es kann nämlich gezeigt werden, dass jedes dieser Konside inhaltsgleich einem Sphenisken von gleicher Grundfläche und gleicher Hishe ist, wenn nur der Schneide dieses Sphenisken, welche mit zwei Stein seiner Grundfläche parallel ist, eine angemessene Leinge gegeben wird.

1) Für das Ellipsoid.

Taf. 1. Fig. 2. Es sei ACF Abschnitt eines Ellipseids, dessen Grundfläche ABCD cine Ellipse mit den heiden Achsen AC und BD, dessen Höhe EF, und dessen Achsenshitte FA, FB u.s. w. Ellipsen sind, welche die Linie FX zur grossen Achsenshe haben.

Ferner sei GHIKLM ein Spheniak, dessen vier Seitenflächen, über die Grundfläche GHIK binaus verlängert, das Tetraeder LMNO hervurbringen. In diesem Tetraeder sei QR das gemeinschaftliche Perpentikel auf den beiden Schneiden LM und NO, welches die Grundfläche GHIK in P durchschneidet.

Es werde angenommen

$$GHIK = ABCD$$
  
 $PQ = EF$   
 $QR = FX$ .

Legt man iu einem beliebigen Abstande Ee = Pp von den beiden Grundflächen die Durchschnittsflächen abed ||ABCD|| und ghik ||GHIK|, so hat man nach der Natur der Ellipse

$$AE^3$$
:  $ae^2 = XE$ .  $FE$ :  $Xe$ .  $Fe$   
 $BE^3$ :  $be^3 = XE$ .  $FE$ :  $Xe$ .  $Fe$ 

<sup>\*)</sup> Dass das Hyperboloid à une nappé zu den Prismatoiden gehört, habe ich schon, wie hier beiläufig bemerkt werden mag, in der Schrift: "Das Prismatoid" (Hannover 1860) nachgewiesen.

und da die Flächen zweier Ellipsen sich wie die Producte ihrer Halbachsen verhalten, so folgt

$$ABCD$$
:  $abcd = XE.FE$ :  $Xe.Fe$ , (1)

Ferner ist im Sphenisken (wie 5, 3)

GH:gh = RP:RpGK:gk = QP:Qp

woraus folgt

$$GHIK: ghik = RP. QP: Rp. Qp.$$
 (2)

Aus diesen heiden Proportionen (1) und (2) ergieht sich wie im §. 3

qhik = abcd

und daraus folgt auf bekannte Weise die Inhaltsgleichbeit der beiden Kürper.

### Für das Paraboloid.

Ta.l. Fig. 3. Die Figur werde dahin abgelindert, dass ACF (Ta.l. Fig. 2) ein Paraboleid bedeutet, dessen Achsenschitte FA, FB u.s. w. mithin Parabeln sind, welche die unbegrenzte Linie FE zur gemeinschaftlichen Achse haben. In dem Splenisken GHIKLM (Ta.l. Fig. 3) seien die Dreieckslächen GKL und HIM parallel.

Es werde angenommen

$$GHIK = ABCD$$
  
 $PQ = EF$ .

Legt man in einem beliebigen Abstande Ee = Pp von den beiden Grundflächen die Durchschnittsflächen abed || ABCD und ghik || GHIK, so hat man nach der Natur der Parabel

$$AE^2:ue^2=FE:Fe$$

 $BE^2:be^2=FE:Fe$ 

woraus wie ohen folgt:

$$ABCD:abcd = FE:Fe.$$
 (1)

Ferner ist im Sphenisken

GH = ghGK: gk = QP: Qp,

mithin:

$$GHIK:ghik = QP:Qp.$$
 (2)

Aus (1) und (2) folgt:

und daraus die Inhaltsgleichheit der beiden Körper.

Tal. I. Fig. 4. Die Figur werde dahin abgeindert, dass ACF, Cal. I. Fig. 2) ein Hyperboloid bedeutet, dessen Achsenachnitte FA, FB u.s.w. Hyperbeln sind, welche die Linie FY zur grossen Achsen haben. An dem Sphenisken GIIIKLN (Tall. Fig. 4) mügen die vier Seitenflüchen, siher die Schaeide LM hinaux erlängert, das Tetraeder LMNO hervorbringen, in welchem QR das gemeinschaftliche Perpendikle auf den beiden Schaeiden LM und NO sei, dessen Verlängerung die Grundfläche GHIK in Prechtwiskelig triff.

Es werde angenommen

$$G_{L}$$
  $? = ABCD$ 

$$PQ = EF$$

$$QR = FY$$
.

Legt man wieder in einem beliebigen Abstande Ee = Pp von den Grandflächen die Durchschnittsflächen abcd || ABCD und ghik || GHIK, so folgt aus der Natur der Hyperbel

$$AE^2:ae^2 = YE.FE:Ye.Fe$$
  
 $BE^2:be^2 = YE.FE:Ye.Fe$ 

und daraus wie oben:

$$ABCD:abcd = YE.FE:Ye.Fe.$$
 (1)

Ferner ist im Sphenisken

$$GH:gh=RP:Rp$$

$$GK:gk = QP:Qp$$

mitbin :

$$GHIK:ghik = RP.QP.Rp.Qp.$$
 (2)

Aus (1) und (2) folgt:

$$ghik = abcd$$

und daraus wieder die Inhaltsgleichheit der beiden Kürper.

#### δ. 6.

Eine Vergleichung unter den Sphenisken, welche den vorbezeichneten Konoiden inhaltsgleich sind, lässt sofort erkennen, dass

 für das Ellipsold, jede der heiden Seiten der Grundfläche des Sphenisken, welche der Schneide parallel sind, kleiner als die Schneide:

2) für das Paraholoid, jede dieser beiden Selten der Gruudfläche gleich der Schnelde; und

 für das Hyperholoid, jede dieser beiden Seiten der Grundfläche grösser als die Schneide des Sphenisken ist.

Diese Beziehung erinnert augenstillig an die Entstehung der Benennungen der Kegelschnitte aus Ιλλεινις (Mangel), παραβολή (Gleichheit), ὑπιεβολή (Uebermass). Es würde selbst uicht unmöglich sein, geradezu hieraus die Kegelschnitte zu desoiren.

Ferner folgt aus der genannten Vergleichung, dass von allen vorbezeichneten Knonideu über einertei Grundfliche und von gleichen Hichen das Ellipsoid den grössten, und das Hyperboloid den kleiasten Inhalt hat. Das Ellipsoid wird desto grösser, je kleiner die gemeinschaftliche grosse Achse der Achsenachnitte angenomen wird, und kann jeden beliebig grossen Werth erreichen, hat also kein Maximum. Das Hyperboloid dagegen wird desto kleiner, je kleiner die gemeinschaftliche grossen Achse der Achsenschnitte genommen wird, und hat zum Minimum einen Kegel von derselben Grundfliche und Höhe.

Was die Berechnung der Inhalte selhat betrifft, so bedarf man dazu offenbar der Sphenisken nicht weiter, sondern kann die hetreffenden Dimensionen an dem Konoid selbat nehmen und in die Formel des 5.2 setzen. Wird die Grund offliche G und die Hühe A als bekannt vorausgesetzt, so handelt es sich wesentlich nur noch um die Kenntniss der mittleren Durchschnitts-fläche D. Man kann dieselbe gleichfalls direct messen, was man immer vorzieben wird, wenn üher die Natur der Achseschnitted des Konoids nichts Näheres bekannt ist. Man kann sien aber auch aus diesen Achsenschnitten berechnen, wozu in jeden der drei Fälle eine der mit (1) bezeichneten Proportionen des vorigen Paurgarphen gebraucht werden kann, wie folgt.

Im Ellipsoid sei 2a die gemeinschaftliche Hauptachse der Achsenschnitte. Dann hat man

$$G: D = h(2a - h): \frac{h}{2}(2a - \frac{h}{2}),$$

folglich

$$D = \frac{G}{A} \cdot \frac{4a-h}{2a-h}$$

nnd

$$I = \frac{Gh}{3} \cdot \frac{3a - h}{3a - h}.$$

Für k = a, oder das halbe Ellipsoid, erhält man bieraua\*)

$$I = \frac{2Ga}{2}$$

oder wenn man mit b und c die beiden anderen Halbachsen des Ellipaoids bezeichnet, wodurch  $G=bc\pi$  wird,

$$I = \frac{2abc\pi}{3}$$
.

Die Verdoppelung hiervon giebt das ganze Ellipsoid. Man kann dasselbe aber auch direct haben, wenn man G=0,  $D=bc\pi$  and h=2a setzt.

Im Paraboloid hat man

$$G: D = h: \frac{h}{2}$$

folglich

$$D = \frac{G}{2}$$

nnd

$$I = \frac{Gh}{2}$$

Im Hyperboloid aei 2a die gemeinschaftliche Hauptaxe der Achsenachnitte. Dann wird

$$G: D = h(2a+h): \frac{h}{2}(2a+\frac{h}{2}),$$

folglich:

$$D = \frac{G}{4} \cdot \frac{4a+h}{2a+h}$$

nnd

<sup>\*)</sup> Im halben Ellipsoid ist  $D=\frac{1}{4}G$ , im Paraboloid (s. unten)  $D=\frac{1}{4}G$ , im Kegel  $D=\frac{1}{4}G$ , welche Zusammenstellung auch nicht ohne Interesse sein mag.

$$I = \frac{Gh}{3} \cdot \frac{3a+h}{2a+h}$$

Es wird kaum der Bemerkung bedürfen, dass der Inhalt des abgestumpften Konoids, welches durch eine mit der Grundführen parallele Ebene als zweite Grundfliche begrenzt wird, gleichfalls genau nach der allgemeinen Formel des Prismatoids bereite werden kann. Ein Beispiel dazu giebt die bekannte Lambert'ache Formel für den labelt eines Fauers:

$$I = \frac{h}{2}(G + 2D),$$

wo G die Bodenfliche, D die mittlere Durchschnittefliche und A die Länge des Fasses bedeuten. Diese Formel ist nach dem Vorbergehenden vollkommen atreng, wenn das Fass wie ein an den beiden Enden um gleiche Grüssen abgestumpftes Ellipsoid angeachen werden kann.

H.

Der Kreisabschnitt und die Simpson'sche Formel.

Von

Herrn Professor Dr. Wittstein

in Hannover.

Der Kreisabschnitt pflegt in den Elementarbüchern der Gemetrie sehr stiefmütterlich behandelt zu werden. Wenn man wewiesen bat, das der Kreisausschnitt einem Dreiecke gleich ist, welches den Bogen zur Grundlinie und den Halbmesser zur hie hat, so pflegt man fortzufahren: der Inhalt des Kreisabschnitte wird gefunden, wenn man von dem Kreisausschnitte das Dreitek aubtrahrt, welches durch die Sehne und zwei Halbmesser gebildet wirdt und damti wird der Gegenstand verlassen. Es sei r der Halbmesser, b der Bogen, a die Sehne und h der Pfell des Kreisabschnitts. Dann wird also sein Inhalt durch die Differenz ausgedrückt

$$I = \frac{b\tau}{2} - \frac{a(\tau - h)}{2} \tag{1}$$

und damit die Sache als erledigt angenommen.

Diese Kürze hat allerdings ihre guten Gründe. Die vier Grüssen, wiche die Formel (1) zur Inhaltsbestimmung des Kreisabschnitts fordert, sind nicht unabhäogig von einander; zwei deraelben müssen hinreichen, um daraus die beiden anderen zu beatimmen. Aber die Ableitung ist, was den Bogen 6 anlangt, in den Elementen unausführbar, denn sie aetat trigonometrische Begriffe voraus.

Wenn z. B., wie gewühnlich, die Sehne a und der Pfeil A gegeben sind, so hann man den Halbmeaaer r aus der Gleichung bestimmen

$$\frac{a^2}{4} = h(2r-h).$$

Was dagegen den Bogen b anlangt, so sel  $\phi$  der ihm zugegehörige Centriwinkel. Alsdann musa man zur Bestimmung von  $\phi$  eine der drei Gleichungen anwenden

$$\sin\frac{\varphi}{2} = \frac{a}{2r}$$
,  $\cos\frac{\varphi}{2} = \frac{r-h}{r}$ ,  $\tan\frac{\varphi}{2} = \frac{a}{2(r-h)}$ 

und erbält daraus 6 durch die Proportion

$$360^{\circ}: \varphi = 2r\pi: b.$$

Diese Rechnung kann natürlich in den Elementen der Planimetrie keinen Raum finden.

Nichts deato weniger scheint es, dass man auch schon in den Elementen, welche keine Trigonometrie roraussetzen, in der Inhaltsbestümmung des Kreisabschnitts weiter gehen könne als dies bisher Bülich gewesse ist. Ich werde hier eine Entwickelung mittheilen, welche ich in die zweite Auflage meiner "Planimetrie" (Hannover 1862) aufgeommen habe und dir deren Zulassung in die elementaren Lehvlücher hauptsächlich die beiden folgenden Umstände sprechen dürften:

 Sie giebt schou dem Anfänger ein sehr instructives Beispiel der Exhanstiona-Methode, welche sonst, nach dem Vorgange des Archimedes, erst bei der Quadratur der Parabel gelehrt wird, also für Gymnasialschüler selten oder niemals.

2) Sie macht es möglich, die Simpson'sche Formel für Flächenberechnungen, deren Aufahme in die Elemente so wänschenswerth ist, achon hierahzuleiten, währeud dieselhe sonst nur unter Voraussetzung der Quadratur der Parahel hewiesen wird.

§. 2.

Die Gleichung (1) lässt sich umformen in

$$I = \frac{ah}{2} + \frac{(b-a)r}{2} \tag{2}$$

und deutet in dieser Gestalt schnn den Weg an, welchen die Exhaustion der vorliegenden Fläche zu nehmen hat, wenn der Bogen 6 vermieden werden soll.

Tal. Fig. 5. Man beschreibe in den Kreisahschnitt das gleichsschenkelige Dreieck ABC, welches die Sehne AB=a zur Grundlinie und den Pfeil CD=h zur Höbe bat. Der Inhalt dieses Dreiecks lat  $\frac{ah}{a}$ .

In die beiden übrig gebliebeuen Kreisabschnitte beschreibe nan wieder die gleichscheskeligen Dreische ACE und CBF, welche die Sehne  $AC = CB = a_i$  zur Grundlinie und den Pfeil  $EG = FH = A_i$  zur Höbe haben. Der Inhalt dieser beiden Dreiceke ist  $= 2, \frac{a_i}{2}, \frac{b_i}{2}$ .

In die vier nun noch ührigen Kreisabechnitte beschreibe man wieder ehenso gleichschenktige Dreitecke, welche in der Figur nicht weiter angezeigt sind, und nehme die Nehme  $AE = a_a$  zur Grundlinie und den zugehörigen  $P(\mathrm{ril} = A_a$  zur Höhe. Der Inhalt dieser vier Dreitecke int = 4.  $a_a^{-k/2}$ .

Fährt man so weiter fort, bezeichnet Sehne und Pfeil der nun folgenden acht Kreisahschnitte mit a<sub>2</sub> und h<sub>3</sub> u.s.w. und addirt alle Dreiecke, so erbält man den Inhelt des Kreisabschnitts durch die unendliche Reibe ausgedrückt:

$$I = \frac{ah}{2} + 2 \cdot \frac{a_1h_1}{2} + 4 \cdot \frac{a_2h_3}{2} + 8 \cdot \frac{a_3h_3}{2} + \dots$$
 (3)

Diese Reihe nimmt eine elegantere Gestalt an, wenn man statt der Werthe h, h<sub>1</sub>, h<sub>2</sub> u.s.w. den Halbmesser reinsührt. Man hat nämlich, wie unmittelbar aus der Figur zu schliessen ist,

$$h = \frac{a_1^2}{2r}$$
,  $h_1 = \frac{a_2^2}{2r}$ ,  $h_2 = \frac{a_3^2}{2r}$ , u.s. w.

und die Substitution dieser Werthe giebt die Reihe:

$$I = \frac{aa_1^2}{4r} + 2 \cdot \frac{a_1 a_2^2}{4r} + 4 \cdot \frac{a_2 a_3^2}{4r} + 8 \cdot \frac{a_3 a_4^2}{4r} + \dots$$
 (4)

Um nach dieser Formel den Inhalt des Kreisahachnitta zu horrechnen, bedarf es der Kenntniss der Werthe e., a., a., a., a. s. a. Diese Werthe entstehen aber successive aus einander suf dieselbe Weize, wie aus der Seite eines eingeschriebenen regelmäselben progenissen. Polygons die Seite des eingeschriebenen Pelygons von doppelter Seitenzahl bergeleitet wird, doer es ist

$$a_1 = \sqrt{2r^3 - 2r} \sqrt{r^3 - \frac{a^3}{4}}$$
 $a_3 = \sqrt{2r^2 - 2r} \sqrt{r^3 - \frac{a_1^3}{4}}$ 
 $a_4 = \sqrt{2r^2 - 2r} \sqrt{r^3 - \frac{a_1^3}{4}}$ 
 $a_5 = \sqrt{2r^3 - 2r} \sqrt{r^3 - \frac{a_1^3}{4}}$ 

Wenn eine genaue Zeichnung des Kreisabschnitts vorliegt, wie es in den technischen Anwendungen bei Gewölben, Brückenbugen u.s.w. der Fall zu sein pflegt, so kann man kürzer die Werthe von a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>, u. s. w. aus der Zeichnung nehmen.

In der numerischen Rechnung bricht die unendliche Reihe immer von selbat da ab, wo ihre Glieder so klein werden, dass sie zu der letzten in Betracht zu ziehenden Decimalstelle keinen Beitrag mehr gehen.

#### §. 3.

Die hier entwickelte Formel (4) für die Inhaltsberechnung des Kraisabschnitts ist im Allgemeinen einer Zusammenziehung in eineu geschlossenen Ausdruck nicht fähig. Dies ist jedoch in einem besonderen Falle möglich, den die Praxis sehr häuße darhietet, nämlich wenn der Kreisabschnitt sehr flach, d. h. wenn der Pfeil des Kreisabschnitts im Vergleich mit seiner Sehne sehr klein ist. Wenn CD sehr klein ist im Vergleich mit AB, so ist AC wenig grüsser als AD, und man kaun mithin angenähert setzen

$$a_1 = \frac{a}{2}$$

und folglich um so mehr auch

$$a_1 = \frac{a_1}{2} = \frac{a}{4}$$
,  $a_3 = \frac{a_2}{2} = \frac{a}{8}$ , u.s.w.

Setzt man diese Werthe in (4), so kommt.

$$I = \frac{a^3}{16r} + \frac{a^3}{64r} + \frac{a^3}{256r} + \dots$$

$$= \frac{a^3}{16r} (1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \dots).$$
(5)

Der bier vor der Klammer stehende Factor  $\frac{\sigma^4}{16^n}$  ist einerlei mit  $\frac{\pi\hbar}{2}$ , wie aus der Vergleichung mit (3) unmittelbar hervorgebt, und die eingeklammerte Reibe bat zur Summe =  $\sharp$ . Mithin ist endlich

$$I = \frac{2ah}{3}, \quad (6)$$

d. h. der Inhalt eines sehr flachen Kreisabschnitts beträgt zwei Drittel eines Rechtecks, welches die Schne des Kreisabschnitts zur Grundlinie und den Pfeil desselben zur Höhe hat.

Diese Formel findet man sonst aus der Theorie der Parahel durch die Betrachtung, dass der Bogen einer Parahel in der Nähe ihres Scheitels mit dem Krümmungskreise des Scheitels als zusammenfallend angesehen werden kann.

Was die Anwendbarkeit der Formel (6) anlangt, so kann mas die Frage untwerfen, wann einem Kreisabschnitt die hier vorausgesetzte Eigenschaft, sehr flach zu sein, zukomme. Diese Frage lässt aus der Vergleichung der beiden Reihen (4) und (5) met vollkömmen präcise Antwort zu. In der Reihe (6) ist jedes Glied genau ein Viertel des vorhergehenden; in der Reihe (4) degignen ist jedes Glied im Allgemeinen grösser als ein Viertel des vorhergehenden; hand den der die viertel des vorhergehenden, wan dreducit sich nur dann gleichfalls auf ein Viertel des vorhergehenden, wenn diese Reihe (3) übergeht. Wenn an denmach die beiden ersten Glieder der Reihe (4) in Zahlen berechnet und das zweite Glied mit hirreichender Genaufgetigleich einem Viertel des svorhen findet, so ist die Voraussetzung gleich einem Viertel des sverben findet, so ist die Voraussetzung gleich einem Viertel des sverben findet, so ist die Voraussetzung gleich einem Viertel des sverben findet, so ist die Voraussetzung gleich einem Viertel des sverben findet, so ist die Voraussetzung gleich einem Viertel des sverben findet, so ist die Voraussetzung gestellt geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft gesche dem Viertel des sverben findet, so ist die Voraussetzung geschaft geschaft

erfüllt, auf welcher die Formel (6) ruht, und man darf mithin die Inhaltsberechnung nach dieser Formel ausführen.

Wenn aber das zweite Glied der Reihe (4) nicht gleich einem Viertel des ersten sich ergieht, so muss man nach dieser allgemeinen Reihe zu rechnen fortfahren, kann aber zum wenigsten den Schluss der Rechnung is die Formel (6) üherleiten. Diener man wird in der Reihe (4) jedenfalls früher oder apikter zu einer Stelle gelangen, von weicher angefangen jedes Glied hürerichend genau gleich einem Viertel des vorhergebenden ist; wenn man das erste dieser Glieder um seinen dritten Theil vergrüssert, so hat man sofort die vollständige Summe.

Beiläußg werde hemerkt, dass man, wenn I gefunden, hinterber auch im Stande ist, die Bogenlänge des Kreisabschnitts zu berechnen. Den man hat our nüthig den Werth von I in die Gleichung (1) oder (2) zu setzen und diese für å aufzulösen. So insbesondere giebt die Gleichsetzung der beiden Werthe (2) und (6) für die Bogenlänge & eines sehr flachen Kreisabschnitts den bemerkenswerhen ausdruckt.

$$b=a(1+\frac{h}{3r}).$$

#### §. 4.

Aus der Formel (6) lässt sich die Simpson'sche Formel abieten, welche von sehr vielfältigem Gebrauche ist, um angenähert den Inhalt einer durch eine beliebige krumme Linie begrenzten Fläche zu berechnen.

Taſl. Fig. 6. Es sei AB eine beliebige krumme Linie, welche eine Fläche begrenzt, und XY eine willkütlich angenommene Abscissenlinie, auf welcher in gleichen Abständen XC = CD vorläufig die drei rechtvrinkeligen Ordinaten XA, CL, DM errichtet sind. Die Abstände dieser Ordinaten seine so klein genommen, dass der Bogen ALM keine zu starke Krümmung bat. Man sette XC = CD = a und XA = v, CL = v, DM = v, DM = v,

Zieht man die gerade Linie AM, ao wird durch dieselbe das zueben den Ordinaten XA und DM enthaltene Flächenstück in das Trapez XDMA und das Segment AML zerlegt. Das Trapez XDMA, dessen parallele Seiten y und y<sub>2</sub> sind und dessen Höbe = 2e ist, bat den linhalt

$$\alpha(y+y_2)$$
.

Theil XXXIX,

Die Mittellinie dieses Trapez beträgt  $CK = \frac{y + y_2}{2}$ , folglich ist

$$KL = y_1 - \frac{y + y_2}{y}$$
.

Um den Inhalt des Segments AML zu hestimmen, mache man CZ = KL und denke sich durch die Punkte X, Z, D eine krunme Linie gelegt, welche ein Segment XDZ von demselben Inhalte wie AML bervorbringt. Dieses Segment XDZ kann man angenähert wie einen Kreisabschuitt anschen, dessen Pfell im vergleich mit seiner Sehne klein ist. Die Sehne dieses Kreisabschuitts

ist  $= 2\alpha$ , der Pfeil  $= y_1 - \frac{y + y_2}{2}$ , und mithin nach (6) sein Inhalt

$$\frac{4a}{3}(y_1 - \frac{y + y_2}{2}).$$

Durch Addition der heiden gefundenen Werthe erhält man für den Inhalt des Flächenstücks XDMLA

$$I = \alpha(y + y_2) + \frac{4\alpha}{3}(y_1 - \frac{y + y_2}{2})$$

d. i.

$$I = \frac{\alpha}{3}(y + 4y_1 + y_2)$$
 (7)

Sollte der Bogen ALM seine courexe Seite nicht, wie in der Figur, nach uhen, sondern nach unten wenden, d.h. CL < CK sein, an lässt sich durch entsprechende Abänderung der Figur zeigen, dass der Ausdruck für I in (7) dessen ungeachtet derselbe wird.

Es seien nun solcher Theile wie  $XC = CD = \alpha$  auf der Abscissenlinie XY heliebig viele, jednch in gerader Anzahl vorhanden, und die entsprechenden Ordinaten seien der Reihe nach

$$y$$
,  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ , ...  $y_{2n-2}$ ,  $y_{2n-1}$ ,  $y_{2n}$ .

Alsdann erscheint die ganze zwischen den Ordinaten y und 92n enthaltene Fläche wie eine Summe von Flächenstücken, deren Inhalte nach der Formel (7) zu herechnen sind. Mithin erhält man für die ganze Fläche den Ausdruck:

 $I = \frac{a}{3}(y+4y_1+y_2) + \frac{a}{3}(y_2+4y_3+y_4) + \ldots + \frac{a}{3}(y_{2n-2}+4y_{2n-1}+y_{2n})$  d. i.

$$I = \frac{\alpha}{3}(y + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_3 + \dots 4y_{2n-1} + y_{2n}),$$

welches die Simson'sche Formel ist.

#### HI.

Ueber die der Ellipse parallele Curve und die dem Ellipsoid parallele Fläche.

Von

Herrn Dr. Wilhelm Fiedler.

Lehrer der darstellenden Geometrie a. d. Gewerbeschule zu Chemnitz.

 Im VI. Zusatze zu meiner deutschen Ausgabe von Rer, Salmon's "Treatise on Conic Sections" ("Analytische Geometrie der Kegelschnitte" p. 598-604) and nachher babe ich, den brieflichen Andeutungen des trefflichen Gelebrten nachgehend, Folgerungen aus der Betrachtung der Discriminante der Gleichung

## $kS + S_1 = 0$

mitgetheilt (p. 692), welche sich den Art. 392—397 des Werkes anschliessen; sie galten einer Gruppe von Stätzen ühre Kegelschnitte, au deren Entdeckung der Satz von Faurez, die Länge der Tangende, welche man vom Centrum einer Blijne an den umschriebenen Kreis eines in Bezug auf sie sich selbst conjugite ten Dreiecka zieben stann, ist der Länge der Schne des elliptischer Quadranten gleich" (Nouvelles Annales de Mathématiques 1860. 524 p. 234) die Anregung gab. 1ch knüßte diese Folgerungen andre Betrachtungen üher die geometrische Bedeutung der Discriminante an, in welchen diese Letztere hesonders zur Bestimmang der Enveloppen von gerafden Läsien und der Oterter von Pankten benutzt ward. Im Hinblick auf diese schloss ich die Entwickelunges über die obige Gleichung für

#### S = 0

als Gleichung eines Kreises mit der Bemerkung, die ich mir hier zu wiederholon erlaubet "Endlich knüpfen wir diese Entwickelungen an die erste Betrachtung dieses Zusatzes, indem wir hemerken, dass die Discriminante der Gleichung

$$\begin{array}{c} \langle a^2b^4c^2+a^3a^3(b^3+c^3)+b^3\beta^2(c^2+a^3)+c^2\gamma^3(a^2+b^3) \rangle \\ k^4\cdot r^2+k^3\cdot \frac{\langle (a^2b^3+b^3c^2+c^3)(a^2+\beta^3+\gamma^2-r^2) \rangle}{\langle (a^2b^3+b^3c^3+c^2a^3)+(a^2b^2+b^2)^2+c^2\gamma^3) \rangle} \\ +k^2\cdot \frac{\langle (a^2b^4+b^3c^3+c^2a^3)+(a^2c^3+b^2\beta^2+c^2\gamma^3) \rangle}{\langle (a^2b^4+b^2c^3+b^2-c^2)(a^2+\beta^2+\gamma^2-r^2) \rangle} \\ +k^2\cdot \frac{\langle (a^2b^4+b^2c^3+c^2a^3)+(a^2c^3+b^2\beta^2+c^2\gamma^3) \rangle}{\langle (a^2b^4+b^2-c^2)(a^2+b^2-c^2)+(a^2b^2+b^2-c^2)(a^2+b^2-c^2) \rangle} \\ \end{array}$$

 $+k\cdot\frac{(a^3+b^2+c^3)-(a^3+\beta^3+\gamma^2-r^2)}{a^2b^2c^3}+\frac{1}{a^2b^2c^3}=0$  in Bezug auf die Veränderliche k ist die Gleichung der zum betrachteten Ellipsoid

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{a^2} = 1$$

parallelen Oberstäche, d.i. die Gleichung der Oberstäche, deren auf den Normalen des Ellipsoids gemessener Abstand von diesem Letzteren unveränderlich und = r ist.

Indem ich darauf zurückkomme, schliesse ich zugleich die von Cayley von andern Grundlagen aus neuestens gegebenen Enfwickelungen über denselben Gegenstand an. (Man vergleiche "Annali di Matematica da B. Tortolini", t. III, p. 31 u. 345.)

 Die Richtigkeit der ausgesprochenen Sätze zuerst erweist sich leicht. Denn was den ersten anbelangt, so repräsentirt bekanutlich die Discriminante der Gleicbung

$$k[(x-a)^2+(y-\beta)^2-r^2]+\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0\,,$$

welche in der oben gegebenen Form erbalten wird, und an den angestübrten Orten in der kürzeren Gestalt

$$k^3 \cdot \Delta + k^2 \cdot \Theta + k \cdot \Theta_1 + \Delta_1 = 0$$

geschrieben worden ist, die auch hier beibehalten werden soll, das System der drei Paare von geraden Linien, welche durch die vier Durchschnittspunkte des Kreises

$$(x-a)^2 + (y-\beta)^2 - r^2 = 0$$

mit dem Kegelschnitt

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^3} - 1 = 0$$

hindurch gehen, oder die Gegenseitenpaare und das Diagonalenpaar des gemeinschaftlichen eingeschriebenen Vierecks. Für den Fall, dass zwei dieser Paare von geraden Linien in eina zusammenfallen, oder daas von des vier Durchschnittapunkten der beiden Curven zwei in einem vereinigt sind<sup>4</sup>), d. h. wenn Berüftung zwischen ihnen atstiffindet, muss jede durch die Gleichsetzung der Discriminante mit Null erhaltene Gleichung

$$k^3 \cdot \Delta + k^2 \cdot \Theta + k \cdot \Theta_1 + \Delta_1 = 0$$

ein Paar gleiche Wurzeln in Khaben, d.h. ihre nach der Veränderlichen & gebildete Diacriminante mass selbst mit Null gleich sein. Diese Discriminante wird durch die Elimination aus den partiellen Differentialen der homogen gedachten Gleichung, d.1. aus

$$3\Delta k^2 + 2\Theta k + \Theta_1 = 0$$
  
$$\Theta k^2 + 2\Theta_1 k + 3\Delta_1 = 0$$

erhalten, und kann in der Form einer Determinante

$$\begin{vmatrix} 3d, & 2\theta, & \theta_1, & 0 \\ 0, & 3d, & 2\theta, & \theta_1 \\ \theta, & 2\theta_1, & 3d_1, & 0 \\ 0, & \theta, & 2\theta_1, & 3d_1 \end{vmatrix} = 0.$$

oder entwickelt

$$\Theta^2\Theta_1^2 + 18\Delta\Delta_1\Theta\Theta_1 = 4\Delta\Theta_1^2 + 27\Delta^2\Delta_1^2 + 4\Delta_1\Theta^2$$

und endlich in der zur Discussion branchbarsten Form

$$(9\Delta\Delta_1 - \Theta\Theta_1)^2 = 4(\Theta^2 - 3\Delta\Theta_1)(\Theta_1^2 - 3\Delta_1\Theta)$$

geschriehen werden. 3. Wenn nan ir

3. Wenn nun in diese Gleichung die Werthe der Grössen - ich will nur die Goordinaten des Centrums α, β durch ξ, η berschene, um sie als Veränderliche zu characteriaren - ao entsteht eine Gleichung, deren geometrische Bedeutung keine andere ist, als diese: Sie repräsentirt den Urt des Mittelpunkts eines Kreines vom Halbmeser r, welcher die gegebene Ellipse berührt; somit ist sie die allgemeine Gleichung der der Ellipse parallelen Carve.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche "Analytische Geometrie der Kegelschnitte" Art. 364.

Man hat

$$\begin{split} & d = a^2 b^2 r^2, \quad \Theta = a^2 b^3 - a^2 (\eta^3 - r^2) - b^2 (\xi^2 - r^2), \\ & d_1 = 1, \qquad \Theta_1 = a^2 + b^2 - (\xi^2 + \eta^2 - r^2); \end{split}$$

die Substitution liefert also eine Gleichung vom achten Grade in Bezug auf  $\xi,~\eta_*$  als Gleichung der parallelen Curve. Sie erscheint

Being aut  $\xi$ ,  $\eta$ , als Gleichung der parallelen Curve. Sie erscheint in der Form  $[a^2b^2-a^2(\eta^2-r^2)-b^2(\xi^2-r^2)]^2[a^2+b^2-(\xi^2+\eta^2-r^2)]^2$ 

$$\begin{split} & \{a^{\alpha}b^{\alpha} - a^{\alpha}(\eta^{\alpha} - r^{\alpha}) - o^{\alpha}(\xi^{\alpha} - r^{\alpha})\}^{(\alpha} + b^{\alpha} - (\xi^{\alpha} + \eta^{\alpha} - r^{\alpha})\}^{\alpha} \\ & + \{18a^{\alpha}b^{\alpha}\eta^{\alpha}(a^{\alpha}b^{\alpha} - a^{\alpha}(\eta^{\alpha} - r^{\alpha}) - b^{\alpha}(\xi^{\alpha} - r^{\alpha})\}[a^{\alpha} + b^{\beta} - (\xi^{\alpha} + \eta^{\alpha} - r^{\alpha})]^{\alpha} \\ & = 4a^{\alpha}b^{\alpha}\eta^{\alpha} + b^{\alpha} - (\xi^{\alpha} + \eta^{\alpha} - r^{\alpha})^{\alpha} \\ & + 27a^{\alpha}b^{\alpha}\eta^{\alpha} + 4[a^{\alpha}b^{\alpha} - a^{\alpha}(\eta^{\alpha} - r^{\alpha}) - b^{\alpha}(\xi^{\alpha} - r^{\alpha})]^{\alpha}, \end{split}$$

oder in der anderen

$$\begin{split} &[9a^{9}b^{2}r^{3} - (a^{2}b^{2} - a^{2}\eta^{3} - b^{2}\xi^{3} + a^{2}r^{3} + b^{2}r^{3})(a^{2} + b^{3} - \xi^{3} - \eta^{3} + r^{2})]^{2} \\ &= 4[(a^{3}b^{3} - a^{3}\eta^{3} - b^{2}\xi^{3} + a^{2}r^{3} + b^{2}r^{2})^{3} - 3a^{2}b^{2}r^{3}(a^{2} + b^{2} - \xi^{3} - \eta^{3} + r^{2})] \\ \times [(a^{2} + b^{2} - \xi^{2} - \eta^{3} + r^{2})^{3} - 3(a^{2}b^{3} - a^{2}\eta^{3} - b^{2}\xi^{3} + a^{2}r^{3} + b^{2}r^{3})]^{*}). \end{split}$$

Sie stimmt mit der von Catalan im III. Bde. der "Nouvelles Annales" om M. Terque m (Bak4, p.653) gezebenen überein, weiles auf Grund des Beweises von Cauchy im XIII. Bde. der Comptes rendus (p. 1033) entwickelt wurde, dass die Gliebung der panilelen Curre der Ellipse durch die Elimination von  $\theta$  aus den Gliebungen

$$4S^{1} = T^{0}$$

gesetzt, nnd enthält nach der Natur von S und T allerdings Glieder des zwölften Grades; aber alle von höheren als dem 8. Grade verschwinden in der Entwickelning. Auch die Beziehung der Brennpunkte zur Parallelenrve (siehe nnten Art. 10) entgeht Sal mon nicht. (p. 274.)

<sup>9)</sup> Ich darf nicht unerwähnt lasten, dass Sch mon bertit in seinem "Trustie on de higher plane Curves" (1892) p. 227—4) den Edwarg des Protections der Schule des Protections des Protection

$$\frac{a^3x^2}{(a^3+\theta)^3} + \frac{b^3y^2}{(b^2+\theta)^3} = 1, \qquad \frac{\theta^3x^3}{(a^3+\theta)^2} + \frac{\theta^2y^3}{(b^2+\theta)^2} = r^3$$

gefunden werden müsse.

Cayley hat bemerkt, dass die verlangte Elimination sich am einfachsten vollzieht, indem man aus den vorigen Gleichungen die neuen bildet

$$\frac{x^2}{a^2+\theta}+\frac{y^3}{b^2+\theta}\!=\!1+\frac{r^3}{\theta},\quad \frac{x^2}{(a^2+\theta)^2}+\frac{y^2}{(b^2+\theta)^2}\!=\!\frac{r^3}{\theta^2}.$$

Hier ist die zweite durch die Differentiation der ersten nach  $\theta$  erhalten und die verlangte Elimination kommt daher auf die Bildung der Discriminante dieser ersteren zurück, d. i. der Discriminante von

$$(\theta + r^2)(\theta + a^2)(\theta + b^2) - x^2\theta(\theta + b^2) - y^2\theta(\theta + a^2) = 0.$$

Man erhält damit genan die obige Gleichung wleder.

 In vollkommener Analogie knüpft sich die Anfgabe, die parallele Fläche des Ellipsoids zu bestimmen, an die allgemeine Gleichung

$$k^{4} \cdot \Delta + k^{3} \cdot \Theta + k^{2} \cdot \Omega + k \cdot \Theta_{1} + \Delta_{1} = 0$$

in welcher

 $d = a^3b^3c^3r^3, \quad \Theta = a^3b^3c^2 + (a^3 + b^3)c^3r^3 + (b^3 + c^3)a^2r^3 + (c^3 + a^3)b^3r^3 - (a^3b^3 + b^2c^3 + c^2a^3)(\dot{\xi}^2 + r^2 + \dot{\xi}^2 - r^3),$ 

$$\mathcal{A}_1 = 1\,, \qquad \qquad \mathcal{R} = (a^3b^2 + b^3c^3 + c^3a^3) + (a^2\xi^2 + b^3\eta^2 + c^2\xi^3)$$

$$-(a^{9}+b^{9}+c^{9})(\xi^{9}+\eta^{9}+\zeta^{9}-r^{9})\,,$$

$$\theta_1 = a^2 + b^2 + c^2 - (\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - r^2)$$

sind. (Wieder sind, um die Coordinaten des Centrum der Kugel als die Veränderlichen zu characterisiren, die Buchstaben  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$ an Stelle von  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  eingeführt worden.)

$$(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\xi)^2 - r^2 = 0$$

das Ellipsoid

$$\frac{x^2}{a^3} + \frac{y^2}{b^3} + \frac{z^2}{c^3} - 1 = 0$$

berühren, so muss die obige Gleichung in & gleiche

Wurzeln besitzen und ihre Discriminante nach k muss also Null sein.

Man bildet diese Letztere durch Elimination aus

$$4\Delta k^2 + 3\Theta k^2 + 2\Omega k + \Theta_1 = 0$$
,  
 $\Theta k^3 + 2\Omega k^2 + 3\Theta k + \Delta_1 = 0$ 

entweder in Form der Determinante:

$$\begin{vmatrix} 4d, & 3\theta, & 2\Omega, & \theta_1, & 0, & 0 \\ 0, & 4d, & 3\theta, & 2\Omega, & \theta_1, & 0 \\ 0. & 0. & 4d, & 3\theta, & 2\Omega, & \theta_1 \\ \theta, & 2\Omega, & 3\theta_1, & 4d_1, & 0, & 0 \\ 0. & \theta, & 2\Omega, & 3\theta_1, & 4d_1, & 0 \\ 0. & 0, & \theta, & 2\Omega, & 3\theta_1, & 4d_1 \end{vmatrix} = 0.$$

oder in der entwickelten Form

 $256\Delta^3\Delta_1^3 + \Theta^2\Theta_1^2\Omega^2 + 144\Delta\Delta_1^2\Theta^2\Omega + 144\Delta^2\Delta_1\Theta_1^2\Omega$ 

$$+36d_1\Theta^3\Theta_1\Omega +36d\Theta_1^3\Theta\Omega +16dd_1\Omega^4$$
  
=  $4\Theta^3\Theta_1^3 +4d\Theta_1^3\Omega^3 +4d_1\Theta^2\Omega^3 +27d_1^2\Theta^4 +27d_2^3\Theta_1^4 +6dd_1\Theta^3\Theta_1^2$   
+  $192d_2^3d_1^3\Theta_1 +128d_2^2d_1^3\Omega^3 +80d_2d_1\Theta_1\Omega^2$ .

und in der brauchbarern reducirten\*)

$$4(4\Delta d_1 - \Theta\theta_1 + \frac{\Omega^2}{3})^3$$
=  $\frac{1}{3}(72\Delta d_1 \Omega + 9\Theta\theta_1 \Omega - 27\Delta\theta_1^2 - 27\Delta_1\theta_1^3 - 2\Omega^3)^3$ 

$$[\Delta d_1 - 4\frac{\theta}{4} \cdot \frac{\theta_1}{4} + 3\left(\frac{\Omega}{6}\right)^3]^3$$

$$= 27[\Delta d_1 \frac{\Omega}{6} + 2\frac{\theta \theta_1}{4} \frac{\Omega}{6} - A\left(\frac{\theta_1}{4}\right)^3 - A_1\left(\frac{\theta}{4}\right)^3 - \left(\frac{\Omega}{6}\right)^3]^2$$

schreibt, so erkennt man darin die von jenen gegebene Relation der Invarianten der gedachten Form

$$Ax^4 + 4Bx^3y + 6Cx^3y^2 + 4Dxy^3 + Ey^4 = 0,$$
  
 $(AE - 4BD + 3C^2)^3 = 27(ACE + 2BCD - AD^2 - EB^2 - C^3)^2,$   
oder

<sup>\*)</sup> Man verdankt diese Rednetion der Discriminante einer binären Form des vierten Grades den Herren Boole und Cayley. Wenn man sie in der Form

Man erkennt daraus leicht, dass die Gleichung der Parallelfläche in ξ, η, ζ von der zehnten Ordnung ist.

5. Ich beabsichtige augenblicklich nicht, in die Discussions derselben einzugehen, aber ich bemerke, dass dieselbe besonders auf der reducirten Form zu verweilen haben wird. Folgende Ergebnisse aus der Theorie der binfren biquadratischen Formen gewinnen für dieselhe entscheidende Bedeutung. Für die Form

$$Ax^4 + 4Bx^3y + 6Cx^2y^2 + 4Dxy^3 + Ey^4 = 0$$

lassen sich heide Invarianten S und T als symmetrische Functionen der Wurzeln ausdrücken; anmlich, wenn die vier aus der Gleichung entspringenden Werthe des Verhältnisses  $\frac{x}{y}$  durch a,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  bezeichnet werden.

$$S = (\alpha - \beta)^2 (\gamma - \delta)^2 + (\beta - \gamma)^2 (\delta - \alpha)^2 + (\gamma - \delta)^2 (\alpha - \beta)^3,$$

$$T = (\alpha - \beta)^2 (\gamma - \delta)^2 (\alpha - \gamma)(\beta - \delta) + \dots$$

oder:

$$S = \Sigma_3(\alpha - \beta)^2(\gamma - \delta)^2,$$

und ebenso:

$$T = \Sigma_6(\alpha - \beta)^2(\gamma - \delta)^2(\alpha - \gamma)(\beta - \delta).$$

Es ist nach Salmon's Bemerkung vortheilhaster, diesen letzteren Ausdruck in der Form

$$T = [(\alpha - \beta)(\gamma - \delta) - (\alpha - \gamma)(\delta - \beta)][(\alpha - \gamma)(\delta - \beta) - (\alpha - \delta)(\beta - \gamma)]$$

$$\times [(\alpha - \delta)(\beta - \gamma) - (\alpha - \beta)(\gamma - \delta)]$$

zu schreihen; denn nun erkennt man, dass die Gleichungen

$$S=0$$
,  $T=0$ 

gleichmässig die Bedingung ausdrücken, unter welcher die Gleichung drei gleiche Wurzeln hat; und dass speciell T=0 die Bedingung ausdrückt, unter welcher die vier Wurzeln der Gleichung - durch Punkte einer Geraden oder Strablen eines Büschels repräsentirt - ein harmonisches System hilden.

 Cayley gelangt am angeführten Orte zu derselben Gleichung für die Parallelfläche des Ellipsoids

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1^*$$
),

indem er zunächst die Coordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  des Endpunkts der Normale von der Länge r im Punkte (x, y, z) des Ellipsoids durch die Substitution

$$\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} = \frac{r}{b}$$

in der Form

$$\xi = x(1 + \frac{k}{a^2}), \quad \eta = y(1 + \frac{k}{b^2}), \quad \xi = z(1 + \frac{k}{c^2})$$

ausdrückt und aus den durch die Substitution dieser Werthe gewonnenen Gleichungen:

$$\frac{a^{2}\xi^{2}}{(a^{2}+k)^{3}} + \frac{b^{2}\eta^{2}}{(b^{2}+k)^{2}} + \frac{c^{2}\xi^{2}}{(c^{3}+k)^{2}} = 1,$$

$$\frac{k^{2}\xi^{2}}{(a^{2}+k)^{2}} + \frac{k^{2}\eta^{2}}{(b^{2}+k)^{3}} + \frac{k^{2}\xi^{2}}{(c^{2}+k)^{3}} = r^{2}$$

die folgenden bildet:

$$\begin{split} \frac{\xi^2}{a^2+k} + \frac{\eta^2}{b^2+k} + \frac{\xi^2}{c^2+k} = & 1 + \frac{r^2}{k}, \\ & \cdot \quad \frac{\xi^2}{(a^2+k)^2} + \frac{\eta^2}{(b^2+k)^2} + \frac{\xi^2}{(c^2+k)^2} = \frac{r^2}{k^2}; \end{split}$$

die zweite derselben ist das in Bezug auf k genommene partielle Differential der ersten und somit die Gleichung der parallelen Fläche des Ellipsoids zu gewinnen, indem man die Discriminante der Gleichung

$$\frac{\xi^{3}}{a^{3}+k} + \frac{\eta^{3}}{b^{2}+k} + \frac{\xi^{2}}{c^{3}+k} = 1 + \frac{r^{3}}{k}$$

in Bezug auf k bildet und mit Null vergleicht. Die Wegschaffung der Nenner lässt in ihr die Gleichung vierten Grades wiederfinden, welche vorher gefunden ward.

Es ist von Interesse, damit die von Will. Roberts \*\*) ge-

<sup>\*)</sup> Ich reducire überall seine Bezeichnungen auf die hier gehranchten.

<sup>\*\*)</sup> M. W. Roherts ist derjenige des bekanuten gelehrten Brüderpaares von Duhlin, welcher in Terquem's "Annales" unter dem Ansgramm Streber so viele schwierige Probleme der Geometrie und Analysis gelöst hat.

gebene und von Cayley bekant gemachte Auflüsung zu vergleichen. Die Parallelfläche des Ellipsolds kann offenbar gewonnen werden als die Enveloppe aller aus den
Punkten der Oberfläche mit einem und demselben
Radius r heschriebenen Kegeln. Roberts betrachtet
nun annächst die Ringfläche, welche die gemeinschaftliche Enveloppe der Kugeln ist, deren Centra einen
Kreisachnitt des Ellipsoids bilden und gebt sodans von
her ersta ufd ie Parallelfläche selbat über. In der That, nur die
Gleichung der den Kreisschnitten entsprechenden Ringfläche ist
einfach genug, um die Gleichung ihrer Enveloppe, der Parallelfläche des Ellipsoids, in genügend knapper Form zu erhalten. Für
die Ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$$

erhält man die Gleichungen:

$$\frac{a^2 \dot{z}^2}{(a^3+k)^2} + \frac{b^2 \eta^3}{(b^2+k)^3} = 1 \,, \qquad \frac{k^2 \dot{z}^3}{(a^2+k)^3} + \frac{k^2 \eta^3}{(b^2+k)^3} = r^2 - z^3$$

und die Gleichung der Ringsfäche durch die Discriminante der Gleichung:

$$\frac{\xi^2}{a^2+k} + \frac{\eta^3}{b^2+k} = 1 + \frac{r^2-z^2}{k}$$

in Beng auf & Sie ist eine cubische Form, reducirt sich aber für a = 5, oder für die Kreisschnitte, auf eine quadratische Form, Indem ich mich auf diese Andeutungen beschränke, verweise ich auf die schönen von Cayley über diesen Gegenstand gegebene Entwickleungen (Annali di Matt. 1111. p. 347).

7. Statt in die Discussion der Paralleifläche des Weiteren einzugehen, will ich die Hauptunnenzte der Discussion der Parallelcurre der Ellipse bezeichnen. Es wird nüthig sein, dazu nach einander von ihrer Klasse und von ihren Singularitäten, nämlich von Rückkehrpunkten und Doppelpunkten zu handeln, und nützlich, ein Paar specielle Fälle zu eröttern.

Die Paralleleurre der Ellipse ist von der vierten Klasse, d.h. man kann von jedem Punkte ihrer Ebeen aus wer Tangenten an sie ziehen. Man beweist diess, indem man die Gleichung der Curven in Tangentialcoordinaten aufstellt; denn dieselhe ist vom wierten Grade in der Veränderlichen. Die Tangente der Ellipse kann durch den von ihr mit der Hauptachse gebildeten Winkel a in der Form ausgedrückt werden:

$$x\cos\alpha + y\sin\alpha - \sqrt{(a^2\cos^2\alpha + b^2\sin^2\alpha)} = 0$$
\*);

dann ist unmittelbar

$$x\cos\alpha + y\sin\alpha - r - \sqrt{(a^2\cos^2\alpha + b^2\sin^2\alpha)} = 0$$

die Gleichung der im Abstande r zu ihr parallelen Geraden, d. h. die entsprechende Tangente der Parallelcurve der Ellipse.

Indem man sie durch

$$Xx + Yy + Zz = 0$$

repräsentirt, wo X, Y, Z die Tangentialcoordinaten sind, hat man

$$X: Y: Z = \cos \alpha : \sin \alpha : r + \sqrt{(a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \sin^2 \alpha)}$$

und findet

$$Z + r \sqrt{X^2 + Y^2} + \sqrt{a^2X^2 + b^2Y^2} = 0$$

dieser Tangenten nie grösser als vier sein.

als Gleichung der Parallelcurve, oder in der von Wurzelgrössen freien Form:

$$[(a^2-r^2)X^2+(b^2-r^2)Y^2]^2=Z^3[2(a^2+r^2)X^2+2(b^2+r^2)Y^2+Z^3],$$
 also in der That vom vierten Grade \*\*).

Aber auch die Construction liefert das nämliche Ergebiss. Um von einen gegebenen Paukte aus die Tangenten der Parallelcurve einer gegebenen Ellipse für die Distanz zwischen beideu zu zeichnen, beschreibt man von diesem Punkte aus mit dem Halbmesser z einen Kreis, zicht die gemeinschaftlichen Tangenten dieses Kreises und der Ellipse, und erhält die verlangten Tangenten in den zu ihnen durch das Centrum des Kreises und dieser Construction kann die Zahl

repräseutirt werden kann, und dass man durch Betrachtung der orthogonalen Trajectorie dieser Geraden die Gleichung

$$(xdx + ydy) \sqrt{b^2dx^2 + a^2dy^2 + (a^2 - b^2)dxdy} = 0$$

erhält; die Differentialgteichung der Paralleleurve der Ellipse. In das Integral derselben, welches von der achten Ordnung ist, tritt die Grösse r als Constante ein.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche "Analytische Geometrie der Kegelschnitte" Art. 179.

<sup>\*\*)</sup> M. Cnyley bemerkt, dass die Normale der Ellipse durch die Gleichung axsin α — by cos α == (α² — b³) siu α cos α

8. Indem man bemerkt, dass eine Curve des 8ten Grades im Allgemeinen von der 56. Klasse ist, wird man von selbst zu der Frage nach den Singularitäten der Parallelcurve der Ellipse geführt, welche die entsprechende Erniedrigung der Klassenzahl bewirken.

Sie besitzt zuerst zwölf Rückkebrpunkte oder Spitzen. Sie sind die gemeinschaftlichen Durchschnittspunkte der drei Curven vierter Ordnung, welche durch die Factoren der allgemeinen Gleichung der Parallelcurve einzeln dargestellt werden, nämlich der Curven:

$$9 \Delta \Delta_1 - \Theta \Theta_1 = 0, \quad \Theta^2 - 3 \Delta \Theta_1 = 0, \quad \Theta_1^2 - 3 \Delta_1 \Theta = 0.$$

Man erkennt zunächst, dass sie zwölf gemeinschaftliche Durchschnittspunkte besitzen, weil jede dieser drei Gleichungen aus den beiden andern hervorgeht; sodann aber, dass diese Punkte Rückkehrpunkte der Paralleleurve sind, aus der Art und Weie der Verbindung jener drei Gleichungen. In der That, die Form

$$(9\Delta\Delta_1 - \Theta\Theta_1)^2 = 4(\Theta^2 - 3\Delta\Theta_1)(\Theta_1^2 - 3\Delta_1\Theta)$$

zeigt, dass die Parallelenrve der Ellipse von den Curven

$$\Theta^2 - 3\varDelta\Theta_1 = 0$$
 und  $\Theta_1{}^2 - 3\varDelta_1\Theta = 0$ 

in denjenigen Punkten berührt wird, in welchen die Curve

$$9 \Delta \Delta_1 - \Theta \Theta_1 = 0$$

sie schneidet.

Man erhält die fraglichen Rückkehrpunkte aus diesen Gleichungen selbst, vollkommen direct, indem man aus ihnen die Relationen

$$\theta = 3(\Delta^2\Delta_1)^{\frac{1}{2}}, \quad \theta_1 = 3(\Delta\Delta_1^2)^{\frac{1}{2}}$$

zieht und die entsprechenden Werthe aus Art. 3. substituirt.

Man hat

$$a^{2}b^{2} - a^{2}\eta^{3} - b^{2}\xi^{2} + (a^{2} + b^{2})r^{2} = 3(abr)^{\frac{1}{7}},$$
  
 $a^{2} + b^{2} + r^{2} - \xi^{2} - \eta^{2} = 3(abr)^{\frac{1}{7}}.$ 

Es ist nicht schwer zu erkennen, dass sie denjenigen Punkten der Ellipse entsprechen, deren Krümmungshalbmesser gleich rist. Man beweist diess nach Cayley's Vorgang, indem man durch

die Coordinaten eines Punktes der Curve\*) bezeichnet; denn damit sind die Coordinaten des Krümmungscentrums durch

$$a\xi = (a^2 - b^2)\cos^3\alpha$$
,  $bn = -(a^2 - b^2)\sin^3\alpha$ 

bestimmt, somit ist der Krümmungsradius = r, wenn man hat:

$$r = \frac{(a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha)!}{ab},$$

oder:

$$a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha = (abr)^{\frac{1}{2}}.$$

Diess giebt:

$$(a^2-b^2)\cos^2\!\alpha=a^2-(abr)^{\frac{1}{2}}, \quad -(a^2-b^2)\sin^2\!\alpha=b^2-(abr)^{\frac{3}{2}};$$

und somit für  $\xi^2+\eta^2$  und  $a^2\eta^2+b^2\xi^2$  Werthe, welche mit den obigen übereinstimmen.

Diese zwilf Punkte sind imaginär, so lange  $\tau$  niebt ein zwischen den Grenzen  $\frac{\delta^3}{a}$  und  $\frac{\sigma^2}{b}$  enthaltener Werth lat; ist r aber zwischen diesen Grenzeu enthalten, so sind unter ihnen vier reelle und acht imaginäre. Für die Grenzwerth

$$r = \frac{b^2}{a}$$
 und  $r = \frac{a^2}{b}$ 

vereinigen sich die reellen Rückkehrpunkte paarweise in zwei respective in der Achse der  $\xi$  und der  $\eta$  gelegenen Punkten.

Indem man hierzu bemerkt, dass die den zwölf Rückkehrpunkten entsprechende Reduction der Klassenzahl = 36 ist, erkennt man, dass mit ihnen die Singularitäten der Curve nicht erschöpft aind.

9. Aber die Form der allgemeinen Gleichung gestattet, leicht daruthun, dass die Curve überdiess acht Doppelpunkte enthält; da diese die Klassenzahl der Curve um weitere 16 Einheiten reduciren, so erkennt man durch die Identität

$$56 - 36 - 16 = 4$$

<sup>\*)</sup> Man vergleiche "Analytische Geometrie der Kegelschnitte" Art. 231 f. Art. 245.

dass die hetrachtete Curve andere Singularitäten nicht haben kann.

Von jenen Doppelpunkten werden am leichtesten aus der allgemeinen Gleichung erkannt die vier, welche der unendlich entfernten Geraden angehören; es sind einmal die imaginären Kreispunkte, welche die Gleichung

$$\xi^2 + n^2 = 0$$

hestimmt, sodann aher die durch

$$a^2\eta^2 + b^2\xi^2 = 0$$

in unendlicher Entfernung bestimmten Punkte.

Ausser diesen aber gehören den Achsen der Ellipse je zwei symmetrisch gelegene Doppelpunkte an, wie man erkennt, wenn man durch die Substitutionen

$$\xi = 0, \eta = 0$$

die Achsenschnittpunkte der Curve hestimmt. Denn diesen entsprechen die Gleichungen:

$$[(\eta - b)^3 - r^3][(\eta + b)^3 + r^3][a^3\eta^2 - (a^3 - b^3)(r^3 - a^3)]^3 = 0,$$
  
 $[(\xi - a)^2 - r^3][(\xi + a)^2 + r^3][b^2\xi^3 - (a^2 - b^3)(b^2 - r^3)]^3 = 0.$ 

Es ergeben sich daraus für die bezeichneten Doppelpunkte die Gleichungen\*):

$$a^2\eta^2 = (a^2 - b^2)(r^2 - a^2),$$
  
 $b^2\xi^2 = (a^3 - b^2)(b^2 - r^2);$ 

und man findet für die entsprechenden Punkte der Ellipse die entsprechenden Wertbepaare:

$$x^{2} = \frac{a^{4} - b^{3}r^{2}}{a^{3} - b^{3}}, \quad y^{2} = \frac{b^{4}}{a^{3}} \cdot \frac{r^{2} - a^{2}}{a^{3} - b^{2}};$$

$$x^{2} = \frac{a^{4}}{b^{3}} \cdot \frac{b^{2} - r^{3}}{a^{3} - b^{3}}, \quad y^{2} = \frac{a^{2}r^{3} - b^{4}}{a^{2} - b^{3}}.$$

Demnach sind die Doppelpunkte in der Achse der y reell, so lange r > a, die in der Achse der x aber, so lange b > r ist; dagegen sind die Punkte der Ellipse, welche jenen entsprechen,

<sup>\*)</sup> Man muss diese Form aus dem Umstande schliessen, dass von jedem der Scheitel aus auf die entsprechenden Achsen nach dem einen und andern Sinn die Distanz r abgetragen werden kann.

nur reell, für  $r < \frac{a^2}{b}$ , und die Punkte derselben, welche diesen entsprechen, für  $r > \frac{b^2}{a}$ . Man sieht, diese letzteren Bedingungen der Realität sind die nämlichen, durch deren Erfüllung vier der Rückkehrpunkte reell werden.

In dem ersteren Falle werden für  $r > \frac{a^2}{b}$ , im zweiten für  $r < \frac{a^2}{a}$  die Doppelpunkte zu isolirten oder coujugirten Punkten; die entsprechenden Curvenäste kommen nicht zur Erscheinung.

Bei den Grenzwerthen  $r=\frac{a^2}{b}$  und  $r=\frac{b^2}{a}$  vereinigensich diese respective der Achse der y und der Achse der x angebrirgen Doppelpunkte, die vorhin isoliti waree, wieder mit der Curve du zugleich mit zwei Räckkehrpunkten, ohne dass jedoch irgend eine Singularität in der Curve selbst sichtbar würde.

Für die besonderen Fälle r=a und r=b vereinigen sich die beiden Doppelpunkte respective der Achse der y und der Achse der x im Centrum der Curve als gemeinschaftlich zweien Zweigen der Parallelcurve, deuen respective die Achse der y und die Achse der x als gemeinschaftliche Tangente entsprechen ").

 Es ist lohnend, den beiden speciellen Voraussetzungen a = b und r = 0

an der Hand der allgemeinen Gleichung nachzugehen und sich die geometrische Bedeutung der gewonnenen Resultate zu vergegenwärtigen.

Die erstere giebt die reducirte Gleichung:

$$a^4(\xi^2 + \eta^2)^2[(\xi^2 + \eta^2 - a^2)^2 - 2r^2(\xi^2 + \eta^2 + a^2) + r^4] = 0;$$

die Paralleleurve eines Kreises zerfällt also in vier gerade Linien, nämlich die von seinem Centrum uach seinen imaginären Punkteu im Unendlichen gezogenen Geraden, jede doppelt gezählt, und zwei Kreise

$$\xi^2 + \eta^2 - (a+r)^2 = 0$$
,  $\xi^2 + \eta^2 - (a-r)^2 = 0$ ;

denn das Product dieser letzteren Gleichungen ist der andere Factor der Gleichung der Parallelcurve.

<sup>°)</sup> Man vergleiche: Magnus "Aufgaben und Lehrsätze etc." Bd. I. p. 432, Aufg. 152, I.

"Mit welchem Rechte die nach den imaginären Krelspunkten im Übendlichen gezogenen Geraden der Paralleleurve angehören erläutert die specielle Voraussetzung r=0, denn auch hier bleiben diese Geraden mit dem doppelt erscheinenden gegehören Kreise zugleich als Bestandtheile der Paralleleurve und ihrer Gleichung bezeichnet.

Der Voraussetzung r = 0 entspricht die Gleichung:

$$(b^2\xi^2+a^2\eta^2-a^2b^2)^2[(\xi^2+\eta^2)^2-2(a^2-b^2)(\xi^2+\eta^2)+(a^2-b^2)^2]=0.$$

Die Parallelcurve setzt sich also aus der zweisach wiederholten Ellipse und vier geraden Lluien zusammen, welche für  $a^2e^2 = a^2 - b^2$  durch die Gleichung

$$(\xi + ae)^2 + \eta^2 = 0$$

repräsentirt sind.

Für a = b kommt man auf  $\xi^2 + \eta^2 = 0$  zurück.

Jede dieser Geraden verhindet einen reellen und einen imaginären Breunpunkt der Ellipse und ist eine Tangente derselben"). Dass sie aber zur Parallelcurve gehören, beweist M. Cayley durch diese einfache Eutwickelung.

Durch

$$\xi = \frac{a}{\hat{e}}, \quad \eta = ia\left(\frac{1}{\hat{e}} - e\right), \quad (i = \sqrt{-1})$$

ist ein imaginärer Punkt der Ellipse und durch

$$(\xi - \frac{a}{e})^2 + [\eta - ia(\frac{1}{e} - e)]^2 = 0$$

der mit dem Halbmesser Null aus diesem Punkte beschriebene Kreis gegeben; der letztere zerfällt aber in die zwei Geraden

$$\xi - \frac{a}{e} + i[\eta - ia(\frac{1}{\hat{e}} - e)] = 0$$

oder

$$\xi - ae + i\eta = 0,$$

welche eine Tangente der Ellipse ist, und die Gerade

Theil XXXIX.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche "Analytische Geometrie der Kegelschnitte" Art. 400 Aufg. 5.

$$\xi - \frac{a}{\epsilon} - i \left[ \eta - i a \left( \frac{1}{\epsilon} - \epsilon \right) \right] = 0$$

ode

$$\xi - a \left(\frac{2}{e} - e\right) - i \eta = 0,$$

welche den Berührungspunkt mit denijenigen imaginären Kreispunkt im Unendlichen verhindet, welchen die vorige Tangente nicht enthält.

Ich erinnere bier an die vielfach auulogen Züge, welche schon nach dem Früheren die Discussion der Parallelfäche des Ellipsoids mit dem Vorigen gemein haben muss; und bemerke, wie leicht sich die vorigen Entwickelungen auf die entsprechenden Probleme bezüglich der Hyperhel und Parabel und hezüglich der Auferne Doerflächen zweiten Grades übertragen lassen. Von alle dem wire jedoch wohl nur die Discussion der allgemeinen Gleichung der Parallelfäche des Ellipsoids an diesem Orte eingehenderer Aufmerksamkeit werfti; ich ziehe jedoch vor, es bei den Anderstungen des Art. 5. hewenden zu lassen und von einem neuen Gesichtspunkte aus diese Discussion und die ganze Richtung dieser Untersuchung zu erhelten.

11. Unter dem Namen der Curve von Talbot hat man eine krumme Linie bezeichnet, die aus der Ellipse als die Enveloppe der Normalen hervorgeht, welche man in den Punkten derzelben auf den la Inhene ausgehenden Durchmessern errichtet. Es liegt nahe, an die auf gleiche Art als Umbällungsfläche der Normalebenen aus dem Ellipsoid hervorgehende Fläche zu denken. Die erste allgemeine und elegante Darstellung jener Curve leit wohl von Tortolini (Raccola scientif. di Roma, 1896; Annali di Scienze etc. da B. Tortolini, Vol. VI, 1855) gegeben worden; mit ihr und der entsprechenden Fläche hat sich A. Cayley in einer schünen Abbandlung der Philosoph. Transactions (Fehr. 1885) beechäftigt, und ihre Discussion in den elegantesten Formen gegeben. Leich will bler zeigen, dass die Cayley sche Gleichungsform sehr einfach aus den Ettarablungen dieser Abbandlung hervorgeht.

Geonetrisch ergiebt sich sehr leicht, dass die Punkte der gedachten Curv als die dem Mittelpunkt der Ellipse entgegegesetzten Durchmesser-Endpunkte von Kreisen gefunden werden, die die Ellipse berühen und ihr Centrum enthalten; ehens eleicht erkennt man das annalog Gesetz für die Flüche, wornach ihre Punkte als Durchmesserpunkt der Kugeln sein bestimmen. das Ellipsoid berühren und deren Oberflächen sein Centrum euthalten.

Für solche Kreise gilt die ihre Gleichung specialisirende Relation:

$$\alpha^2 + \beta^2 = r^2,$$

für solche Kugeln die analoge:

bequemsten Form hervorgehen zu sehen.

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = r^2$$
;

da überdiesa nicht die Mittelpunkte, sondern die Durchmesser-endqunkte dieser Kroise und Kugeln die fragliche Öberdiche be stimmen, so hat man  $\alpha$ ,  $\beta$  oder  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  nicht in die laufenden Coordinaten  $\hat{\xi}$ ,  $\eta$  oder  $\hat{\xi}$ ,  $\eta$ , selbat, sonderu in  $\frac{\hat{\xi}}{2}$ ,  $\frac{\eta}{2}$  oder  $\frac{\hat{\xi}}{2}$ ,  $\frac{\eta}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  wu übersetzen, um aus den allgemeinen Gleichungen des Art. 1 die Gleichungen der Curre und Fläche von Talbot in ihrer

Mau erbält aus

$$k^3 \cdot r^2 + k^2 \cdot \frac{a^2b^3 - a^3(\beta^2 - r^2) - b^2(a^2 - r^2)}{a^2b^2} + k \cdot \frac{a^3 + b^3 - (a^3 + \beta^2 - r^2)}{a^3b^2} + \frac{1}{a^3b^2}$$

$$= 0$$

so zunächst:

$$k^3.(a^2+\beta^2)+k^2.\frac{a^3b^2+a^2a^2+b^2\beta^2}{a^2b^2}+k.\frac{a^2+b^3}{a^2b^2}+\frac{1}{a^2b^2}=0\,,$$

d. 1.

$$\Delta = a^2b^2(a^2 + \beta^2), \quad \Theta = a^2a^2 + b^2\beta^2 + a^2b^2, \quad \Theta_1 = a^2 + b^2, \quad \Delta_1 = 1;$$

in Folge desseu geht die Gleichung

$$(9\varDelta\varDelta_1-\Theta\Theta_1)^2=4(\Theta^2-3\varDelta\Theta_1)(\Theta_1^2-3\varDelta_1\Theta)$$

ìo

$$\begin{aligned} & (9a^2b^3(a^3 + \beta^2) - (a^2 + b^3)(a^2a^3 + b^3\beta^3 + a^2b^2))^2 \\ = & 4(a^2a^2 + b^3\beta^2 + a^2b^2)^2 - 3a^3b^3(a^2 + \beta^3)(a^2 + b^2)) \\ & \times [(a^2 + b^2)^2 - 3(a^2a^2 + b^2\beta^2 + a^2b^2)] \end{aligned}$$

über, in welcher nun noch die Substitution

$$\alpha = \frac{\xi}{2}, \quad \beta = \frac{\eta}{2}$$

zu vollziehen ist, um die Gleichung der besprochenen Curve zu erhalten. Es ist dahei bemerkenswerth, dass man die Discriminante der hetrachteten Gleichung dritten Grades auch in der Form

$$4\left(\frac{\theta_1^2}{9} - \frac{d_1\theta}{3}\right)^3 = \left(\frac{2\theta_1^3}{27} + d_1^2\Delta - \frac{d_1\theta\theta_1}{3}\right)^2$$

schreiben kann, welches direct auf die Cayley'sche Gleichungsform der Curve führt. (Vergl. Art. 1 und die Aumerkung des Art. 3.)

Die Cure ist symmetrisch za den Achsen und berührt in den Endpunkten derselhen die Ellipse: ihre Form ist eine gant verschiedene, jenachdem  $\sigma^* {\stackrel{>}{\sim}} 2b^2$  ist: 'im ersten Falle ein ganz nnerhalb der Ellipse gelegenes Oral mit zwei conjugittee Paukten in der Achse ach aussem nit einer zu der der Ellipse entgegengesetzten Convexifät zu Rickkehrpunkten gehend, um von da aus mit Durchschneidung der Ellipse und ihrer grossen Achse — wodurch Doppelpunkte in derselben bestimmt werden — nach dem Endpunkt der kleiena Achse zu verlaufen.

Für die aus dem Ellipsoid entsprechend abgeleitete Fläche, welche von der 10ten Ordnung ist, erhält man die zur Discussion bequemste Gleichungsform aus der reducirten Gestalt der in Art.4 gegebenen Discriminante

$$|\mathcal{\Delta}\mathcal{L}_1 - \frac{\theta\theta_1}{4} + \frac{\mathfrak{Q}^2}{12}|^3 = 27 \left\{ \frac{\mathcal{\Delta}\mathcal{L}_1 \, \mathfrak{Q}}{6} + \frac{\theta\theta_1 \mathfrak{Q}}{48} - \frac{\mathcal{\Delta}\theta_1^3}{16} - \frac{\mathcal{L}_1 \, \theta^2}{16} - \frac{\mathfrak{Q}^3}{216} \right\}^2,$$

ebenfalls nittelst der vorher gegebenen Substitutionen.

Die Form der Fläche ist natürlich sehr mannichfaltig, je nach den Achsenverhältnissen des Ellipsoids; dem Falle

$$a^2 > 2b^2$$
,  $b^2 > 2c^2$ 

entspieht die grüsste Zahl reeller Singularitäten. Die den Hauptchnitten des Ellipaoids entsprechenden Curven feter Ordung besitzen dans nach dem Vorigen reelle Doppelpunkte und Rückkerhpunkte, die Fläche sellste besitzt drei Knotenlinien (Nodalen), welche durch jene und eine Rückkehreurre (Cuspidalet), welche durch diese hindurchgelt. Für die ganauere interessante biecassion muss ich auf Cayley's Abhandlung (eie ist auch im II. Bande der "Annali di Matematiere" 1859, n. 198–179 abgedruckt) verweisen, da nur die Verbindung darzulegen war, in der die Ableitung ihrer Gleichung mit derjenigen steht, welche ich hier für die Gleichung der Parallelfläche gegeben habe.

Hinsichlich dieses Zusammenhangs nag noch erwähnt zein, dass eine cinfache Verlegung des Coordinatenanfangs das Mittel darbietet, die Euveloppen von Normalen und Normalebenen solcher Radien vectoren der Ellipse und des Ellipsoids zu studiern welche nicht vom Mittelpunkte ausgehen; die specielle Wahl desselben, welche dann freisteht, liefert eine grosse Zahl merkwärdiger Singulariäten.

12. Es ist dabei endlich zu erinnern, in welcher Weise sich diese Ergebnisse der Theorie der derivirten Flächen und Curven anschliessen, zu der W. Roberts im X. Bande von Liouville's Journal den Grund gelegt hat, und welche neuerdings von Hirstin No. 11 des Quarterly Journal (p. 210-18) weiter ausgeführt worden ist. Nach derselhen ist die erste positive derivirte Oherfläche einer Fläche S der Ort des Fusspnnktes der Senkrechten, ille man von einem festen Punkte auf die Tangentialebene der Oberfläche S fällt; aus ihr entstehen auf dieselbe Weise die höheren positiven derivirten Flächen von S. Umgekehrt wird die Enveloppe der zu den Radien vectoren der Fläche S von ienem Punkte aus in ihren Endpunkten in der Fläche gelegten Normalehenen als erste negative derlvirte Fläche von Sbenannt, und es werden die höheren negativen Derivirten aus ihr auf dieselbe Art aligeleitet. Bekanntlich ist die erste positive Derivirte des Ellipsoids in Bezug auf das Centrum die Wellenfläche von Fresnel, die erste negative Derivirte ist offenhar die so ehen Betrachtete. Den zwischen ihr und der Parallelfläche des Ellipsoids bestehenden Zusammenhang, der so eben begründet worden ist, sprach W. Roberts ohne Beweis in den Comptes rendus, 1859, p. 746, wie folgt, aus: Wenn man in die Gleichung der Parallelfläche eines Ellipsoids an Stelle der gleich. bleibenden Entfernung r die Grösse VE2 + η2 + C2 sub. stitnirt, so erhält man die Gleichung der ersten negativen derivirten Fläche eines Ellinsnids, dessen Radien die Hälften der Radien des gegebenen Ellipsnids sind.

An dieser Stelle vollziche ich zur Verdeutlichung des Zusammenhangs mit den Betrachtungen des 6. Art. noch die Sobstitution

 $\xi^2 + \eta^2 + \xi^2 = r^2$  und  $4a^2$ ,  $4b^2$ ,  $4c^2$  statt  $a^2$ ,  $b^2$ ,  $c^2$  in die Gleichung

$$\frac{\xi^3}{a^2+k} + \frac{\eta^2}{b^2+k} + \frac{\xi^2}{c^3+k} = 1 + \frac{r^2}{k},$$

deren Discriminante in Bezug auf k die Gleichung der Parallelfläche liefert; sie giebt

$$\frac{\xi^2}{4a^2+k} + \frac{\eta^2}{4b^2+k} + \frac{\zeta^2}{4c^2+k} = 1 + \frac{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}{k}$$

oder

$$\frac{k^2}{k(1+\frac{k}{4a^2})} + \frac{\eta^2}{k(1+\frac{k}{4b^2})} + \frac{k^2}{k(1+\frac{k}{4c^2})} = 1.$$

Die erste negative derivirte Fläche des Ellipsoids ist in der That die Enveloppe dieser Gleichung, insofern k in ihr veränderlich gedacht wird.

Da die deriviten Flichen einen sehr einfachen Zusammenhang mit den inversen Flächen und den reciproken Flächen zu einer gegebenen haben, nämlich so, dass, wenn die inverse und reciproke Flüche in Beerag auf eine und dieselbe vom Unprung aus beschriebene Kugel gebildet werden, die erste positive Derivite einer gegebenes Flüche die inverae Flüche ihre reciproken und die erste negative Derivite die reciproke Flüche hiert inversen sit, so ist damt die Parallelfäche, so weit man sich auf Oberflächen zweiten Grades beschrinkt, auch die sen bekannten abgeleiteen Flüchen verbunden.

Auch in diesen Zusammenhängen schliesst sich die gegenwittige Entwickelung an den Inhalt jenes ohen erwähnten VI. Zusatzes zur "Analyt. Geometrie der Kegelschnitte" an; sie erläutern wie er die geometrische Bedeutung der Discriminante. Indem ich sie hier mittheile, leitet mich der Wunsch, zur allgemeineren Kenntsis der Vortheile nach Kräften beizutragen, welche die Methoden der neueren Algebra bei geometrischen Untersuchungen gewähren.

## IV.

## Ueber die Kettenbrüche, welche Wurzeln cubischer Gleichungen darstellen.

Von

## Herrn Professor Märeker

am Gymnasium Bernhardinum in Meiningen.

§. 1. Hat man eine quadratische Gleichung von der Form:

 $ax^2+bx+c=0,$ 

worin a, b und c ganze Zahlen bedeuten, so llässt sich hekanutlich jede ihrer Wurzeln, vorausgesetzt dass dieselhen irrational aber nicht imaginär sind, in einen Kettenbruch verwandeln, der in's Unendliche fortläuft. Dasselbe gilt bei derselben Voraussetzung von den cubischen Gleichungen der Form:

 $ax^3 + bx^3 + cx + d = 0,$ 

wobei ehenfalls a, b, c und d ganze Zahleu sind.

So wie die ersteren Kettenbrüche, die quadratischen, in mehrfacher Beziehung merkwürdige Eigenschaften hesitzen, so gilt dies auch von der letzteren Art, den cubischen Kettenbrüchen.

Um diese Eigenschaften kennen zu lernen, muss man zuußchst mit der Rechungsweise sich vertraut machen, durch welche man Wurzeln cuhischer Gleichungen, analog dem bei quadratischen Gleichungen üblichen Verfahren, in Kettenbrüche verwandelt. Die drei Wurzeln der obigen cubischen Gleichung sind:

$$x = \frac{-\frac{1}{4}b + P + Q}{a},$$

$$x = \frac{-1b + fP + gQ}{a},$$

$$x = \frac{-\frac{1}{4}b + gP + /Q}{a}.$$

Hier bedeuten nämlich f und g die beiden imaginären Cubikwurzeln von 1, nämlich:

$$f = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3}), \quad g = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3});$$

P und Q aber haben die folgenden Werthe:

$$\begin{split} P &= \sqrt[3]{-\frac{1}{2}}, b^3 + \frac{1}{6}abc - \frac{1}{4}a^2d + \sqrt{(-\frac{1}{2}, b^3 + \frac{1}{4}abc - \frac{1}{4}a^2d)^2 + (-\frac{1}{2}b^2 + \frac{1}{4}ac)^3}, \\ Q &= \sqrt[3]{-\frac{1}{2}}, b^3 + \frac{1}{6}abc - \frac{1}{4}a^2d - \sqrt{(-\frac{1}{2}, b^3 + \frac{1}{4}abc - \frac{1}{4}a^2d)^2 + (-\frac{1}{2}b^2 + \frac{1}{4}ac)^3}. \end{split}$$

Wie hieraus leicht folgt, gelten die Gleichungen:

$$PQ = \frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{2}ac$$

und

$$P^3 + Q^3 = -\frac{1}{2}b^3 + \frac{1}{3}abc - a^2d$$

§. 2. Um ann einen der Werthe von z in einen Kettenbruch zu verwandeln, kann man zwar, machtem derreibe durch die cardanische Formel oder trigonometrisch bis zu einer hiereichenden Menge von Decimalen berechnet worden, auf die allgeneinen Weise der Verwandlung von Decimalbrüchen in Kettenbrüche verfahren. Jedoch bekommt man bierdurch nicht diejenigen Zahlen, auf die es bei der Untersuchung des Wesens cubischer Kettenbrüche vorzugsweise ankommt. Bei dem zum Behuf dieser Untersuchung einzuschbigenden, jetzt niher zu beschreibenden Verfahren muss nan ehenfalls ütei irrationale aber nicht imaginiris Grüsser P+Q (oder PP+QQ oder pP+PQ), abelann auch PP+QF (oder gP\*AQ) oder pP+QD), abelann auch PP+QE oder gP\*AQ oder pP+QD) sieden der bei der Rechung vorkommenden viel Ganze in jedem der bei er Rechung vorkommenden virationalen fürche enthalten sind.

Ist die Zahl der in der Grösse

$$x = \frac{-\frac{1}{3}b + P + Q}{a}$$

enthaltenen Ganzen A. so haben wir:

$$\frac{-\frac{1}{2}b + P + Q}{a} = h + \frac{P + Q - ah - \frac{1}{2}b}{a} = h + \frac{1}{\varphi_1}.$$

Hierin ist:

$$\varphi_1 = \frac{a}{P + Q - ah - \frac{1}{4}b}.$$

Um den Nenner von  $\varphi_1$  rational zu haben, multipliciren wir Zähler und Nenner mit der Grösse:

$$P^2 + Q^2 + (ah + \frac{1}{4}b)(P + Q) + a^2h^2 + \frac{2}{3}abh + \frac{1}{4}ac$$

deren Berechnung später gezeigt werden wird. Zuerst thun wir es im Nenner, wobei nach §. 1:

$$(P+Q)(P^2+Q^2) = P^3 + Q^3 + PQ(P+Q)$$
  
=  $-\frac{2}{3}b^3 + \frac{1}{3}abc - a^2d + (\frac{1}{3}b^2 - \frac{1}{3}ac)(P+Q)$ 

$$= - \frac{1}{2} a^{2} + \frac{1}{2} a b c - a^{2} a + (\frac{1}{2} b^{2} - \frac{1}{2} a c)(P + a b)$$
und

 $(ah + \frac{1}{3}b)(P + Q)^2 = (2ah + \frac{2}{3}b)(\frac{1}{3}b^2 - \frac{1}{3}ac) + (ah + \frac{1}{3}b)(P^2 + Q^2)$  eingesetzt wird:

$$P^2 + Q^2 + (ah + \frac{1}{4}b)(P + Q) + a^2h^2 + \frac{2}{3}abh + \frac{1}{4}ac$$

$$P+Q-ah-1b$$

$$- \ _{\circ 7}^{5}b^{9} + \ _{3}abc - a^{9}d + (\ _{\circ}^{1}b^{2} - \ _{3}ac)(P + Q) + (ah + \ _{3}b)(P^{2} + Q^{2})$$

$$+(2ah+\frac{1}{2}b)(\frac{1}{2}b^2-\frac{1}{2}ac)+(a^2h^2+\frac{1}{2}abh+\frac{1}{2}ac)(P+Q)+(-ah-\frac{1}{2}b)(P^2+Q^2)$$

 $+(-ah-\frac{1}{2}b)(a^3h^2+\frac{n}{2}abh+\frac{1}{2}ac)+(-a^2h^2-\frac{n}{2}abh-\frac{1}{2}b^2)(P+Q).$  Hier heben sich die Glieder mit P+Q und  $P^2+Q^2$ . Es bleibt noch nach Auflösung der Parenthesen stehen:

$$-\frac{2}{27}b^3+\frac{1}{2}abc-a^2d$$

$$+ ({}^{2}_{,}ab^{2} - {}^{2}_{,}a^{2}c)h + {}^{2}_{,27}b^{3} - {}^{2}_{,2}abc - a^{3}h^{3} - a^{3}bh^{2} + (-{}^{2}_{,3}ab^{2} - {}^{1}_{,3}a^{2}c)h - {}^{1}_{,4}abc - {}^{1}_{,4}abc$$

oder:

$$-a^3h^3-a^2bh^3-a^3ch-a^2d=-a^2(ah^3+bh^2+ch+d).$$

Multipliciren wir den Zähler a mit derselhen Grösse, womit es beim Nenner geschah, so hebt sich a, und der Werth von  $\varphi_1$  heisst nun:

$$\varphi_1 = \frac{P^2 + Q^2 + (ah + \frac{1}{3}b)(P + Q) + a^2h^2 + \frac{3}{3}abh + \frac{1}{3}ac}{-a(ah^2 + bh^2 + ch + d)}.$$

Sind hierin & Ganze enthalten, so baben wir:

$$\varphi_1 = i$$

 $+\frac{P^2+Q^2+(ah+b)(P+Q)+a^3h^3+b^3+bh+bac+ai(ah^3+bh^3+ch+d)}{-a(ah^3+bh^3+ch+d)}$ 

$$=i+\frac{1}{\alpha_n}$$

so dass also

 $\varphi_0 = \frac{-a(ah^3 + bh^3 + ch + d)}{P^2 + Q^2 + (ah + \frac{1}{2}b)(P + Q) + a^2h^2 + \frac{1}{2}abh + \frac{1}{2}ac + ai(ah^3 + bh^2 + ch + d)}$ 

ist. Hier müssen wieder Zähler und Nenner mit einer Grösse von der Form

$$l(P^2 + Q^2) + m(P + Q) + n$$

multiplicirt und l, m, n so bestimmt werden, dass die Glieder mit P+Q und  $P^2+Q^2$  im Nenner sich heben.

Da sich diese Multiplication zur Befreiung der Nenner von irrationalen Grössen auf eine nun leicht ersichtliche Weise immerfort wiederbolt, so wollen wir l, m,  $\pi$  für einen Nenner von der allgemeinen Form

$$\alpha(P^2+Q^4)+\beta(P+Q)+\gamma$$

so bestimmen, dass derselbe, mit

$$l(P^2 + Q^2) + m(P + Q) + n$$

multiplicirt, rational wird. Es ist:

$$[\alpha(P^a+Q^b)+\beta(P+Q)+\gamma][l(P^a+Q^b)+m(P+Q)+n]$$

$$=\left\{\begin{array}{l} al(P^4+Q^4+2P^2Q^3)+(am+\beta l)(P^3+Q^3+PQ(P+Q)) \\ +(an+\gamma l)(P^3+Q^3)+\beta m(P^3+Q^3+2PQ)+(\beta n+\gamma m)(P+Q)+\gamma n \end{array}\right\}.$$

Wir setzen  $PQ = \delta$  und  $P^4 + Q^3 = \epsilon$ , wobei nach  $\delta$ . 1.

$$\delta = \frac{1}{2}b^2 - 1ac$$

und

$$\epsilon = -\frac{1}{4}b^3 + \frac{1}{4}abc - a^2d$$

ist. Dans baben wir:

$$P^{4}+Q^{4}=(P^{2}+Q^{3})(P+Q)-PQ(P^{2}+Q^{2})=\epsilon(P+Q)-\delta(P^{2}+Q^{2}).$$

Also ist das erhaltene Product:

 $(-\alpha \delta l + \alpha n + \gamma l + \beta m)(P^3 + Q^3) + (\alpha \epsilon l + \alpha \delta m + \beta \delta l + \beta n + \gamma m)(P + Q)$ 

$$+2a\delta^2l + a\varepsilon m + \beta\varepsilon l + 2\beta\delta m + \gamma n$$
.

Hierin sollen die Glieder mit  $P^a+Q^a$  und P+Q verschwinden, so dass die beiden Gleichungen

$$-a\delta l + an + \gamma l + \beta m = 0$$

und

$$\alpha s l + \alpha \delta m + \beta \delta l + \beta n + \gamma m = 0$$

za lösen sind. Die erste wird mit  $-\beta$  und die zweite mit  $\alpha$  multiplicirt:

$$\alpha\beta\delta l - \beta\gamma l - \beta^{2}m - \alpha\beta n = 0$$

$$\alpha^{3}sl + \alpha\beta\delta l + \alpha^{3}\delta m + \alpha\gamma m + \alpha\beta n = 0$$

addirt: 
$$(\alpha^{6}\epsilon + 2\alpha\beta\delta - \beta\gamma)l + (\alpha^{6}\delta + \alpha\gamma - \beta^{2})m = 0$$
.

Dieser Gleichung wird genfigt, wenn wir

$$l = -\alpha^2 \delta - \alpha \gamma + \beta^2$$

und

$$m = \alpha^2 \epsilon + 2\alpha \beta \delta - \beta \gamma$$

setzen. Die Gleichung

$$-\alpha \delta l + \alpha n + \gamma l + \beta m = 0$$

oder

$$an = (a\delta - \gamma)l - \beta m$$

verwandelt sich dann in:

$$\alpha n = (\alpha \delta - \gamma)(-\alpha^2 \delta - \alpha \gamma + \beta^2) - \beta(\alpha^2 \epsilon + 2\alpha \beta \delta - \beta \gamma)$$
  
=  $-\alpha^2 \delta^3 - \alpha^2 \beta \epsilon - \alpha \beta^2 \delta + \alpha \gamma^3$ .

Folglich ist:

$$n = -\alpha^{2}\delta^{2} - \alpha\beta\epsilon - \beta^{2}\delta + \gamma^{2}.$$

$$(2\alpha\delta^2 + \beta\epsilon)l + (\alpha\epsilon + 2\beta\delta)m + \gamma n$$

stehen, was aus den gefundenen Werthen von l, m, n zu berechnen ist.

Nun ergibt sich auch, warum wir oben den ersten rational zu machenden Nenner

$$P+Q-ah-b$$

44

mit

$$P^2 + Q^2 + (ah + \frac{1}{4}b)(P + Q) + a^2h^2 + \frac{1}{4}abh + \frac{1}{4}ac$$

zu multipliciren hatten. Dort war nämlich  $\alpha = 0$ ,  $\beta = 1$ ,  $\gamma = -ah - \frac{1}{2}b$ ,  $\delta = \frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{2}ac$ . Folglich ist:

$$l = -a^2\delta - a\gamma + \beta^2 = 1$$
,  
 $m = a^2s + 2a\beta\delta - \beta\gamma = ah + \frac{1}{2}\delta$ ,  
 $n = -a^2\delta^2 - a\beta\varepsilon - \beta^2\delta + \gamma^2 = -\delta + \gamma^2$   
 $= -\frac{1}{2}\delta^2 + \frac{1}{2}a\varepsilon + (ah + \frac{1}{2}\delta)^2 = a^2h^2 + \frac{1}{2}abh + \frac{1}{2}a\varepsilon$ .

§. 3. Damit die Verwandlung der Wurzeln culischer Gleichungen in Kettsbrüche ganz deutlich werele, lassen wir jetzt ein Beispiel folgen, bei welchem wahrgenommen werden wird, dass, mit Ausanham des Brenches ep, die Zahlen, welche mad durch die Formeln für I, m, n bekommt, Immer einen gemeinschaftlichen Factor enthalten, welcher dem zum rational zu machenden Nenner gehörigen Zahler gleich ist. Man kann diesen gemeinsames Factor von I, m, n sehlstverstündlich weglassen, so dass man statt ihrer die durch Division mit jenem Factor entstehenden Zahlen I, m, n' n' nimmt; und dennoch wird der neue, unn rationals Nenner auch wieder jenen Factor enthalten (diese und die vorige Behauptung werden später bewiesen werden), so dassa der mit I/FP 4/PJ n' n' zu multiplicirende Zähler sich ganz hebt, und die ehen genannte Grösse der neue Zähler wird.

Es sei  $2x^3 + 3x^2 + 9x - 5 = 0$  die gegehene Gleichung, welche nur die eine reelle Wurzel

$$x = \frac{-1 + \sqrt[3]{18 + \sqrt{449}} + \sqrt[3]{18 - \sqrt{449}}}{2}$$

hat. Man findet als Summe der beiden Cubikwurzeln: P+Q=1,9247. Auch ist  $PQ=\delta=-5$  und  $P^2+Q^2=\varepsilon=36$ . Da nun  $(P+Q)^2=3,7001$ , so ist:

$$P^2 + Q^2 = (P + Q)^2 - 2PQ = 3,7001 + 10 = 13,7001.$$

ln

$$\frac{-1+P+Q}{2} = \frac{0,9247}{2}$$

sind 0 Ganze enthalten; also setzen wir:

$$\frac{-1+P+Q}{2} = \frac{1}{\varphi_1}.$$

Es ist nach 6. 2:

$$\varphi_1 = \frac{P^2 + Q^2 + (ah + \frac{1}{2}b)(P + Q) + a^2h^2 + \frac{2}{3}abh + \frac{1}{3}ac}{-a(ah^2 + bh^2 + ch + d)},$$

oder, da h = 0, a = 2, b = 3, c = 9, d = -5 ist:

$$\varphi_1 = \frac{P^2 + Q^2 + P + Q + 6}{10}$$
.

Hierin sind, weil der Zähler

$$13,7001 + 1,9247 + 6 = 21,6248$$

ist. 2 Ganze enthalten, also

$$\varphi_1 = \frac{P^2 + Q^2 + P + Q + 6}{10} = 2 + \frac{P^2 + Q^2 + P + Q - 14}{10} = 2 + \frac{1}{\varphi_1}$$

Also:

$$\varphi_2 = \frac{10}{P^2 + Q^2 + P + Q - 14}$$

Jetzt ist  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 1$ ,  $\gamma = -14$ ,  $\delta = -5$ ,  $\epsilon = 36$ ; folglich:

$$l = -a^2\delta - ay + \beta^2$$
 = 5+14+1 = 20,  
 $m = a^2\epsilon + 2a\beta\delta - \beta y$  = 36-10+14 = 40.

$$m = \alpha^2 \epsilon + 2\alpha \beta \delta - \beta \gamma$$
 =  $36 - 10 + 14$  = 40,  
 $n = -\alpha^2 \delta^2 - \alpha \beta \epsilon - \beta^2 \delta + \gamma^2 = -25 - 36 + 5 + 196 = 140$ .

Den gemeinschastlichen Factor 10, welcher dem Zähler von co. gleich ist, lassen wir weg und nehmen l'=2, m'=4, n'=14. Dann wird der neue Nenner:

$$(2\alpha\delta^2 + \beta\epsilon)l' + (\alpha\epsilon + 2\beta\delta)m' + \gamma n' = (50 + 36) \cdot 2 + (36 + 10) \cdot 4 - 196$$
  
=  $172 + 104 - 196 = 80$ ,

worin anch wieder der Factor 10 enthalten ist, der gegen den Zähler 10 sich heht. Dempach ist:

$$\varphi_2 = \frac{2(P^2 + Q^2) + 4(P + Q) + 14}{8}$$

Das weitere Heben mit 2 unterbleibt, weil, wenn die nachher aufzufindenden Gesetze zutreffen sollen, alle Zahlen streng nach den gegebenen Vorschriften herechnet werden müssen.

Der Zähler von ge ist:

$$27,4002 + 7,6988 + 14 = 49,0990.$$

Also sind, da der Nenner 8 ist, 6 Ganze in  $\varphi_2$  enthalten. Wir haben:

$$\varphi_2 = 6 + \frac{2(P^2 + Q^3) + 4(P + Q) - 34}{8} = 6 + \frac{1}{\varphi_3}$$

Also:

$$\varphi_0 = \frac{8}{2(P^2 + Q^2) + 4(P + Q) - 34}$$

Jetzt ist  $\alpha=2$ ,  $\beta=4$ ,  $\gamma=-34$ ,  $\delta=-5$ ,  $\epsilon=36$ . Folglich:

$$l = -\alpha^{3}\delta - \alpha \gamma + \beta^{2}$$
 = 20 + 68 + 16 = 104,  
 $m = \alpha^{3}\epsilon + 2\alpha\beta\delta - \beta\gamma$  = 144 - 80 + 136 = 200,

$$n = -\alpha^2 \delta^2 - \alpha \beta \epsilon - \beta^2 \delta + r^2 = -100 - 288 + 80 + 1156 = 848.$$

Den gemeinschaftlichen Factor 8 lassen wir weg und nehmen l'=13, m'=25, n'=106. Der neue Nenner ist:

$$(2\alpha\delta^2 + \beta\epsilon)l' + (\alpha\epsilon + 2\beta\delta)m' + \gamma n'$$

 $=(100+144) \cdot 13 + (72-40) \cdot 25 - 3604 = 3172 + 800 - 3604 = 368$ 

worin 8, der Zähler, 46 mal enthalten ist. Daher wird:

$$\varphi_3 = \frac{13(P^2 + Q^2) + 25(P + Q) + 106}{46}$$

Hierin sind 7 Ganze enthalten. Es ist:

$$\varphi_3 = 7 + \frac{13(P^2 + Q^2) + 25(P + Q) - 216}{46} = 7 + \frac{1}{\varphi_4};$$

$$\varphi_4 = \frac{46}{13(P^2 + Q^2) + 25(P + Q) - 216},$$

oder, wenn wir wie vorher die Rechnung fortsetzen:

$$\begin{split} & \varphi_4 = \frac{93(P^2 + Q^2) + 179(P + Q) + 736}{526} \\ & = 4 + \frac{93(P^2 + Q^2) + 179(P + Q) - 1308}{526} = 4 + \frac{1}{\varphi_b}; \end{split}$$

Die Entwickelung stellt sich also, wenn wir die zu den Theilnennern gebörigen Näherungswertbe mit ihnen in die nämliche Zeile stellen und mit B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub> u. s. w. bezeichnen, so dar:

$$\begin{split} & \frac{P+Q-1}{2} \\ &= 0 + \frac{P+Q-1}{2} = 0 + \frac{1}{\varphi_i}; \quad \mathbb{E}_i = \frac{0}{1}; \\ &\varphi_i = \frac{P^2+Q^2+P+Q-14}{10} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\varphi_i}; \quad \mathbb{E}_i = \frac{1}{2}; \\ &\varphi_2 = \frac{2(P^2+Q^2)+4(P+Q)+14}{8} \\ &= 6 + \frac{2(P^2+Q^2)+4(P+Q)+14}{8} \\ &= 6 + \frac{2(P^2+Q^2)+4(P+Q)+16}{8} \\ &= 7 + \frac{13(P^2+Q^2)+2(P+Q)+106}{46} \\ &= 7 + \frac{13(P^2+Q^2)+2(P+Q)-216}{60} = 7 + \frac{1}{\varphi_i}; \quad \mathbb{E}_i = \frac{43}{93}; \\ &\varphi_4 = \frac{93(P^2+Q^2)+179(P+Q)+736}{536} \\ &= 4 + \frac{93(P^2+Q^2)+179(P+Q)-1368}{536} = 4 + \frac{1}{\varphi_i}; \quad \mathbb{E}_i = \frac{178}{38}; \end{split}$$

5. 4. Nachdem gezeigt ist, wie man bei der Entwickelung eines eubischen Kettenhruches, anlag dem bei quadratischen Kettenbrüchen üblichen Verfahren, zu Werke gehen muss, wollen wir an dem gegebenen Beispiel die Eigenthümlichkeiten aufsuchen, welche cubiech Kettenbrüche in Verbindung mit den bei Ihrer Entwickelung entstehenden Zahlen darbieten. Die Beweise für die an diesem Belapiel erkannten Gesetze sollen dann anachfolgen.

Zunächst fällt in die Augen, dass der Nenner jedes Nähernugswerthes dem in der folgenden Reibe stehenden Coefficieren von Pa+42 gleich ist. Die Nenner der Näherungswerthe also nor der ersten Reibe am 1, 2, 21, 35 3 n. w.; dieselben Zuhlen sind von der stehe Reibe am auch die Coefficienten von Pa+62. Da die Nenner immerfort wachseu müssen, so kann keiner den Irrationalen Brüchen je wieder ganz die Gestalt eines früheren haben und eine Periodicitist, wie sie sieh bei der Entwicklening quadratischer Kettenbrüche in den irrationalen Brüchen zeigt, ist völlig ausgezeichossen.

Etwas schwerer ist das Gesetz für die Coefficienten von P+Q zu erkennen. Heisst irgend ein Näherungswerth  $\frac{P}{Q}$ , so hat der in der folgenden Reihe stehende Coefficient von P+Q den Werth ap+14a. So ist für  $\frac{1}{4}$  in der zweiten Reihe p=1, q=2, and a=3, so ist ap+1pa=2+2=4, was der Coefficient von P+Q in der dritten Reihe ist. Für  $\frac{1}{4}$ , ist p=6, q=13, also ap+14ba=12+13=25; such seht in der viener Reihe 25(P+Q). Für  $\frac{1}{4}$  ist p=43, q=93, also ap+14ba=12+13=25; such p=44, q=93, also ap+14b p=12+13=25; such p=14, q=93, also ap+14b p=14. It ist a=1 und b=0, so ist ap+14ap=p, also der Coefficient von P+Q mit p in eieriet. Dies gilt namentifich für alle Cublikwurzeln ganzer Zahlen, wenn man sie in einen Kettenbruch darstellt. Man hat z. B. für die Cublikwurzel von 2 die Gelebung:

$$x^3 - 2 = 0$$

Es ist a=1, b=0, c=0, d=-2,  $P=\sqrt[3]{2}$ , Q=0. Wir finden, wenn wir wie in §. 3 rechnen:

$$\begin{split} P &= 1 + \frac{P-1}{1} \\ &= 1 + \frac{1}{\sigma_1}; \quad \mathbf{X}_1 = \frac{1}{1}; \\ \varphi_1 &= \frac{P+P+1}{\sigma_2}; \quad \mathbf{X}_2 = \frac{1}{3}; \\ &= 3 + \frac{1}{\sigma_2}; \quad \mathbf{X}_2 = \frac{4}{3}; \\ \varphi_2 &= \frac{3P+P+P+2}{10} = 1 + \frac{3P+4P-8}{10} \\ &= 1 + \frac{1}{\sigma_2}; \quad \mathbf{X}_2 = \frac{5}{4}; \\ \varphi_2 &= \frac{4P+5P+4}{3} = 5 + \frac{4P+5P-11}{3} \\ &= 5 + \frac{1}{\varphi_4}; \quad \mathbf{X}_4 = \frac{29}{33}; \\ \varphi_4 &= \frac{23P+29P+27}{55} = 1 + \frac{23P+29P-28}{55} \\ &= 1 + \frac{1}{\varpi}; \quad \mathbf{X}_5 = \frac{3}{27}; \end{split}$$

$$\begin{split} & \varphi_{5} = \frac{27P^{3} + 34P - 10}{62} = 1 + \frac{27P^{3} + 34P - 72}{62} \\ & = 1 + \frac{1}{\varphi_{6}}, \quad M_{5} = \frac{63}{63}; \\ & \varphi_{6} = \frac{50P^{3} + 63P + 54}{47} = 4 + \frac{50P^{3} + 63P - 134}{47} \\ & = 4 + \frac{1}{\varphi_{7}}, \quad M_{7} = \frac{296}{227}; \end{split}$$

Für alle enhischen Kettenbrüche zeigt sich ein ganz hesonders bemerkenswerthes Gesetz in den Nennern der irrationalen Brüche. In jedem derselben geht der Coefficient von  $x^2$ , den wir mit a bezeichneten, suf, und es lässt sich daher jeder dieser Nenner in der Form an Vanstellen. Ist nun der einem solchen Nenner vorausgehende Näherungswerth  $= \frac{p}{c}$ , so gilt die Gleichung:

$$ap^3 + bp^2q + cpq^2 + dq^3 = \pm N$$
,

wobei das ohere oder untere Zeichen vor N genommen werden muss, jenachdem die Zahl, welche angibt, in der wievielten Reihe der Nenner aN steht, eine ungerade oder eine gerade ist. In dem Beispiel von § 3., worin a=2, b=3, c=9, d=-6 ist, gill

$$2p^3+3p^2q+9pq^2-5q^3=\pm N.$$

Wir haben in der zweiten Reihe p=1, q=2, und in der dritten aN=8, also N=4. Es gilt daher die Gleichung:

$$2.1+3.1.2+9.1.4-5.8=4;$$

denn

$$2+6+36-40=4$$

Ferner für p=6, q=13, N=23 gilt:

$$2.216 + 3.36.13 + 9.6.169 - 5.2197 = -23;$$

denn

$$432 + 1404 + 9126 - 10985 = -23.$$

Ferner für p=43, q=93; N=263 gilt:

$$2.79507 + 3.1849.93 + 9.43.8649 - 5.804357 = 263;$$

dean

$$159014 + 515871 + 3347163 - 4021785 = 263.$$

Theil XXXIX.

Bei dem anderen Beispiel  $x^3-2=0$  muss die Gleichung  $p^3-2q^3=\pm N$  gelten.

Wir baben:

für 
$$p = 1$$
,  $q = 1$  und  $N = 1$ :  $1-2 = -1$ ,

- 
$$p = 4$$
,  $q = 3$  -  $N = 10$ :  $64-2.27 = 10$ .

$$p = 5, q = 4$$
  $N = 3$ :  $125 - 2.64 = -3$ 

$$p = 29, q = 23$$
  $N = 55: 24389 - 2.12167 = 55,$ 

$$-p = 34, q = 27$$
  $-N = 62: 39304 - 2.19683 = -62,$ 

$$p = 63, q = 50$$
  $N = 47:250047 - 2.125000 = 47.$ 

Es ist wohl kaum nüthig, darauf hinzaweisen, dass in Bezienburga dra szulett angeführte Gesetz die enbischen Kettenbrüche mit den quadratischen mit Ausnahme des einzigen Umstandes ührerinstimmen, dass bei letteren in der Gleichung ap²+bpa+cq²=±N dieses N der Nenner des irrationalen Braches ist, welchem der Nikerungswerth  $^0_0$ roungeht, bei ersteren aber in der Gleichung ap²+bp²q+cpy²+dq²=±N das N darch Division des Nenners mit a erhalten wird. Ist in der cubischen Gleichung a=1, so ist es hier ganz ebesso wie dort.

§. 5. Um nun für die aufgestellten Gesetze die Beweise zu geben, bezeichnen wir einen heliebigen Näherungswerth mit  $\frac{r}{q}$ , und den vorbergehenden mit  $\frac{r}{s}$ . Heisset der Theilnenner, welcher zu dem anf  $\frac{q}{q}$  folgenden Näherungswerth gehürt, k, so ist dieser Näherungsworth bekanntlich

$$=\frac{kp+r}{kq+s}$$

k ist die grösste ganze Zahl, welche in dem dazu gehörigen irrationalen Bruch von der Form

$$\frac{t(P^2+Q^2)+u(P+Q)+v}{w}$$

enthalten ist. Setzen wir diesen Bruch statt k, so hekommen wir statt des Näherungswerths den vollständigen Werth des ganzen Kettenbruchs, nämlich:

• 
$$p \left[ \frac{t(P^2 + Q^2) + u(P+Q) + v}{w} \right] + r$$
 $q \left[ \frac{t(P^2 + Q^2) + u(P+Q) + v}{w} \right] + s$ 

oder:

$$\frac{pt(P^2+Q^2)+pu(P+Q)+pv+rw}{qt(P^2+Q^2)+qu(P+Q)+qv+sw}$$

Da nun auch der Kettenbruch =  $\frac{P+Q-\frac{1}{2}b}{s}$  ist, so haben wir:

$$\frac{pt(P^3+Q^3)+pu(P+Q)+pv+rw}{qt(P^2+Q^2)+qu(P+Q)+qv+sw} = \frac{P+Q-\frac{1}{4}b}{a},$$

folglich:

$$apt(P^2+Q^2) + apu(P+Q) + apv + arw$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} -\frac{1}{4}bqt(P^2+Q^2) - \frac{1}{4}bqu(P+Q) - \frac{1}{4}b(qv+sw) \\ +qu(P^2+Q^2) + (qtPQ+qv+sw)(P+Q) + qt(P^2+Q^2) + 2quPQ^2 \end{array} \right\}$$

oder, da  $PQ = \delta$  und  $P^3 + Q^3 = \epsilon$  ist,

$$(apt+\frac{1}{3}bqt-qu)(P^2+Q^2)+(apu+\frac{1}{3}bqu-\delta qt-qv-sw)(P+Q)$$
  
 $+apv+arw-vqt-2\delta qu+\frac{1}{3}bqv+\frac{1}{3}bsw=0.$ 

Da hier die rationalen Glieder sich nicht gegen die irrationse heben können, so mässen sowohl jene als diese für sich die Samme O geben. Aher auch die mit  $P^2 + Q^2$  verbundenen Glieder Können sich nicht gegen die mit  $P^2 + Q$  verbundenen auffeben also ist 0 die Samme von diesen wie von jenen. Es gelten demnach die dreit Glieichungen:

$$apt + \frac{1}{2}bqt - qu = 0,$$

ii) 
$$apu + \frac{1}{2}bqu - \delta qt - qv - sw = 0,$$

III) 
$$apv + arw - \epsilon qt - 2\delta qu + \frac{1}{2}\delta qv + \frac{1}{2}\delta sw = 0.$$

Mit Halfe derselben sollen zunächst die Gesetze über die Coefficienten von  $I^{p} + Q^{p}$  und  $I^{p} + Q^{p}$  andepewiseen werden, wobei auch hinsichtlich des in §.3. zur Enwickelung des cabischen Kettenbruches gezeigten Verfahrens dargethan werden wird, dass die aus den Formeln für  $I^{p}$  und m berechenten Zahlen den gemeinschaftlichen Factor se entbalten, der in ihnen, sowie in n, weggelassen wird. Doch gilt dies noch nicht für den zweiten

irrationalen Bruch  $\varphi_1$ , weil der Beweis voraussetzt, dass hereits zwei Näherungswerthe  $\frac{r}{t}$  und  $\frac{q}{v}$  vorher gegangen sind.

Da wir die grösste in dem irrationalen Bruch

$$t(P^2 + Q^2) + u(P + Q) + v$$

enthaltene ganze Zahl k genannt haben, so haben wir:

$$\frac{t(P^2+Q^2)+u(P+Q)+v}{w} = k + \frac{t(P^2+Q^2)+u(P+Q)+v-kw}{w}.$$

Hier ist der Nenner des Bruches

$$t(P^2+Q^2)+u(P+Q)+v-kw$$

durch Multiplication von Zähler und Nenner mit

$$l'(P^2 + Q^2) + m'(P+Q) + n'$$

rational zu machen, wobei die für l und m aus den Formeln

$$l = -\alpha^2 \delta - \alpha \gamma + \beta^2$$

und

$$m = \alpha^2 \epsilon + 2\alpha \beta \delta - \beta \gamma$$

hervorgehenden Zahlen noch mit ee, das, wie sich zeigen wird, darin aufgehen muss, zu dividiren sind, damit wir l' und m' bekommen. Wir haben jetzt

$$t(P^{0}+Q^{2})+u(P+Q)+v-kw$$

statt

$$\alpha(P^2+Q^2)+\beta(P+Q)+\gamma\,,$$

also ist t statt  $\alpha$ ,  $\alpha$  statt  $\beta$  und v-kw statt  $\gamma$  in jene Formeln einzusetzen. Zunächst erhalten wir:

$$l = -\delta \ell^2 - tv + u^2 + ktw.$$

Multipliciren wir die obige mit I) bezeichnete Gleichung durch —u und die mit II) bezeichnete durch t, so gibt dies:

$$-aptu - \frac{1}{4}bqtu + qu^2 = 0$$

und

$$aptu + \frac{1}{4}bqtu - \delta qt^2 - qtv - stw = 0$$
addirt: 
$$-\delta qt^2 - qtv + qu^2 - stw = 0$$

also:

$$-\delta \ell^2 - tv + u^2 = \frac{stw}{q}$$
.

Dies in den Werth von l eingesetzt, gibt:

$$l = \frac{stw}{q} + ktw = \frac{tw}{q}(kq + s).$$

Ist nun t, der Coefficient von P1+Q2, dem Nenner q des vorhergehenden Näherungswerthes gleich, so wird l = w(kq + s), and nachdem dies mit w, welches, wie man siebt, darin anfgehen mnss, dividirt ist, bekommt man t = kq + s als den neuen Coefficienten von P2+Q2. Diese Zahl kq+s ist aber der Nenner des auf  $\frac{p}{q}$  folgenden Näherungswerthes  $\frac{kp+\tau}{kq+s}$ . Es ist demnach bewiesen, dass, wenn das Gesetz für den Nenner eines Nähernngswerthes und den darauf folgenden Coefficienten von P2+Q2 einmal gilt, es auch das nächstemal gelten muss. Da der erste Nähernngswerth immer I zum Nenner, und das darauf folgende P2+ Q2 (nach §. 2.) auch 1 zum Coefficienten hat, so ist auch der Nenner des zweiten Näherungswerthes mit dem darauf folgenden Coefficienten von P2+Q2 übereinstimmend. Ebenso stimmt der Nenner des dritten, vierten, überhaupt aller Näherungswerthe mit dem jedesmal folgenden Coefficienten von  $P^2+Q^2$  überein. Auch ist hier zugleich der Beweis geliefert worden, dass in der für ? aus der Formel berechneten Zahl l = w(kq+s) der Zähler w des im Nenner rational zu machenden Bruches jedesmal aufgehen muss.

Um nnn das Gesetz für die Coefficienten von P+Q, dass nämlich dieselben durch die Formel  $u=ap+\frac{1}{2}bg$  ausgedrückt werden, zu beweisen, brauchen wir bloss den Werth von u aus der Gleichnng 1) zu entwickeln. Sie heisst:

$$apt + \frac{1}{2}bqt - qu = 0.$$

Hieraus erhalten wir:

$$u = \frac{t}{q}(ap + \frac{1}{2}bq),$$

oder, da bereits bewiesen wurde, dass t = q ist,

$$u = ap + \frac{1}{2}bq$$
.

Es ist nun auch hinsichtlich des neuen Coefficienten von P+Q, den man durch Division mit w in  $m=\alpha^2\varepsilon+2\alpha\beta\delta-\beta\gamma$  erhält, zu

beweisen, dass wirklich w ein Factor dieser Grösse m ist. Wir haben wie vorher a = t,  $\beta = u$ ,  $\gamma = v - kw$ . Dies eingesetzt gibt:

$$m = \epsilon t^2 + 2\delta tu - uv + kuw.$$

In Gleichung III) können wir statt  $apv + \frac{1}{2}bqv$  schreiben:  $(ap + \frac{1}{2}bq)v$  oder uv. Dann heisst diese Gleichung:

$$uv + arw - \varepsilon at - 2\delta au + 1bsw = 0.$$

Dies (nämlich 0) zum Werth von m addirt gibt:

$$m = \epsilon t^2 - \epsilon q t + 2\delta t u - 2\delta q u + k u w + a r w + \frac{1}{2} b s w,$$

oder, wenn wir statt t das gleiche g einsetzen:

$$m = \epsilon q^2 - \epsilon q^2 + 2\delta qu - 2\delta qu + kuw + arw + \frac{1}{4}bsw$$

 $=(ku+a\tau+\frac{1}{2}bs)w,$ wovon also w ein Factor ist. Als neuen Coefficienten von P+Q

erhält man  $m' = ku + ar + \frac{1}{2}bx$ , welche Zahl entweder eine ganze Zahl oder ein Bruch mit dem Nenner 3 sein muss. §. 6. Jetzt ist auch noch für den aus der Formel folgenden Werth

$$n = -\alpha^2 \delta^2 - \alpha \beta \epsilon - \beta^2 \delta + \gamma^2$$

zu beweisen, dass, nachdem er mit we dividirt ist, für n', ebenao wie es bei m' dargethan wurde, entweder eine gaaze Zabl oder ein Bruch mit dem Nenner 3 herauskomst. Wir wollen zunächat aus den Gleichungen II) und III) (§. 5), in denen t=q und u=aq+16q einegesetts wird, also aus

II) 
$$(av + ba)^2 - \delta a^2 - av - sw = 0$$

und

III) 
$$-2\delta q(ap+\frac{1}{2}bq)-\epsilon q^2+(ap+\frac{1}{2}bq)v+(ar+\frac{1}{2}br)w=0,$$

einen von w unabbängigen Werth von v berechnen. Zu diesem Zwecke moltipliciren wir II) mit  $ar + \frac{1}{2}bs$  und III) mit s:

 $[(ap + bq)^2 - bq^2][ar + bb_3] + (-aqr - bq_3)v - (ar + bb_3)sv = 0$  $-2\delta q(ap + \frac{1}{2}bq)s - \epsilon q^{2}s + (aps + \frac{1}{2}bqs)v + (ar + \frac{1}{2}bs)sw = 0$ 

addirt:  $[(ap + \frac{1}{2}bq)^2 - \frac{1}{2}q^2][ar + \frac{1}{2}bs] - \frac{1}{2}bq(ap + \frac{1}{2}bq)s - \frac{1}{2}q^2s + (aps - aqr)v = 0.$ Es ist (§. 2)  $\delta = \frac{1}{4}b^2 - \frac{1}{4}ac$  und  $\epsilon = -\frac{3}{3}, b^3 + \frac{1}{4}abc - a^2d$ ; folglich:

 $(ap + \frac{1}{2}bq)^2 - \delta q^3 = a^2p^2 + \frac{3}{2}abpq + \frac{1}{2}acq^3$ 

Pour

 $-2\delta g(ap+4\delta g) = (-\frac{1}{2}ab^2 + \frac{1}{4}a^3c)pg + (-\frac{1}{8}b^2 + \frac{3}{8}abc)g^3.$ 

 $[(ap + 4bq)^3 - bq^2][ar + 4bJ] = (a^2p^2 + \frac{1}{2}a^2bpq + \frac{1}{2}a^2cq^3)r + (\frac{1}{2}a^2bp^2 + \frac{1}{2}ab^2pq + \frac{1}{6}abcq^3)s$  $((-\frac{2}{3}ab^2 + \frac{1}{3}a^3c)pq + (-\frac{1}{3}abc + a^3d)q^2)s$  $-2\delta q(np+\frac{1}{2}\delta q)s -\epsilon q^2s =$ Wir haben demnach:

addirt:  $0 = -a(qr - ps)v + (a^3p^2 + \frac{1}{2}a^2bq + \frac{1}{4}a^3cq^2)r + (\frac{1}{4}a^2bp^2 + \frac{1}{2}a^3cpq + a^3dq^2)s$  $a(abs-ads)_0 = -a(ds-bs)_0$ 

 $(qr - ps)e = a[(ap^3 + \frac{1}{3}bpq + \frac{1}{3}cq^3)r + (\frac{1}{3}bp^3 + \frac{1}{3}cpq + dq^3)s]$   $= a[(ar + \frac{1}{3}bs)p^3 + (\frac{1}{3}br + \frac{1}{3}cs)pq + (\frac{1}{3}cr + ds)q^3],$ 

 $rac{p}{q}$  in einer geraden oder ungeraden Stelle steht. Also ist die auf der rechten Seite stehende Grüsse der Werth Es ist bekanntlich  $qr-p_z=\mp 1$ , wobei das obere oder untere Zeichen gilt, jenachdem der Näherungswerth

von  $\mp v$ . Die 3 Gleichungen I), II) und III) in §.5. gelten all-gemein für zwei aufeinander folgende Näherungswerthe  $\frac{r}{s}$  und  $\frac{q}{s}$ . Also müssen sie auch für die beiden Näherungswerthe  $\frac{p}{s}$  und  $\frac{kp+r}{kq+s}$  gelten, wenn durchgehends p statt r, q statt s, kp+r statt p und kq+s statt q, sowie auch T statt t, U statt u, t statt und t statt und t statt t, t st

 $(kq+s)p-(kp+r)q=ps-qr=\pm 1$  an der Stelle von  $q\tau-ps$  steht:

$$(ps-qr)V = +V$$

 $=a[(ap+1bq)(kp+r)^2+(^3bp+^3cq)(kp+r)(kq+s)+(3cp+dq)(kq+s)^2].$  Der so gefundene Werth von V ist der zu T und U in der Weise gehürige, dass der letzte irrationale Nenner von der Form

$$a(P^2+Q^2)+\beta(P+Q)+\gamma$$
 mit  $T(P^2+Q^2)+U(P+Q)+V$  multiplicirt rational wird. Nach §. 5. ist  $t'=kq+s$ , also  $T=t$ . Auch hatten wir dort  $m'=ku+ar+\frac{1}{4}\delta s$ . Da non

 $U=a(kp+r)+\frac{1}{2}b(kq+s)=k(ap+\frac{1}{2}bq)+ar+\frac{1}{4}bs=ku+ar+\frac{1}{4}bs$ ist, so haben wir U=m'. Auch muss V=n' sein. Denn wäre  $V=n'\pm D$ , so würde das rationale Product

$$[\alpha(P^2+Q^2)+\beta(P+Q)+\gamma][T(P^2+Q^2)+U(P+Q)+V]$$
  
oder

 $\left[\alpha(P^2+Q^2)+\beta(P+Q)+\gamma\right]\left[l'(P^2+Q^2)+m'(P+Q)+V\right]$ 

uni  $D[\alpha(P^2+Q^2)+\beta(P+Q)+\gamma]$  grösser oder kleiner als das rationale Product

$$[\alpha(P^2+Q^2)+\beta(P+Q)+\gamma][l'(P^2+Q^2)+m'(P+Q)+n'],$$
 folglich irrational sein. Es ist demnach unser Werth für  $V$  ganz der nämliche wie der, den man aus der Forntel

$$n = -\alpha^2 \delta^2 - \alpha \beta \epsilon - \beta^2 \delta + \gamma^2,$$

indem man n noch mit w dividirt, berechnet. Da der obige Werth

von V, abgesehen vom Nenner 3, nnr ganze Zahlen enthält, so muss, wenn mit w in den nach der Formel berechneten Werth von n dividirt wird, für n' entweder eine ganze Zahl oder eine Zahl mit dem Nenner 3 berauskommen.

- Ala Eigenthünlichkeit der mit v oder V bezeichneten Rationalahl, die neben den Irrationalzahlen jedesmal mit ihnen durch Addition verbunden steht, ist, wie man aus den Formelo für eund V erkeunt, noch anzufdheren, dass a immer ein Facto derselben sein muss. Doch ist die erste Reihe hiervon noch ausgenommen.
- §. 7. Es soll nun der Bewels für das Gesetz gegeben werden, welches in der Gleichung:

$$ap^3+bp^2q+cpq^2+dq^3=\pm\,\frac{w}{a}$$

ausgesprochen liegt und jedenfalls als das wichtigste von den cubischen Kettenhrüchen geltende anzusehen ist. Wir hatten in §.6. die Gleichungen:

II) 
$$(ap + \frac{1}{2}bq)^2 - \delta q^2 - qv - sw = 0,$$

III) 
$$-2\delta q(ap+\frac{1}{2}bq) - sq^2 + (ap+\frac{1}{2}bq)v + (ar+\frac{1}{2}bs)w = 0.$$
Wir multipliciren II) mit  $ap+\frac{1}{2}bq$  und III) mit  $a$ :

 $11) \quad (ap + \frac{1}{2}bq)^3 - \delta q^2(ap + \frac{1}{2}bq) - qv(ap + \frac{1}{2}bq) + (-aps - \frac{1}{2}bqs)w = 0$ 

III) 
$$\begin{aligned} &-\varepsilon q^3 & -2\delta q^2(ap+\frac{1}{2}bq)+qv(ap+\frac{1}{2}bq)+ & (aqr+\frac{1}{2}bqs)w=0 \\ &-\text{addirt:} & (ap+\frac{1}{2}bq)^3-\varepsilon q^3-3\delta q^2(ap+\frac{1}{2}bq)+a(qr-ps)w=0. \end{aligned}$$

Nun haben wir, weil  $\delta = \frac{1}{6}b^2 - \frac{1}{2}ac$  und  $\epsilon = -\frac{2}{67}b^3 + \frac{1}{2}abc - a^2d$  ist,

folglich:

oder, da  $ps-qr = \pm 1$  ist,

 $(ps - qr)w = a(up^3 + bp^2q + cpq^2 + dq^3),$  $\pm w = a(ap^3 + bp^2q + cpq^2 + dq^3)$ 

 $0 = a(qr - ps)w + a^2p^3 + a^2bp^3q + a^2cpq^2 + a^3dq^3,$ 

 $a^{a}p^{a} + a^{a}bp^{a}q + \frac{1}{4}ab^{a}pq^{a} + (\frac{1}{6}b^{a} - \frac{1}{4}abc + a^{a}d)q^{a}$ 

 $+(-\frac{1}{2}ab^{3}+a^{2}c)pq^{2}+(-\frac{1}{2}b^{3}+\frac{1}{2}abc)q^{3}$ 

Da nun a hiernach immer in w aufgehen muss, so können wir w = aN setzen, und wir haben:  $ap^3 + bp^2q + cpq^2 + dq^3 = \pm \frac{\omega}{a}.$ 

 $ap^3 + bp^2q + cpq^2 + dq^3 = \pm N.$ 

Setzen wir in der Gleichung  $(ps-qr)w = a(ap^3 + bp^2q + cpq^2 + dq^3)$ 

p statt r, q statt s, kp+r statt p, kq+s statt q and W statt w, wie es schon in § 6. geschah, so orhalten wir, indem jetzt

 $(kp+r)q - (kq+s)p = qr - ps = \mp 1$ 

an die Stelle von ps-qr tritt:  $\mp W = a[a(kp+r)^2 + b(kp+r)^2(kq+s) + c(kp+r)(kq+s)^2 + d(kq+s)^3].$ 

Es ist W der zu den im Zähler stehenden Zahlen T, U, V gehörige Nenner, welcher früher aus der Formel in §. 2:

$$(2\alpha\delta^2 + \beta\epsilon)l' + (\alpha\epsilon + 2\beta\delta)m' + \gamma n'$$
,

worin V, m', n' bereits mit m dividirt und nach  $\S$ ,  $\S$ , m it T, U, V gleichhedeutend sind, so berechnet wurde, dass wir die aus jener Formel hervorgehende Zahl auch noch mit m dividiten. Diese letztgenannte Division muss also, da W als ganze Zahl sich darstellt, jedesmal aufgehen.

§. 8. Die Entwickelung cubiacher Kettenhrüche l\u00e4sat sich nach Berechung der Formeln \u00e4rt \u00e4, u. v., v. au f\u00e4tzreern Wege hewirken, als der in \u00e3.3. eingeschlagene ist, Indem dort \u00fcberall betat ein Division mit worgenommen werden masste, mit allegemeinen also die Rechnung dort mit gr\u00fcsseren Zahlen zu rhan hat als dies hei Anwendung der folgenden Formeln der Fall ist:

$$\begin{split} t &= q, \\ u &= ap + \frac{1}{2}bq, \\ v &= \mp a[(ar + \frac{1}{2}bs)p^2 + \frac{1}{2}(br + cs)pq + (\frac{1}{2}cr + ds)q^2], \\ w &= \pm a(ap^2 + bp^2q + cpq^2 + dq^2). \end{split}$$

Für v und so gilt das obere oder untere Zeichen, jenachdem  $\frac{p}{2}$  in einer geraden oder ungeraden Stelle steht. Sowohl t als so g sind immer ganze Zahlen, während u und v auch den Nenner 3, aher keinen anderen als diesen, hahen künnen.

Un eine noch grüssere Abkürzung als die zu erzielen, welche aus der unmittelbaren Anwendung der zuletzt genannten, für v und wimmer noch etwas unbequemen Forneln hervorgeth, wollen wir den vor  $\frac{r}{r}$  vorausgehenden Näherungswerth mit  $\frac{r}{r}$ , den zu  $\frac{p}{q}$  gebürenden Theilmenner mit k', die vor v und v vorausgehenden. Hahen entsprechenden Zahlen mit v' und v' hezeichnen. Es ist p=k'r+r' und q=k's+s', folglich r'=p-k'r und s'=q-k's. Dann hahen wir:

$$w' = \mp a(ar^3 + br^2s + crs^2 + ds^3)$$

und  $v' = \pm a[(ar' + \frac{1}{2}bs')r^2 + \frac{1}{2}(br' + cs')rs + (\frac{1}{2}cr' + ds')s^2].$ 

oder, wenn wir die Werthe für r' und s' einsetzen:

$$v' = \pm \, a \begin{bmatrix} [a(p-k'r) + \frac{1}{2}b(q-k's)]r^2 + \mathbb{I}[b(p-k'r) + c(q-k's)]rs \\ + [\frac{1}{2}c(p-k'r) + d(q-k's)]s^2 \end{bmatrix}$$

oder:

$$v' = \pm a \begin{bmatrix} (ap + \frac{1}{2}bq)r^2 + \frac{1}{2}(bp + cq)rs + (\frac{1}{4}cp + dq)s^2 \\ -k'(ar^3 + br^2s + crs^2 + ds^2) \end{bmatrix}.$$

Hieraus folgt, weil

$$\mp a(ar^3+br^2s+crs^2+ds^3) = w'$$

ist:

 $\pm a[(ap + \frac{1}{2}bq)r^2 + \frac{2}{3}(bp + cq)rs + (\frac{1}{2}cp + dq)s^2] = v' - k'w'.$ Wir haben nach  $\delta, \delta, \epsilon$ :

 $\pm a[(ap+\frac{1}{3}bq)(kp+r)^2+\frac{2}{3}(bp+cq)(kp+r)(kq+s)+(\frac{1}{3}cp+dq)(kq+s)^2],$ oder, wenn nach k geordnet wird:

$$V = \pm a \begin{bmatrix} k^2(ap^3 + bp^2q + cpq^3 + dq^3) \\ + 2k[(ar + bs)p^2 + 2(br + cs)pq + (\frac{1}{2}cr + ds)q^2] \\ + (ap + \frac{1}{2}bq)r^2 + \frac{2}{3}(bp + cq)rs + (\frac{1}{2}cp + dq)s^2 \end{bmatrix}$$

oder:

$$V = k^3w - 2kv + v' - k'w' = k(kw - 2v) + v' - k'w'$$
.  
Auch haben wir nach & 7.:

 $W = \mp a[a(kp+r)^3 + b(kp+r)^2(kq+s) + c(kp+r)(kq+s)^2 + d(kq+s)^3],$ oder:

$$W = \mp a \begin{pmatrix} k^{3}(ap^{3} + bp^{2}q + cpq^{3} + dq^{3}) \\ + 3k^{3}[(ar + 4bq)p^{2} + \frac{1}{2}(br + cs)pq + (\frac{1}{4}cr + ds)q^{3}] \\ + 3k[(ap + \frac{1}{2}bq)r^{2} + \frac{1}{2}(bp + cq)rs + 1(cp + dq)s^{2}] \\ + ar^{3} + br^{2} + crs^{2} + ds^{3} \end{pmatrix}$$

oder:

$$W = -k^{2}w + 3k^{2}v - 3k(v' - k'_{4}w') + w'.$$

Auch ist 
$$3kF = 3k^3w - 6k^2v + 3k(v'-k'w')$$

addirt:  $W + 3kV = 2k^3w - 3k^2v + w'$ ,

folglich:

$$W = 2k^3w - 3k^2v - 3kV + w' = k[k(2kw - 3v) - 3V] + w'$$

Die beiden Formeln:

$$V = k(kw - 2v) + v' - k'w'$$

nnd

$$W = k[k(2kw - 3v) - 3V] + w'$$

geben eine hedeutende Abkürzung des Verfahrens. Sie sind jédoch, weil zu ihrer Entwickelung die drei früheren Reihen benutzt wurden, erst von der vierten Reihe an zu zebrauchen.

§. 9. Wir wollen, um ihre Anwendung zu zeigen, eine cubissche Gleichung wählen, die deri reelle irraionale Wurzeln batderen Berechnung auf directem Wege bekanatlich nicht durch die die cardanische Formel, sondern trigenometrisch ausgeführt wird. Die Verwandlung in einen Kettenbruch geschiebt ganz so wie für die reelle Wurzel einer chsischen Gleichung, die auch zuimaginäre Wurzeln hat, und zwar nicht bloss für die erste der drei Wurzeln in 5. 1;

$$\frac{-\frac{1}{4}b+P+Q}{a},$$

sondern anch für

$$-\frac{1}{4}b + fP + gQ$$

II) und

$$\frac{-\frac{1}{4}b + gP + fQ}{a}.$$

Denn überall, wo in der bisherigen Rechnung P+Q stand, steht bei II): P+gQ und bei III): gP+fQ; überall aber, wo  $P^2+Q^2$  stand, steht bei II):  $gP^2+fQ^2$ , und bei III):  $fP^2+gQ^2$ , indem bekanntlich  $f=g^2$ ,  $g=f^2$  und fg=1, also:

$$(fP + gQ)^2 = gP^2 + fQ^2 + 2PQ$$

und

$$(gP + fQ)^2 = fP^2 + gQ^2 + 2PQ$$

Wir wählen die Gleichung:

 $5x^3 + 4x^2 - 5x - 2 = 0.$ 

Three trigonometrisch berechneten 3 Wurzeln sind:

1)  $\frac{P+Q-\frac{\epsilon}{5}}{5} = 0.87224$ .

wobei P+Q=5,69452 und  $P^2+Q^2=12,2054$ ;

II) 
$$\frac{fP+gQ-\frac{1}{5}}{5}=-1,32653$$
,

wobel fP+gQ=-5,29933 und  $gP^2+fQ^2=7,8606$ ;

III) 
$$\frac{gP+fQ-1}{5}=-0.3457i$$
,

wobei gP+fQ=-0.39520 und  $fP^2+gQ^2=-20.0660$ 

ist.

Für I) haben wir:

$$\frac{P+Q-\frac{4}{5}}{5}=0+\frac{1}{\infty}$$

Nach §. 2. ist

$$\varphi_1 = \frac{P^2 + Q^2 + (ah + \frac{1}{2}b)(P + Q) + ah^2 + \frac{1}{2}abh + \frac{1}{2}ac}{-a(ah^2 + bh^2 + ch + d)},$$

worin h = 0, a = 5, b = 4, c = -5, d = -2 ist, also:

$$\varphi_1 = \frac{P^2 + Q^2 + \frac{4}{3}(P + Q) - \frac{25}{3}}{10} = \frac{11,4648}{10} = 1 + \frac{1}{\varphi_2}$$

Der zugehörige Näherungswerth ist  $\frac{1}{2}$ , der vorhergehende  $\frac{a}{7}$ , also r=0, s=1, p=1, q=1, t=q=1,  $u=ap+\frac{1}{2}bq=\frac{19}{3}$ ;

$$v = -a[(ar + bz)p^2 + b(br + cz)pg + (br + dz)q^2] = -5(\frac{4}{3} - \frac{10}{3} - 2) = 20;$$

$$w = a(ap^3 + bp^2q + cpq^2 + dq^2) = 5(5 + 4 - 5 - 2) = 10.$$

Demnach

$$\varphi_{1} = \frac{P^{1} + Q^{2} + \frac{19}{3}(P + Q) + 20}{10} = \frac{68,2707}{10} = 6 + \frac{1}{\varphi_{1}}$$

Der Näherungswerth ist  $\stackrel{\circ}{,}$  also p=6, q=7, t=7,  $u=ap+\frac{118}{3}$ .

Es ist 
$$w=10$$
,  $w'=10$ ,  $v=20$   $v'=-\frac{25}{3}$ ,  $k=6$ ,  $k'=1$ , also:

$$V = k(kw - 2v) + v' - k'w' = 120 - \frac{25}{3} - 10 = \frac{305}{3}$$

W = k[k(2kw - 3v) - 3V] + w' = 6(360 - 305) + 10 = 340.

Also:

$$\varphi_3 = \frac{7(P^2 + Q^2) + \frac{118}{3}(P + Q) + \frac{305}{3}}{340} = \frac{411,089}{340} = 1 + \frac{1}{\varphi_4}.$$

Der Näherungswerth ist  $\xi$ ; also p=7, q=8, t=8, u=5.7+3.8=  $\frac{137}{3}$ .

Nun ist w = 340, w' = 10,  $v = \frac{305}{3}$ , v' = 20, k = 1, k' = 6, also:

$$V = k(kw - 2v) + v' - k'w' = 340 - \frac{610}{3} + 20 - 60 = \frac{290}{3}$$

W = k[k(2kw - 3v) - 3V] + w' = 680 - 305 - 290 + 10 = 95

$$\varphi_4 = \frac{8(P^2 + Q^2) + \frac{137}{3}(P + Q) + \frac{290}{3}}{95} = \frac{974,4594}{95} = 10 + \frac{1}{\varphi_5}$$

Die Entwickelung stellt sich also folgendermassen dar:

$$\begin{split} \frac{P+Q-\frac{4}{3}}{5} &= 0+\frac{1}{\varphi_1}, \ \, \mathbf{H}_1 = \frac{0}{1}; \\ \varphi_1 &= \frac{P^2+Q^2+\frac{4}{3}(P+Q)-\frac{35}{3}}{10} &= 1+\frac{1}{\varphi_2}, \ \, \mathbf{H}_2 = \frac{1}{1}; \\ \varphi_2 &= \frac{P^2+Q^2+\frac{19}{3}(P+Q)+30}{10} &= 6+\frac{1}{\varphi_2}, \ \, \mathbf{H}_2 = \frac{6}{7}; \\ \varphi_3 &= \frac{7(P^2+Q^3)+\frac{118}{3}(P+Q)+\frac{305}{3}}{340} = 1+\frac{1}{\varphi_4}, \ \, \mathbf{H}_4 = \frac{7}{8}; \\ \varphi_4 &= \frac{8(P^2+Q^3)+\frac{137}{3}(P+Q)+\frac{390}{3}}{95} = 10+\frac{1}{\varphi_5}, \ \, \mathbf{H}_5 = \frac{76}{87}; \end{split}$$

Ebenso ist die Entwickelung der Wurzel II); nur muss, weil sie negativ ist, ihr Gegentheil genommen werden. Wir setzen daher -y statt x in die Gleichung  $5x^3+4x^3-5x-2=0$ . Also:

$$5y^3 - 4y^2 - 5y + 2 = 0.$$

Nun haben wir a=5,b=-4,c=-5,d=2. Die Cubikwurzeln P und Q haben jetzt den entgegengesetzten Wert von vorher, und wenn wir, der Vergleichung wegen, den vorigen Werth von P und Q beibehalten, so nuss der Coefficient von PP+oQ jetzt entgegengesetzt, also nicht  $= ap+1\phi_0$ , sondern  $= -ap-1\phi_0$  genommen werden. Ausserdem verfahren wir wie vorher. Wir haben:

$$\frac{-(fP+gQ)+i}{5} = 1,32653 = 1 + \frac{1}{\varphi_1},$$

$$\varphi_1 = \frac{gP^2 + fQ^2 - (ah + \frac{1}{2}b)(fP + gQ) + a^2h^2 + \frac{1}{4}abh + \frac{1}{4}ac}{-a(ah^2 + bh^2 + ch + d)},$$

und, weil A = 1,

$$\varphi_1 = \frac{gP^2 + fQ^8 - \frac{11}{3}(fP + gQ) + \frac{10}{3}}{10} = \frac{30,6248}{10} = 3 + \frac{1}{\varphi_2}$$

Der Näherungswerth ist  $\frac{1}{2}$ , der vorige  $\frac{1}{2}$ , also p=4, q=3, r=1, s=1, t=3,  $u=-ap-\frac{1}{2}bq=-20+4=-16$ ;

$$v = -a[(ar + \frac{1}{3}bs)p^2 + \frac{2}{3}(br + cs)pq + (\frac{1}{3}cr + ds)q^2]$$

$$=-5\left(\frac{176}{3}-72+3\right)=\frac{156}{3}$$

$$w = a(ap^{2} + bp^{2}q + cpq^{2} + dq^{3}) = 5(320 - 192 - 180 + 54) = 10.$$

Demnach

$$\varphi_2 = \frac{3(gP^2 + fQ^2) - 16(fP + gQ) + \frac{155}{3}}{10} = \frac{160,0377}{10} = 16 + \frac{1}{\varphi_1}.$$

Der Näherungswerth ist  $\frac{65}{49}$ . Daher p=65, q=49, t=49,  $u=-\sigma p-\frac{1}{4}\delta q=-\frac{779}{3}$ , w=10, w'=10,  $v=\frac{155}{3}$ ,  $v=\frac{10}{3}$ , k=16, k'=3,

also:

$$V = k(kw - 2v) + v' - k'w' = 16\left(\frac{480 - 310}{3}\right) + \frac{10}{3} - 30 = 880,$$

W = k[k(2kw-3v)-3V] + w' = 16(2640-2640) + 10 = 10,

$$\varphi_3 = \frac{49(gP^3 + fQ^3) - \frac{779}{3}(fP + gQ) + 880}{10} = \frac{2641,228}{10} = 264 + \frac{1}{\varphi_4}.$$

Der Näherungswerth ist: 17164 - Also:

$$-(fP+gQ)+\frac{4}{3} = 1 + \frac{1}{\varphi_1}, \quad \mathbb{E}_1 = \frac{1}{1};$$

$$\varphi_1 = \frac{gP^3 + fQ^2 - \frac{11}{3}(fP+gQ) + \frac{10}{3}}{10} = 3 + \frac{1}{\varphi_2}, \quad \mathbb{E}_3 = \frac{4}{3};$$

$$= \frac{3(gP^2 + fQ^2) - 16(fP+gQ) + \frac{155}{3}}{10} = 16 + \frac{1}{\varphi_2}, \quad \mathbb{E}_3 = \frac{65}{40};$$

$$49(gP^3 + fQ^2) - \frac{779}{3}(fP+gQ) + 880$$

 $\varphi_{8} = \frac{49(gP^{2} + fQ^{2}) - \frac{779}{3}(fP + gQ) + 880}{10} = 264 + \frac{1}{\varphi_{4}}, \quad \mathbb{1}_{4} = \frac{17164}{12939};$ 

u. s. w

Für die Wurzel III), deren ebenso auszuführende Entwickelung hier nicht speciell gegeben werden soll, hat man:

$$\frac{-(gP+fQ)+\frac{4}{3}}{5}=0+\frac{1}{\varphi_1}, \quad \mathbf{E}_1=\frac{0}{1};$$

$$\varphi_1=\frac{fP^2+gQ^2+\frac{4}{3}(gP+fQ)-\frac{25}{3}}{-10}=2+\frac{1}{\varphi_2}, \quad \mathbf{E}_2=\frac{1}{2};$$

$$\varphi_2=\frac{2(fP^2+gQ^2)-\frac{7}{3}(gP+fQ)}{-35}=1+\frac{1}{\infty}, \quad \mathbf{E}_2=\frac{1}{3};$$

$$\varphi_{1} = \frac{3(fP^{2} + gQ^{2}) - (gP + fQ) - \frac{70}{3}}{-10} = 8 + \frac{1}{\varphi_{4}}, \quad \text{II}_{4} = \frac{9}{26};$$

a. w.

Theil XXXIX.

Man erhält hier die Nenner vom zweiten an negativ, doch darf man nicht durch Moltiplication von Zähler und Nenner mit

1 helde positiv machen, weil sonat die in §6. und §7. hewiesenen Gesetze nicht mehr zutreffen würden.

§. 10. Die Betrachtung der cubischen Kettenfrüche liesse sich zwar noch hedeutend auselchnen. Doch ist auf die Haupteidenen besich zur noch eine der selben is vorstehender Abhandlung hiereichend auseinander gesetzt worden. Ihre Anwendung and fül Lüsung gut secher diophantischer Gleichungen, die sich hauptsächlich an die Formel

$$ap^3 + bp^2q + cpq^3 + dq^3 = \pm \frac{w}{a}$$

knüßt, erfordert eine besondere Unterauchung. Jedensfalls verspricht ihr Einfluss auf die Lösung cubischer unbestimmter Gleichungen ehenso hedeutend zu werden, wie der Einfluss der qaudratischen Kettenbrüche auf die Lösung der unhestimmten Gleichungen zweiten Grades.

#### w.

Die Mortalität in Gesellschaften mit successiv eintretenden und ausscheidenden Mitgliedern.

Von

Herrn Dr. Theodor Wittstein, Professor in Hannaver.

# §. 1.

Unter der Wahrscheinlichkeit einer nijhtrigen Person, hinnen Jahresfrist zu sterben, versteht am bekantlieb den Quotienten, welcher sich ergieht, wenn man die aus einer gewissen Gruppe nijhtriger Personen im Laufe eines Jahres Gestorbenen durch die Lebenden dieser Gruppe in Anfange des Jahrs dividit. Es sei ze diese Wahrscheinlichkeit lat dieselbe bekannt, so erhält man daraus für eine beliebige Anzahl zijhtiger Personen welche zu sei, die Anzahl der binnen Jahresfrist Sterbenden = ace, und folglich die Anzahl der schan hereisten den eine Jahresfrist noch aus der die Wahrscheinlichkeit, nach Jahresfrist noch aus bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, nach Jahresfrist noch aus Schlusse des Jahres noch Lebenden durch die Lebenden im Anfange des Jahres dividit.

Die Ermittelung der Werthe von so für die verschiedenen ganzen Werthe von n, anfangend mit n= 0 und aufbriend mit dem hichsten erfahrungsmässig vorkommenden Lebensalter, bliede eine der Fundamentla-Aufgaben der Berüfterungsstatistik, und nischesendere berüben auf ihr alle richtig construirten Mortalitätstafeln, wie dies noch neuerlich mit Recht Dr. Flacher in sehnen trefflichen "Grundzügen des auf die menschliche Sterb-lichkeit gegründeten Versicherungswesens" (Oppenheim 1860) son anchdurcksvoll hervorgehoben hat. Indessee ist diese Ermittelung aus einem vorgelegten statistischen Material nicht immer ganz so einfach, wie est die ohige Denfittion der Wahrscheinschkeit annzusigen acheint. Eine geschlossene Gesellschaft – sei os die Berüfkerung eines Landes oder eine zu bezonderen

Zuecken, z. B. einer Versicherung, zusammengetretene Gesellschaft – hat in der Regel im Laufe des Jahres successive Zugänge und Abgänge von Mitcliedern zu erleiden, welche respvor dem Zugauge und nach dem Abgange sich der Beobachtung entziehen. Die immerhalb der Gesellschaft im Laufe eines Jahres heolachteten Todesfälle gebören nicht rein derjenigen Personen gruppe an, welche im Anlange dieses Jahres die Gesellschaft hildete; theils sind deren durch die Ausscheidenden verloren geangen, theils sind durch die Eintretenden nese hinzugekommen, und denmach knnn die Division der be ohachteten Todesfälle durch den Bestand der Gesellschaft im Anlange des Jahres Allgemeinen nicht den wahren Werth der gesuchten Wahrscheinlichkeit liefert.

## δ. 2.

Wenn man die Wahrscheinlichkeit einer njährigen Person, in einem bevorstehenden Bruchtelie einen Bahres zu sterben, bestimmen will, so ist zunächst die Fragep gleichen Alters, welche weder Zugang noch Abgang erfährt, die Sterhenden eines Jahres sich über dieses Jahre stellen. In dieser Beziehung vereinigen aber alle Grände sich dahin, in einer allgemeinen Utersteuchung, wie sie hier beabsichtigt wird, als die plausitielste aller möglichen Annahumen eine gleichmässige Vertheilung der Sterhenden füher das Jahr erscheinzu lassen, oder mit andern Worten, die Sterblichkeits-Curve für die Daust dieses Jahres als gerade Linie voraussusetzen.

Denn einerseits wird durch die Sterbefälle im Laufe der Jahres der Bestand der Gesellschaft successiv kleiner, und einer kleineren Personenzahl entspricht ceteris paribus auch eine kleinere Anzahl Sterbefälle; aber zugleich wird mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit, hinnen einer gegebenen Zeit zu sterben, meistentheils grösser, mithin müssen aus diesem Grunde die Sterbefälle successive sich häufen, und beide Ursachen vereinigt haben deshalh im Allgemeinen den Erfolg, die Sterbefälle des Jahres einer gleichmässigen Vertheilung nahe zu bringen. Andererseits ist erfahrungsmässig die Sterblichkeit in den verschiedenen Monaten des Jahres merklich verschieden; eine allgemeine Untersuchung, welche kein bestimmtes Datum als Anfang des Jahres ansetzt, kann demnach nichts Anderes thun, als diese Verschiedenheiten als ausgeglichen anzunehmen, d. h. wiederum, sie muss die Sterbefälle gleichmässig über das Jahr vertheilen. Endlich ist die gleichmässige Vertheilung der Sterbefälle die einfachste Hypothese, welche man machen kann, ohne aus dem betreffenden Jahre herauszutreten: die Wirklichkeit wird von ihr abweichen, aber zuversichtlich nicht mehr, als von irgend welchen künstlicheren Hypothesen, zwischen denen sie wie eine Art Mittel sich halten wird.

Es bedeute uu x irgend einen xuisches 0 und lenthaltenen Bruch. Wenn, wie im vorigen Paragraphen, a eine Anzahl yjähriger Persones und se die Wahrscheinlichkeit einer  $\eta$ jährigen Person, binnen Jahresfrist zu stehen, bedeuett, so stehen olleser Anzahl im Laufe des Jahres onz Personen, und es erleben en Schluss des Jahres oder erreichen das, (a + 1)lte Lebensjahr a(1-w) Personen. Ferner sterben nach der Hypothese der gleichmässigen Vertheilung der Stehetaßlie unschalb des Bruchteliels x des Jahres onz Personen, und es durchleben diesen Bruchtheil oder erreichen (a + 2x) Lebensjahr a(1-wx) Personen.

Daraus ergieht sich für die Wahrscheinlichkeit einer (n+x)jährigen Person, den Schluss des Jahres, d. h. das Alter n+1 zu erlehen, der Werth:

$$(1) \dots \frac{1-w}{1-wx}$$

und für die Wahrscheinlichkeit derselben Person, vor dem Schlusse. des (n+1)ten Lebensjahres zu sterben, der Werth:

(2) . . . . . 
$$1 - \frac{1-w}{1-wx}$$
, d. i.  $\frac{w(1-x)}{1-wx}$ .

Will man die Wahrscheinlichkeit einer (n+x)jährigen Person, noch ein Jahr zu durchlehen, oder binnen Jahresfrist zu sterben, bestimmen, so greift dieselbe in das folgende Lebensjahr über. Auch in diesem Jahre verthellen vir wiede die Starbedikie des Jahren anch der ohigen Hypothese. Es sei w' die Wahrecheinlichkeit einer (n+1)jährigen Person, binnes Jahreefrist zu serben. Nach dem Ohigen leben von a Personen, welche njährig sind, im Alter n+1 noch a(1-w), folglich with Alter n+1 noch a(1-w), folglich with schelslichkeit einer (n+x)jährigen Person, noch ein Jahr zu leben, den Werfti:

$$(3) \dots \frac{(1-w)(1-w'x)}{1-wx},$$

und die Wahrscheinlichkeit derselben Person, binnen Jahresfrist zu sterben, den Werth;

$$1 - \frac{(1-w)(1-w'x)}{1-wx}$$

wofür man auch schreiben kann:

(4) . . . . . . . . 
$$w + \frac{(1-w)(w'-w)}{1-wx}x$$

Dieser Werth (4) reducirt sich für x=0 auf w und für x=1 auf w', wie es auch sein mus, und er stellt überhaupt die att und Weise dar, wie mit wachsendem x allmälig w in w' übergeht. Doch muss man sich hötten, diesem Ausdrucke absolute Richtigkeit zuzuschreiben; denn er hernkt auf einer Hypothese, obwobl auf der elnfachsten und plausibelsten Hypothese, welche man treffen kann, nämlich auf der Gleichnässigkeit des Absterbens innerhalb des Jahres n+1, so wie innerhalb des Jahres n+1, so wie innerhalb des Jahres n+1 bis n+2.

# ğ. 3.

Wenngleich die Hypothese der gleichmässigen Vertheilung der Sterheille innerhabt eines Jahres ohne Zweifel die naturgemässeste von allen ist, welche man machen kann, so wellen wir de dennen zur Vergleichung noch eine zweite Hypothese zur Seite stellen, auf die man eben sowohl nicht ohne Grund verfalles könnte.

In der Hypothese des gleichmissigen Absterhens ist offenbadie Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines bevorstehenden unschlich kleinen Zeithteits dx zu sterben, nicht zu allen Zeiten dieselbe. Es sei y die Anzahl der Lebenden zur Zeit x, so dass x und y, wie Coordinaten angesehen, die Sterblichkeits-Curre innerhalb des zu betrachtenden Jahres festlegen. Der Sterbenden in der Zeit dx sind aledann - dy; folglich hat die Wahrscheinlichkeit, innerhalb dieser Zeit zu sterben, den Ausdruck

$$-\frac{dy}{y}$$
.

Nun ist für die Hypothese des gleichmässigen Absterbe aus dem vorigen Paragraphen:

$$(5) \ldots y = a(1-wx),$$

oder die Sterblichkeits-Curve reducirt sich für diesen Fall, wie schon angezeigt worden, auf eine gerade Linie. Daraus folgt:

$$(6) \dots \dots - \frac{dy}{y} = \frac{wdx}{1 - wx},$$

d. h. die Wahrscheinlichkeit, binnen der Zeit dx zu sterben, wird mit wachsendem x gleichfalls wachsen; oder genauer, sie ist umgekehrt proportional der Anzahl der im Anfange dieser Zeit dx noch Lebenden. Für x = 0 oder im Anfange des Jahres reducirt sich diese Wahrscheinlichkeit auf wdx, und für x=1 oder am

Wenn man dieselbe Betrachtung für das folgende Jahr wiederholt, so wird aus demselben Grunde dieselbe Wahrscheinlichkeit im Anfange des folgenden Jahres, wo w' für w eintritt, den Werth w'dx annehmen, und mithin würde die Hypothese des gleichmässigen Absterbens ihre vollkommene Berechtigung hahen, wenn man allgemein setzen dürfte:

$$\frac{w}{1-w}=w'.$$

Aber der Zusammenhang zwischen den Werthen w und w' zweier auf einander folgenden Jahre ist theoretisch gar nicht bekannt. Die Mortalitätstafeln lehren darüher nur das Eine, dass die Werthe der auf einander folgenden Wahrscheinlichkeiten, binnen Jahresfrist zu sterben, mit alleiniger Ausnahme der böchsten und niedrigsten Lebensalter, nur um geringe Grössen von einander differiren. Man vergleiche z. B. die angehängte Tabelle, wo die Werthe von w in der Columne 2. vom 23sten bis zum 45sten Lebensjahre von dem Werthe 0,012 beharrlich um weniger als eine halbe Einheit der dritten Decimalstelle verschieden sind.

Aus diesem letzten Grunde scheint nun eine andere Hypothese als naturgemäss sich darzubieten, um die Sterhlichkeit im Laufe eines Jahres darznstellen, nämlich die: die Wahrscheinlichkeit, binnen einer Zeit von gegebener Dauer zu sterben, innerhalb des Jahres als constant anzunehmen. d. h. als unabhängig von dem Anfangstermine dieser Zeit, für welchen die Wahrscheinlichkeit gilt. Damit wird allerdings die Gleichmässigkeit des Absterbens sofort gestört; denn ans dieser Annahme folgt unmittelbar, dass die in gleichen Zeittbeilen Sterbenden den im Anfange dieser Zeittheile Lebenden proportional sind, oder mit anderen Worten, dass im Verlanfe des Jahres die Sterbefälle in gleichem Verhältnisse mit der abnehmenden Zahl der Lebeuden successiv weniger dicht fallen.

Die Forderung, dass die Wahrscheinlichkeit, binnen einer Zeit von gegehener Dauer zu sterben, als constant angenommen werden soll, wird für eine beliebige Dauer dieser Zeit erfüllt sein, so bald ihr für einen unendlich kleinen Zeittheil dx Genüge geschieht. Hieraus lässt aber das Gesetz des Absterbens sich analytisch darstellen. Nennt man nämlich à eine vorläufig unbekannte Constante, so muss man mit Beibehaltung der obigen Bezeichnungen haben:

$$-\frac{dy}{y} = \lambda dx,$$

worans durch Integration folgt:

$$y = a \cdot e^{-\lambda x}$$

indem die Integrations-Constante so bestimmt ist, dass wie ohen y=a für x=0 wird. Hieraus wird, wenn man vorübergehend mit yo und y, die Lebenden resp. für x=0 und x=1 bezeichnet. die Wahrscheinlichkeit einer njährigen Person, binnen Jahresfrist zu sterben.

$$\frac{y_0-y_1}{y_0}=1-e^{-\lambda},$$

und da diese Wahrscheinlichkeit = w ist, so folgt:

Mithin ist endlich:

ithin ist endlich: 
$$e^{-\lambda} = 1 - w$$
.  
(7) . . . . . . .  $y = a \cdot (1 - w)^x$ ,

d. h. die Lebenden bilden eine abnehmende geometrische Progression oder die Sterblichkeits-Curve ist eine logarithmische Linic; und die Wahrscheinlichkeit, binnen der Zeit dx zu sterben, nimmt den Werth an:

(8) . . . . . . . 
$$-\frac{dy}{y} = -l(1-w) \cdot dx$$
,

welche beiden Gleichungen den Gleichungen (5) und (6) der vorigen Hypothese correspondiren.

Daraus ergiebt sich ferner für die Wahrscheinlichkeit einer (n+x)jährigen Person, den Schluss des Jahres, d. h. das Alter n+1 zu erleben, der Werth:

(9) . . . . . . . . 
$$\frac{y_1}{y} = (1-w)^{1-x}$$
,

und für die Wahrscheinlichkeit derselben Person, vor dem Schlusse des (n + 1)ten Lebensjahres zu sterben, der Werth:

$$(10) \dots \frac{y-y_1}{y} = 1 - (1-w)^{1-s}.$$

Was die Wahrscheinlichkeit einer (n+x)jährigen Person, noch ein Jahr zu durchleben, anbetrifft, so wird dieselbe hier:

(11) . . . . . . . . 
$$(1-w)^{1-x}(1-w')^x$$
,

und die Wahrscheinlichkeit derselben Person, binnen Jahresfrist zu sterben:

$$(12) \dots \dots 1 - (1-w)^{1-x} (1-w')^x$$

was in ähnlicher Weise bewiesen wird, wie es nach der ersten Hypothese am Schlusse des vorigen Paragraphen geschehen ist.

# §. 4.

Wenden wir uns nun zu der Betrachtung der im Jaufe des Jahres auccessive eintretenden und ausschiedenden Personen. Da das Eintreten, sowie das Ausscheiden im Allgemeinen einem anchweisbaren Gesetze nicht unterliegt, so bleith hier die einzige mögliche Annahme die, sowohl die Eintretenden, als auch die Aussacheidenden eines Jahres gleichnissig üher dieses Jahr zu vertheilen. Was die im Laufe des Jahres eintretenden Sterhefülst aus eineriel Personeugruppe aulangt, so werden wir hier zunüchts der ersten Hypothess (§ 2.) folgen und dieselben gleichfalls gleichnissig üher das Jahr vertheilt vorauszusstezen.

Aufgabe. Es seien a Personen vom Alter n zu einer Gesellendaft zusammengetreten. Im Laufe eines Jahres treten b
Personen desselben Alters wie die Mitglieder der Gesellschaft
successive ein und acheiden – Personen successive aus. Die Anzahl der innerhalb der Gesellschaft im Laufe des Jahres beobachteten Todesfülle sei = m, und der Bestand der Gesellschaft

am Schlusse des Jahres sei =a'. Man sucht aus diesen Daten die Wahrschelnlichkeit w einer  $\pi$ jährigen Person, binnen Jahresfrist zu sterben.

Auflüsung. Unter den gegebenen Grüssen hat man sofort die Beziehung:

$$(13)$$
 . . . . . . .  $a+b-c-m=a'$ .

denn es ist unmittelbar klar, dass wenn man von der Summe des Ansgeschiedenen und der Eingetretenen die Summe des Ansgeschiedenen und der beobachsteten Todesfülle subtrahirt, die Differenz den Bestand der Gesellschaft na Schlusse des Jahres regeben muss. Derseibe Bestand dan Schlusse des Jahres kann aber auch durch die Grösse se ansgedrückt werden, nämlich wie folgt:

 Die a Personen f\u00e4r sich, abgesehen von jedem Zugange und Abgange, geben am Schlusse des Jahres einen Bestand

$$(14) \dots = a(1-w).$$

2) Werden die b Eintretenden gleichmissig über das Jahr vertheilt, so kommen auf den unendlich kleinen Zeitheil dz an Eintretenden bdz. Um biervon die Überlebenden am Schlusse des Jahres zu finden, bat man diesen Betrag mit der Wahrscheinlichkeit (1), den Schluss des Jahres zu erleben, zu multipliciren. Dies erlebt:

$$\frac{(1-w)bdx}{1-wx}.$$

Die Summe der Ueberlebenden aus allen b Eintretenden wird demnach durch das Integral dargestellt:

(15) . . . 
$$\int_{0}^{1} \frac{(1-w)bdx}{1-wx} = -\frac{b}{w} (1-w) l(1-w).$$

3) Werden die c Ansscheidenden gleichmässig über das Jahr vertheilt, so erhält man daraus auf dieselbe Weise die Summe der Ueberlebenden am Schlusse des Jahres:

$$(16) \dots \dots = -\frac{c}{m}(1-w)l(1-w).$$

Nun muss offenbar die Summe von (14) und (15), vermindert um (16), den Bestand der Gesellschaft am Schlusse des Jahres ergeben. Man hat also:

(17) . . . . 
$$a(1-w) - \frac{b-c}{w}(1-w)l(1-w) = a'$$
,

und durch Elimination von a' aus (13) und (17) folgt:

(18) . . . 
$$aw + (b-c)[1 + \frac{1}{w}(1-w)l(1-w)] = m$$
.

Diese Gleichung ist einer directen Auflösung für w nur in dem besonderen Falle fähig, wo man hat  $b\!=\!c$ , und giebt in diesem

Falle  $w = \frac{m}{a}$ , wie auch an sich klar ist. Denn wenn jeder Auscheidende sofort durch einen Eintretenden ersetzt wird, so liegt die Sache für die Rechnong genau ehense, als ob gar kein Zugang und Abgang stattgefinden hätte.

Um in auderen Fällen die Gleichung (18) zur Bestimmung von w brauchbar zu machen, entwickele man den in Klammern [] enthaltenen Ausdruck nach Potenzen von w. Dann kommt:

(19) . . . . 
$$aw + (b-c)\left(\frac{w}{1.2} + \frac{w^2}{2.3} + ...\right) = m$$
,

weraus man erhält:

$$w = \frac{m}{a + \frac{1}{2}(b - c) + \frac{1}{2}(b - c)w + \dots}$$

und wenn man hierin die rechte Seite wieder nach Potenzen von wentwickelt:

(20) . . . 
$$w = \frac{m}{a + \frac{1}{2}(b - c)} (1 - \frac{\frac{1}{2}(b - c)}{a + \frac{1}{2}(b - c)} \cdot w \cdot ...)$$

Diese Gleichung kann auf hekannte Weise zur approximativen Berechnung von w gebrancht werden. Man hat nämlich als erste Aunäherung:

$$(21) \dots w = \frac{m}{a + \frac{1}{4}(b - c)},$$

und wenn man diesen Werth auf der rechten Seite der Gleichung (20) substituirt, so erhält man als zweite Annäherung:

(22) . . . . 
$$w = \frac{m}{a + \frac{1}{4}(b-c)} - \frac{\frac{1}{4}(b-c)m^2}{[a + \frac{1}{4}(b-c)]^3}$$

Um den Grad dieser Annsherung in Zahlen zin pröfen, nehem wir aus den Mittheilungen über die Ergebnisse des Bößährigen Bestehens der Lebensversicherunge-Bank in Golha (a. d. "Rundschau der Versicherungen", Jahrgang 1866) die Sommen aus sämmtlichen Lebensaltern, der

$$a=240412$$
,  $b=27210$ ,  
 $c=4264$ ,  $m=4521$ ,

und finden als erste Annäherung aus (21):

$$w = 0.01794867$$

und für das Ergänzungsglied in (22):

folglich als zweite Annäherung:

$$w = 0.01794378$$
.

Man darf hieraus wohl allgemein schliessen, dass für die Zagänge und Abgänge in Lehensversicherungs- Anstatins schon die Formel (21) ein hiereicheud genaues Resultat giebt. Denn es hat keinen Sinn, die Werthe der Wahrscheinlichkeit, binnen Jahrsefrist zu sterhen, auf mehr als vier oder höchstens fint Decimalstellen zu entwickeln, da die statistischen Data, auf denen diese Werthe bernihen, selbst kaum eine so grosse Genauigkeit beanspruchen kinnen. Nur für sehr grosse Werthe von b oder ze dürfte es nüthig werden, das Ergänzungsgiled in (22) in Betracht zu ziehen.

## ğ. 5.

Die vorstehende Auflüsung erleidet einige Aenderung, wenn man in Betreff der Vertheilung der Sterbefälle über das Jahr der zweiten Hypothese (§. 3.) folgt, in welcher die Wahrscheinlichkeit, binnen einer bevorstehenden unendlich kleinen Zeit zu sterhen, als constant angenommen wird.

Werden nimlich die b Eintretenden gleichmissig über das Jahr vertheilt, so dass auf den unendlich kleinen Zeitheil dx au Eintretenden bdx kommen, und will man von diesen letzteren die Cheiertelenden am Schlusse des Jahres finden, so hat man ihren Betrag mit der Wahrscheinlichkeit (9), den Schluss des Jahres zu erleben, zu mutipflichen. Dies gieht:

$$(1-w)^{1-x}bdx$$
.

Die Summe der Ueberlebenden aus allen b Eintretenden wird demnach hier durch das Integral dargestellt:

(23) . . . . 
$$\int_{0}^{1} (1-w)^{1-x} b dx = -\frac{bw}{l(1-w)}$$

Ebenso erhält man aus den c Ausscheidenden die Summe der Ueberlebenden am Schlusse des Jahres:

$$(24) \dots = -\frac{cw}{l(1-w)}.$$

Diese beiden Ausdrücke (23) und (24) treten an die Stelle der belden obigen (16) und (16). Folglich erhält man weiter statt (17):

(25) . . . . . . . 
$$a(1-w) - \frac{(b-c)w}{l(1-w)} = a'$$

und statt (18):

(26) . . . . . 
$$aw + (b-e)[1 + \frac{w}{l(1-w)}] = m$$
,

und statt (19):

(27) . . . . . aw + 
$$(b-c)\left(\frac{ic}{2} + \frac{ic^2}{12} + ....\right) = m$$
,

woraus

$$w = \frac{m}{a + \frac{1}{4}(b - c) + \frac{1}{12}(b - c)w + \dots}$$

und durch weitere Entwickelung:

(28) . . . 
$$w = \frac{m}{a + \frac{1}{4}(b - c)} (1 - \frac{\frac{1}{4}a(b - c)}{a + \frac{1}{4}(b - c)}w ....)$$

Diese Gleichung liefert als erste Annäherung für w genau denselben Werth wie (21); dagegen die zweite Annäherung giebt:

(29) . . . . 
$$w = \frac{m}{a + \frac{1}{2}(b - c)} - \frac{\frac{1}{12}(b - c)m^2}{[a + \frac{1}{2}(b - c)]^3}$$

wo das Ergänzungsglied die Hälfte des ohigen in (22) heträgt.

Für die Praxis ist, wie aus dem Schlusse des vorigen Paragraphen hervorgeht, der Unterschied der beiden Formeln (22) und (29) vollkommen unerheblich.

# §. 6.

Die bis hieher aufgestellten beiden Hypothesen über die Verheitung der Sterheifüle einer und derseiben Personengruppe über das Jahr haben, in ihrer Anwendung auf das Problem des §.4., das bemerkenswerthe Resultat geliefert, dass die erste Annäherung für die Unbekannte ein beiden vollkommen übereinsmende Werthe giebt, welche durch die Gleichung (21) dargestellt werden. Erst die zweite Annäherung fürgt Correctionen von ver-

schiedenen Wertbes biezu, deren Betrag jedoch so gering blebt, dass er, wie sich gezeigt hat, für die Auwendaugen in der Regel unberdicksichtigt belieben darf. Daraus folgt allerdinge zunächst, dass es in vorliegenden Falle für die Prazis so gut wie gleichgeligt jest, welche der beiden Hypothesen über die Vertheilung der Sterbetälle nam als Grundlage der Rechnung ausehen will. Aber es ist theoretisch nicht ohne Interesse, auch die Frage zu erörtern; ob nicht eine Vertheilung der Sterbenden über das Jahr von solcher Beschaffenheit sich treffen lasse, dass der gesachte Werth von w genau durch die Gleichung (21) dargestellt wird.

Diese Frage kann beantwortet werden wie folgt:

Aus den Entwickelungen der beiden vorigen Paragraphen eigebt sich, dass die Hypothese über die Vertheilung der Sierbefälle für das in Rede stehende Problem zu nichts Anderem gebraucht wird, als zur Gewinnung eines Ausdrucks für die Wahrnscheinlichkeit einer (n+2)jährigen Person, das Alter n+1 zu erlehen, oder vor dem Ablaufe des (n+1)len Lehensjahres zu sterben. Die betreffenden Ausdrücke nach der ersten und zweiten Hypothese inden sich unter (1), (2) und (9), (0). So lange daher über die Vertheilung der Sterbenden keine Bestimmung getroffen ist, beschen man die Wahrscheinlichkeit einer (n+2)jährigen Person, vor dem Ablaufe des (n+1)ten Lehensjahres zu sterhen, silgemein mit f(x); also die Wahrscheinlichkeit dererchen Person, allemein mit f(x); also die Wahrscheinlichkeit dererchen Person, alleverläufig nur dass feststeht, dass man haben muss:

$$(30) \dots \dots f(0) = w.$$

Mit Hülfe dieses allgemeinen Ausdrucks wird nun, nach derselben Schlussweise, wie in den beiden vorigen Paragraphen, die Summe der Ueberlebenden am Schlusse des Jahres aus den 6 Eintretenden durch das Integral dargestellt:

$$b\int^1 \left[1-f(x)\right]dx,$$

und ebenso die Summe der Ueberlebenden aus den c Ausscheidenden durch das Integral:

$$c\int_0^1 [1-f(x)]dx.$$

Folglich muss man statt der Gleichung (17) haben:

(31) . . . 
$$a(1-w)+(b-c)\int_{0}^{1} [1-f(x)]dx = a',$$

und statt der Gleichung (18):

(32) . . . . . 
$$aw + (b-c) \int_{0}^{1} f(x)dx = m$$
.

Soll nun hieraus, wie verlangt wird, für w der Werth (21) hervorgehen, so muss diese Gleichung sich reduciren auf

(33) . . . . . . . . 
$$aw + \frac{1}{4}(b-c)w = m$$
,

mithin muss man haben:

$$\int_{0}^{1} f(x) dx = \frac{1}{4}w,$$

oder mit Rücksicht auf (30), die Function f(x) ist an die Bedingung gebunden:

(34) . . . . . . . . 
$$\int_{0}^{1} f(x) dx = \frac{1}{2} f(0)$$
.

Wans man diese Gleichung geometrisch als Quadratur deuter, so fordert sie die Herstellung einer Curve von seicher Beschaffenbeit, dass die von ihr begrente Fliche, von x=0 bis x=1 genommen, inhaltsgleich dem halben Rechteck aus der Abscisse von Die 1 und der Ordinate im Anfangspunkte wird. Dieser Forderung kann offenbar durch unzählig viele Curven Genüge geschehen, welche das genante Rechteck halbiren. Wenn man aber auf die Natur der Aufgabe Rücksicht nimmt, nach welcher (xz) mit wachsendem z abnehmen musse, und zugleich für diese Absahame das möglichst einfachste Gesetz suwählt, so reducirt die gesuchte Curve sich auf eine gesade Linie, nämlich die Diagonale des Rechtecks; oder es wird.

$$(35) \dots f(x) = w(1-x),$$

d. h. die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist proportional dem noch zu durchlebenden Theile des Jahres.

Nenot man ferner, wie im §. 3., y die Auxahl der Lobenden zur Zeit x, so dass x und y die Coordinaten der Sterblichkeits-Curve innerhalb des betrachteten Jahren ausdrücken, und berücksichtigt, dass  $\alpha(1-\infty)$  die Lebenden für x=1 bedeuten, so kenn man statt dieser letzten Gleichung auch sehrwiben:

$$1 - \frac{a(1-w)}{y} = w(1-x)$$

woraus:

$$(36) \dots y = \frac{a}{1 + \frac{w}{1 - w}x},$$

welches die Gleichung der Sterhlichkeits-Curve ist.

Daraus erhält man für die Sterbenden in der unendlich kleinen Zeit dx den Ausdruck:

$$-dy = \frac{a}{(1+\frac{w}{1-w}x)^2} \cdot \frac{w}{1-w} dx,$$

nder:

$$(37) \dots -dy = \frac{y^2}{a} \cdot \frac{w}{1-w} dx,$$

d. h. die Sterbenden in den unendlich kleinen Zeitheilen dz neben in demselben Verhältnisse ah, wie die Qundrate der Lebenden im Anfange dieser Zeitheile. Sie fallen mithin im Verlaufe des Jahres successive noch weniger dicht, als in der zweiten Hypothese, wo als in gleichem Verhältnisse mit der Zahl der Lebenden selbst ahnehmen, während sie in der ersten Hypothese constant bleiben.

Ferner erhält man aus der Gleichung (37) für die Wahrscheinlichkeit, binnen der unendlich kleinen Zeit dx zu sterben, den Ausdruck:

$$(38) \dots - \frac{dy}{y} = \frac{y}{a} \cdot \frac{w}{1-w} dx,$$

d. b. diese Wahrscheinlichkeit nimmt ab in gleichem Verhältnisse mit der Zahl der Lebenden im Anfange dieser Zeit dx, während sie in der zweiten Hypothese constant bleibt und in der ersten Hypothese im umgekehrten Verhältnisse der Zahl der Lebenden wächst.

Man wird zugestehen, dass die hier durch die beiden Gleichungen (37) und (38) niher darakteisriste Vertheilung der Sterhenden eines Jahres über dieses Jahr weit davon entfernt ist, diejenige Plausbillität zu besitzen, welche ihr zukommen müsste, um als Hypothese dieser Vertheilung zu Gronde gelegt zu werden. Nichts destweniger ist zie bemerkenswerth genug. Sie giebt in der hier vorliegenden Aufgabe für die Wahrscheinlich sit, binnen Jahresfrist zu sterben, genau den in der Gleichung (21) enthaltenen Werth, und da dieser Werth, welcher unter anderen Hypothesen nur als Niherungswerth erscheint, in den Anwendungen melatentheils genau genug ist, so ist es gerade die hier gefundene Vertheilung der Sterbenden, der die Praxis folgt, ohne es eigentlich zu wollen.

## 6. 7.

Der gesuchte Werth voh te kunn noch in anderer Weise genau durch die Formel (21) dargestellt werden, wenn man nämlich in den Voraussetzungen der vorigen Paragraphen folgende Aenderung trifft.

Der bisherigen Behandlung der Aufgabe §.4. lag die Annahme um Grunde, Anse die Einterlenden, so wie die Ausscheidenden in dem Augenblicke des Eintritts und Austritts genan dasselbe Lebensalter haben, wie die resp. schon vorhandenen oder zurückbeibendem Mitglieder. Mon kann aber auch die Vorquussetzung machen, dass die Eintretenden und die Ausscheidenden im Augenblicke des Ein- und Austritts dasjenige Lebensalter n besitzen sollen, welches der Stämm der Gesellschaft im Anfange des Jahres hatte. Allerdings ist diese Voraussetzung für die Ausscheidenden fatiechen honnöglich und kann biehenten wie eine Annäherung zugelassen werden. Für die Eintretenden dagegen ist sie nicht nur zulässig, sondern wir werden auch sogleich mer Fall anfähren, in welchem gerade nach dieser und keiner anderen Voraussetzung gerechent werden unses.

Wir behalten die blaherige flezeichnung hei. Wenn zur Zeit zeine Person von "Jahren cluirtit, "oh al dieselbe am Schlusse des hier betrachteten Jahres das Alter n+1-z erreicht. Nach el Hypothese des gleichnüssigen Alsterbens (§. 2) bat demach die Wahrscheinlichkeit der gedochten Person, vor dem Schlusse des Jahres zu sterben, den Werth:

d. h. sie ist proportional dem noch zu durchlebenden Tbeile des Jahres; und die Wahrscheinlichkeit derselben Person, den Schluss des Jahres zu erleben, wird:

$$(40)$$
 . . . . . . . . .  $1 - vc(1-x)$ .

Werden nun die b Eintretenden gleichmässig über das Jahr vertheilt, so dass auf den unemillich kleinen Zeitheil dx an Eintretenden bdx kommen, und will man von diesen letzteren die Ueberlebenden am Schlusse des Jahres ünden, so hat mun ihren

Theil XXXIX.

Betrag mit der Wahrscheinlichkeit (40) zu multipliciren. Dies gieht:

$$[1-w(1-x)]bdx$$

Die Summe der Ueberlebenden aus allen b Eintretenden wird demnach durch das Integral dargestellt:

(41) . . . 
$$\int_{-1}^{1} [1-w(1-x)]bdx = b(1-\frac{w}{2}).$$

Ebenso erhält man aus den c Ausscheidenden die Summe der Ueberlebenden am Schlusse des Jahres:

$$(42) \dots \dots = c(1-\frac{w}{9}).$$

Diese heiden Ausdrücke (41) und (42) treten an die Stelle der heiden obigen (15) und (16). Folglich erhält man weiter statt (17):

$$(43) \dots a(1-w) + (b-c)(1-\frac{w}{2}) = a',$$

und statt (18):

(44) . . . . . . . . 
$$aw + (b-c)\frac{w}{2} = m$$
,

woraus für w genau derselbe Werth sich ergiebt wie (21).

Man wird leicht erkennen, dass der eigentliche Grund für diese Uehereinstimmung der Resultate darin zu suchen ist, dass die Wahrscheinlichkeit (39) denselben Werth hat wie (35).

## δ. 8.

Ea giebt einen besonderen Fall, in welchem die Voraussetzung des vorigen Paragraphen immer erfüllt ist, nämlich wenn man als Eintretende die Neugehorenen ansieht, welche im Laufe des Abres auccessiev in 'e Leben kommen. Denne ne ist an sich klar, dass die Neugehorenen jederzeit mit dem Lebensalter 0 in die Gesellschaft eintreten. Wird die vorige Entwickleung auf diesen besonderen Fall übertragen, so bedeutet a die Anzahl der Neugehorenen im Laufe des Jahres, ne die Anzahl der Neugehorenen im Laufe des Jahres, ne die Anzahl der Gesterbenen im Laufe des Jahres, ne die Anzahl der Gestorbenen im Laufe des Jahres und e die Wahrscheinlichkeit einen Neugehorenen, binnen Jahrenfrist zu sterben. Man hat also, indem man c= 0 setzt.

$$(45)$$
 . . . . . . . . are  $+\frac{1}{4}bw = m$ ,

und da hier gewöhnlich auch a=0 sein wird.

woraus

$$(47) \dots \dots \dots \dots \dots w = 2 \cdot \frac{m}{b}$$

Diese Formel berubet jedoch auf der Hypothese des gleichmissigen Absterbens im Laufe des Jahres (§. 2.), einer Hypothese, welche für das erate Lebenajhar des Kindes keineswegs der Wirklichkeit entspricht. Nach den gründlichen Untersuchungen von Moser (die Gesetze der Lebensdauer, Berlin 1839), welche bis jetzt als erschöpfend angessehen werden müssen, ist vielmen das Abaterben der Kinder in dem ersten Lebenajabre (und noch darüber binaus) einem Gesetze unterworfen, vermüge dessen man statt (39) zu setzen hat:

$$(48) \dots w \sqrt{1-x}$$

und dadurch verwandelt sich die Gleichung (46) in:

$$(49) \dots \dots \dots \dots b.w = m,$$

woraus:

(50) . . . . . . . . . . . . . 
$$w = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{6}$$
.

Dabei ist zu erinnern, dass die Formel Moser's voraussetzt,

dass die Todtgeborenen angesehen werden wie Lebendiggeborene, welche kurz nach der Geburt sterben.

Nach den Mittheilungen des statistischen Büreau für das Königreich Hannover wurden z.B. im Jahre 1855 geboren:

und am 3. December 1855, wofür wir ohne merklichen Fehler den Jabressebluss setzen können, lebten Kinder unter 1 Jahr:

Will man bieraus die Wahrscheinlichkeit eines Neugeborenen, binnen Jahresfrist zu sterben, bestimmen, so hat man zu setzen:

woraus nach (47) oder der Hypothese des gleichmässigen Absterbens folgt:

$$w = 0.32108$$
.

und nach (50) oder der Formel von Moser;

$$w = 0.20067$$
.

Dieses letzte Resultat stimmt mit Moser überein, welcher als durchschnittlichen Werth w=0,2 annimmt. Dagegen das erste ist gänzlich zu verwerfen.

## 16. 9.

Die Betrachtung des vorigen Paragraphen führt, wenn man sie auch auf andere Lebensalter, als dasjenige der Neugeborenen ausdehnt, zu der nachstehenden hemerkenswerthen Folgerung.

Es sei é die Anzahl derjenigen Personen einer Gesellschaft, welche im Laude des Jahres successive das (a+1)te Lebenajahr vollenden, und w die Wahracheinlichkeit einer (a+1)jährigen Person, binnen Jahresfrist zu sterben. Aus demsellem Grunde, wie wir ohen die Neugeborenen eines Jahres gleichnüssig über das Jahr vertheilt haben, müssen wir auch die hier in Betracht kommenden erlehten Geburtstage gleichmässig über das Jahr vertheilt voraussetzen. Nehmen wir dazu die Hypothese des gleichmässigen Absterbens, so haben wir nach (46) ans diesen è Personen biz zum Abhade des Jahres jür Todesfälle. Nennt man also af die Lebenden der Gesellschaft am Schlusse des Jahres, welche zwischen n+1 und n+2 Jahre nat sind, so hat man:

(51) . . . . . . . . 
$$a' = b(1 - \frac{1}{2}w')$$
.

Nennt man ferner a die Lebenden der Gesellschaft im Anfange des Jahres, welche zwischen zu und n. + I Jahren stehen, und we die Wahrscheinlichkeit einer zijährigen Person, binnen Jahresfrist zu sterben, so lösst sich auch a durch à ausdrücken. Man hamilich, um a zu erhalton, jedes Element bdz durch die Wahrscheinlichkeit (I), in welchen I—x statt zu setzen ist, zu dividiren und von dem Quotienten das Integral von 0 his 1 zu ochmen. Dies giebt:

(52) . . . . . . . . 
$$a = b \cdot \frac{1 - \frac{1}{4}w}{1 - w}$$

Aus (51) und (52) folgt:

(53) . . . . . . . 
$$\frac{a'}{a} = \frac{(1-w)(1-\frac{1}{2}w')}{1-\frac{1}{2}w}$$
,

welcher Ausdruck genau mit dem der Wabrscheinlichkeit (3) für

x= à thereinstimut. Man hat also den allgemeinen Satz: Wenn man in einer Gesellschaft, welche weder Zugang noch Abgang erführt, die Lebenden am Schlusse des Jahres, welche zwischen n+1 und n+2 Jahren atchen, durch die Lebenden im Anfange des Jahres, welche zwischen nun n+1 Jahr alt sind, dividirt, so ergiebt der Quotient genau die Wahrscheinlichkeit einer (n+1)jährigen Person, noch ein Jahr zu leben. Darasse folgt nodann von selbst die Wahrscheinlichkeit derselben Person, blunen Jahrsfätzt zu sterben.

Dieser Satz drückt eine Regel aus, nach welcher sehon längst die Praxis verfährt, ohne nach dem Beweise gefragt zu haben. Indessen dürfte es nicht ohne Interesse sein, hier nachgewiesen zu sehen, auf welchen Voraussetzungen diese Regel beruht und unter welchen Bedingungen allein sie richtig ist.

## §. 10.

Will man die Wahrscheinlichkeit, binnen Jahresfrist zu stehen, für die Mitglieder einer ganzen Bevilkerung bestimmen, alle Lebensalter zusammen gerechnet, so würde, selbst
wenn man von Eli- und Auswanderung während des Jahres ganz
absehen wollte (welche nach §.4. zu behandeln ist), dennoch die
Division der besbachteten Todesfälle des Jahres durch den Bestand der Bevölkerung im Aufange des Jahres durch fen Bestand der Bevölkerung im Aufange des Jahres noch immer ein
fehlerhaftes Resultat geben. Dens die beobachteten Todesfälle
in sich, welche aus den erst in Laufe des Jahres Geboreen hertürbern, und diese letzten Todesfälle missen deshalb zuvor selbständig ermittelt und von der Gesammtzahl aller Todesfälle in
Abzug gebracht werden. Diese Ermittelang kann entweder nach
der Formel (49) gescheben, oder auch aus dem statistischen Material selbst, falls solches dazu ausreichend sein sollte.

Es bezeichne A die Bevölkerung im Anfange des Jahres, B die Geborenen und M die Gestorbenen im Laufe des Jahres, und  $\Omega$  die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Dann hat man:

$$(54) \dots \Omega = \frac{M-m}{A},$$

wo m wie im §. 8. die Todesfälle aus den Geburten des laufenden Jahres hezeichnet; oder mit Rücksicht auf (49):

(55) . . . . . . . 
$$\Omega = \frac{M - \frac{4}{3}Bw}{A}$$
,

wo w die Wahrscheinlichkeit eines Neugeborenen, binnen Jahresfrist zu sterben, hedeutet; oder noch allgemeiner:

$$(56) \dots \Omega = \frac{M - \mu B}{A},$$

wo  $\mu$  ganz allgemein und ohne jede Hypothese den Factor bedeutet, mit welchem die Geborenen B des Jahres zu multipliciren sind, um die aus ihnen im Laufe des Jahres hervorgehenden Todesfälle zu erhalten.

Der umgekehrte Werth  $\frac{1}{12}$  zeigt offenhar an, auf wie viel Köpfe des anstanglichen Bestandes der Bevölkerung im Laufe des Jahres je ein Todesfall kommen wird, wenn die Bevölkerung, ohne Zugang durch Neugeborene, in sich ausstirbt.

Um die Rechnung durch ein Beispiel zu erläutern, hat man aus der Volkszählung vom 3. December 1855, welche wir wieder an den Jahresschluss uns verlegt denken, die Bevölkerung des Könierreichs Hannover:

$$A = 1819777$$

und ferner an Geborenen im Jahre 1856:

todt 2167, zusammen 58826.

und an Gestorbenen im Jahre 1856:

an destorbence in Same 1000.

39199.

Man hat also zu setzen, mit Einschluss der Todtgeborenen:

$$B = 58826$$
,  $M = 41366$ .

Um zunächst m zu bestimmen, kann man den aus dem Vorjahre 1855 im §.8. gefundenen Werth  $\omega = 0,20067$  benutzen, wodurch man erhält:

$$m = (Bw = 9444.$$

Man kann aber auch aus den Zahlen des Vorjahrs im §. 8. unmittelbar den Werth von  $\mu$  bestimmen, nämlich:

$$\mu = \frac{9267}{57662} = 0,160537$$

woraus für m=µB sich derselbe Werth ergiebt, wie vorhin.

Disse Rechnungen setzen voraus, dass die Sterblichkeit der Neugeborenen in zwei auf einander folgenden Jahren nabe dieselbe bleibt. Wenn eine Zählung der Kinder unter 1 Jahr für den Jahresschluss 1856 existirte, so würde man daraus unmittelbar und ohne Hypothese den Wertb von mentenbenen können.

Mit den so erhaltenen Zahlen wird endlich für die Bevölkerung des Königreichs Hannover beim Jahresschluss 1855 die Wahrscheinlichkeit, binnen Jahresfrist zu sterben:

$$\Omega = \frac{31922}{1819777} = 0.017542.$$

Wenn man dieselbe Rechnung mit Ausschluss der Todtgeborenen führt, wo also zu setzen ist:

$$B = 56659$$
,  $M = 39199$ ,

so erbält man zunächst aus dem Vorjahr:

$$\mu = \frac{7049}{55454} = 0,127114,$$

und daraus:

$$\Omega = \frac{31997}{1819777} = 0.017583.$$

Offenbar würden diese beiden Werthe von Algenau übereinstimen, wenn das Verhältniss der Todtgeborenen zu den Lebendiggeborenen in den beiden auf einander folgenden Jahren constant
gewessen wäre. Man kann deshalb füglich das Mittel nehmen und
setzen?

$$\Omega = 0.017562$$
,  $\frac{1}{\Omega} = 56,940$ .

Der hier gefundene Werth von & ist übrigens, wie aus dem bligen bervorgeht, noch nicht vollkommer richtig, sondern bedarf noch nach §. 4. einer Verbesserung durch die Ein- und Auswanderung des Jahres 1856, worüber jedoch statistisches Material nicht vorliegt.

# §. 11.

Wenngleich nach dem vorigen Paragraphen das Verhältniss der beobachteten Todesfälle eines Jahres zu dem Bestande der Bevölkerung im Anfange dieses Jahres keineswegs den richtigen Ausdruck der Wahrscheinlichkeit, binnen Jahresfrist zu sterben, fit diese Bevülkerung abgleit, so ist das genannte Verhältniss dennech in anderer Rücksicht für die Statistik nicht ohno Bedeatung. Wir wollen es das Sterblichkeits-Verhältniss der Bevälkerung nennen, und ehense das Verhältniss der Geburten des Jahres zu dem Bestande im Anfange des Jahres das Geburtsverhältniss der Bevälkerung. Bezeichen diese beiden Grössen, welche unmittelhar aus den statistischen Daten entommen werden Können, mit pu und q, so hat mannen werden Können, mit pu und q, so hat mach

$$p = \frac{M}{A}, \quad q = \frac{B}{A},$$

und für die Formel (56) erhält man den einfacheren Ausdruck:

$$(57) \dots \Omega = p - \mu q.$$

Die umgekehrten Werthe  $\frac{1}{p}$  und  $\frac{1}{q}$  haben offenhar die Bedeutung, dass sie anzeigen, auf wie viel Küpfe des anfänglichen Bestandes im Laufe des Jahres resp. je ein Todesfall oder eine Geburt gekommen ist.

Die Werthe von p und q sind im Allgemeinen nicht gleich gross; in der Regel wird q>p sein, ohwohl auch das Umgekehrte stattfinden kann. Sie werden nur dann gleich gross sein, wenn die Bevölkerung sich im Beharrungszustande befindet, d. h. wenn durch das ganze Jahr jeder Todesfall sofort durch eine Gehurt ersetzt wird. Daraus folgt aher, dass diese beiden Grössen zusammengenommen nicht nur den Stand, sondern auch die Bewegung der Bevölkerung charakterisiren, und zwar beides in untrennbarer Verbindung. Man kann nun die Frage auswersen, ob nicht die beiden Grössen p und q sich auf einen gemeinschaftlichen Werth P reduciren lassen, welcher das Sterblichkeits- und Geburtsverhältniss derselben Bevölkerung unter der Voraussetzung ausdrückt, dass diese Bevölkerung durch den Lauf des Jahres im Beharrungszustande gehlieben wäre. Ein solcher Werth wird sodann von der Bewegung der Bevölkerung unabhängig seln und allein für den Stand derselben einen charakteristischen Ausdruck abgeben.

Zur Beantwortung dieser Frage kann man verfahren wie folgt:

Um bestimmter uns ausdrücken zu können, nehmen wir an, es sei wie gewöhnlich die Anzahl der Gebutren überwiegend über die der Todesfälle, oder B > M. Soll die Bevülkerung durch den Lauf des Jahres auf dem Bestande seines Anfangs erhalten bleien, so muss die Anzahl B der Geburten um einen gewissen Betrag z vermindert werden, so dass man durch schickliche Annahme von z haben wird:

(58) . . . . . . . . 
$$P = \frac{B-u}{A}$$
.

Aber die Verminderung der Geburten um u hat, wenn man dieselbe gleichmässig über das Jahr vertheilt, eine gleichzeitige Verminderung der Sterbefälle um µu zur Folge, und man wird also auch haben:

$$(59) \dots P = \frac{M - \mu u}{A}.$$

Die Elimination von u aus diesen beiden Gleichungen giebt:

(60) . . . . . 
$$P = \frac{M - \mu B}{A(1 - \mu)} = \frac{p - \mu q}{1 - \mu}$$

oder mit Rücksicht auf (57):

(61) . . . . . . . 
$$P = \frac{\Omega}{1-\mu}$$

welches der gesuchte Werth ist.

Der nmgekehrte Werth  $\frac{1}{P}$  zeigt an, auf wie viel Küpfe des anfänglichen Bestandes der Bevülkerung im Laufé des Jahres je ein Todesfall und eine Geburt gekommen sein wirde, wenn die Bevülkerung für das Jahr im Beharrungszustande geblieben wäre.

Hiermit dürfte dasjenige auf sein richtiges Maass zurückgefährt werden, was die Statistiker über die sogenannte Sterblichkeisziffer lehren. Denn die Ausdrücke (SS) und (SS) zeigen unmittelbar, dass Poiemals zwischen p und q fallen kann; vielmet wird für eine zunehmende Bevölkerung P kleiner und für eine abnehmende Bevölkerung P grüsser als helde. Auch ist P niemals einerlei mit SQ, sendern setste grüsser.

So geben z. B. die ohigen Data für die Bevölkerung des Königreichs Hannover, wenn man die Todtgeborenen einschliesst:

$$p = 0.022732$$
,  $\frac{1}{p} = 43.992$ ;  
 $q = 0.032326$ ,  $\frac{1}{q} = 30.935$ ;  
 $P = 0.020896$ ,  $\frac{1}{p} = 47.855$ .

Dieselben Data geben, wenn man die Todtgeborenen ausschliesst:

$$p = 0.021541, \quad \frac{1}{p} = 46.423;$$
  
 $q = 0.031135, \quad \frac{1}{q} = 32.118;$   
 $P = 0.020144, \quad \frac{1}{P} = 49.643.$ 

§. 12.

Die Entwickelung, durch welche oben die Aufgabe des §. 4. ihre Läseng gefunden hat, kann offenbar auch gebrucht werden, wenn die Wahrscheinlichkeit en bekannt ist und dagegen eine andere der in der Aufgabe enthaltenen Grössen als Unbekannt angesehen wird. Insbesondere kommt im Versicherungswesen der Fall üfter vor, wo der Bestand einer Geselbendt am Schlusse des Jahres geaucht wird. Wir führen die folgenden beiden Beispiel dieser Art an.

Erstes Beispiel. Aus einer Gesellschaft von dienenden Personen seheidet im Laufe des Jahres eine Anzahl als invalide aus. Es sei für irgend ein Alter der Bestand a im Anfange des Jahres, die Wahrscheinlichkeit w, im Laufe des Jahres zu sterben, and die Wahrscheinlichkeit y, im Laufe des Jahres invalide zu werden, gegeben. Man sucht den Bestand = a' der dienenden Mitglieder am Schlusso des Jahres.

Hier muss zunfichst auf eine Gefabr aufmerksam gemacht werden, welche in der Behandlung dieser Aufgabe seben zu Fehlschlüssen geführt hat. Die Wahrscheinlichkeit, am Schlüsse des Jahres noch zu ellen, ist =  $1-v_c$ , und die Wahrscheinlichkeit, am Schlüsse des Jahres noch zu dienen, =  $1-\gamma_i$  folglich — so hat man geschlössen — ist die Wahrscheinlichkeit, am Schlüsse des Jahres noch zu leben und zu dienen, =  $(1-w)(1-\gamma)$ , oder man hat

$$a' = a(1-w)(1-\gamma).$$

Dieser Schloss ist aber unrichtig. Die Wahrzcheinliekkeit, dass mehrere Ereignisse zugleich eintreten, ist nur dann gleich dem Producte der Wahrzcheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse wan diese Ereignisse vollkommen unabhängig von einander sied. Eine solche Unabhängikeit indet jedoch im vorliegenden Falle nicht statt; denne se kann zwar wohl Jemand zuerst invallde werden und dann instanten aber nicht zuerst sterben und dann invalle werden. Die Zahl derjenigen Personen, welche, wenn sie nicht gestorhen wären, invalide geworden sein würden, ist wegen der Kleinheit der Brüche wurd zu lieruigs nur klein; nicht desto weniger hat sie zur Folge, dass die vorstehende Rechnung nur zu einer oberfäschlichen Annahberung führ.

Die richtige Auflösung ist in der Gleichung (17) enthalten, in welcher man b=0 und c=ay zu setzeu hat. Dies giebt:

(62) . . . . . 
$$a' = a(1-w)(1+\frac{\gamma}{w}l[1-w]),$$

oder mit demselben Grade von Annäherung, welcher sich oben als ausreichend gezeigt hat,

(63) . . . . . . 
$$a' = a(1-w)(1-\gamma[1+\frac{w}{2}])$$
.

Zweites Beispiel. Von unverheiratheten Middene scheid durch Heirath im Laufe des Jahres eine Aozahl aus. Es sei für irgend ein Alter der Bestand a im Anfange des Jahres, die Wahrscheinlichkeit er, im Laufe des Jahres zu sterhen, und die Wahrscheinlichkeit yr, im Laufe des Jahres zu heirathen, gegeben. Man sucht den Bestand = a' der Unverheiratheten am Schlusse des Jahres.

Dieser Fall liegt ebenso wie der vorige und ist gleichfalls nach der Gleichung (63) zu behandeln. Auf Grund dieser Gleichung ist die hier folgende Tabelle berechoet.

In dieser Tabelle sind die Columnen 2. und 6. aus Brunn ei Mortalitätstafel des weiblichen Geschlechts (Bearbeitung vom 1847) und die Columne 3. aus der Berliner Bürenzeitung vom 17. April 1892 Abendausgabe, entnommen. Die Columne 4. stellt die ausezeite Werthe von a und a' dar, nach der obigen Formel berechnet, und sie zeigt demnach, wie eine Zahl von 10000 untwerheitzheten Highshigen Mäßchen durch Heirathen und Todesfälle von Jahr zu Jahr sich vermiodert. Die Columne 5. den sich vermiodert. Die Columne 5. den sich für jedes Jahr die Werthe von e= ay. Endlich sind die Zahlen der Columne 8. darch entstanden, dass, für jedes Alter, die Summe der Heirathenden in 7., von diesem bis zum büchsten Alter, durch die Urwerbeitzheten in 4. dividit varde. Die Gestorbenen sind des Raumes wegen weggelasseu; sie könoen in 4. und 5. leicht mit Rekeischt auf 7. anehgetzenge werden.

Aus dieser Tahelle geht hervor, dass die grösste Zahl Heinthen von Müchchen Im 2sten Lebensjahre geschlossen wird, und die grösste Zahl verheiratheter Frauen im 40sten Lebensjahre steht. Die grösste Wahrachelnithkeit, binnen Jahresfrist zu heirathen, findet im 27sten Lehensjahre statt und beträgt eitwas über 10 Procent, während merkwürdiger Weise zugleich die Wahrachelnitheit, binnen Jahresfrist zu stehten, ihren kleinsten Werfth erreicht; dagegen die grüsste Wahrscheinlichkeit, überhaupt zu heirathen, findet sich schon im Alter von 20 Jahren und hetrigt 70 Procent.

Diese letzte Wahrscheinlichkeit siekt mit dem Alter von 32 Jahren unter den Werth 4, d. h. von hier an ist die Wahrscheinlichkeit, nicht zu heirathen, grüsser als die, zu heirathen. Hier fängt also die "nile Jungfer" an, die auf diese Weise mathematisch streng zu defenien ist.

Heiraths-Tabelle des weiblichen Geschlechts.

| 1.               | 2.              | 3.                                                         | 4.                 | 5.   | 6.    | 7.                                         | 8.    |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------|--------------------------------------------|-------|
| Alter.<br>Jahre. | keit,<br>binnen | Wahr- scheinlich- keit, binnen Jahres- frist zu heirathen- | Unver- Ver- Zusam- |      |       | Hei-<br>rathende<br>im Laufe<br>des Juhrs. |       |
| 16               | 0,0162          | 0,013                                                      | 10000              | . 0  | 10000 | 130                                        | 0,737 |
| 17               | 0,0159          | 0,019                                                      | 9709               | 129  | 9838  | 184                                        | 0,746 |
| 18               | 0,0154          | 0,026                                                      | 9372               | 310  | 9682  | 214                                        | 0,753 |
| 19               | 0,0148          | 0,037                                                      | 8986               | 547  | 9533  | 332                                        | 0,758 |
| 20               | 0.0111          | 0,051                                                      | 8523               | 869  | 9392  | 435                                        | 0,761 |
| 21               | 0.0134          | 0,066                                                      | 7972               | 1288 | 9260  | 526                                        | 0,759 |
| 22               | 0,0128          | 0.080                                                      | 7342               | 1794 | 9136  | 587                                        | 0,752 |
| 23               | 0.0123          | 0,090                                                      | 6665               | 2354 | 9019  | 600                                        | 0,740 |
| 24               | 0,0119          | 0.095                                                      | 5987               | 2921 | 8909  | 569                                        | 0.724 |
| 25               | 0,0116          | 0,099                                                      | 5350               | 3452 | 8802  | 530                                        | 0,764 |
| 26               | 0.0115          | 0.103                                                      | 4762               | 3938 | 8700  | 490                                        | 0,680 |
| 27               | 0.0115          | 0,103                                                      | 4219               | 4391 | 8600  | 435                                        | 0.651 |
| 28               | 0.0116          | 0.102                                                      | 3739               | 4762 | 8501  | 381                                        | 0,618 |
| 29               | 0,0117          | 0.095                                                      | 3316               | 5086 | 8402  | 315                                        | 0,582 |
| 30               | 0,0117          | 0.082                                                      | 2964               | 5340 | 8304  | 243                                        | 0.545 |
| 31               | 0.0118          | 0,068                                                      | 2688               | 5519 | 8207  | 183                                        | 0,510 |
| 32               | 0,0118          | 0,061                                                      | 2474               | 5636 | 8110  | 151                                        | 0,480 |
| 33               | 0.0120          | 0,058                                                      | 2295               | 5719 | 8914  | 133                                        | 0.452 |
| 34               | 0.0120          | 0,057                                                      | 2133               | 5783 | 7918  | 122                                        | 0.424 |
| 35               | 0.0120          | 0.053                                                      | 1989               | 5834 | 7823  | 105                                        | 0.394 |
| 36               | 0.0120          | 0,050                                                      | 1860               | 5869 | 7729  | 93                                         | 0.364 |
| 37               | 0,0122          | 0,049                                                      | 1745               | 5891 | 7636  | 86                                         | 0,335 |
| 38               | 0,0123          | 0,048                                                      | 1639               | 5904 | 7543  | 79                                         | 0,304 |
| 39               | 0,0121          | 0.016                                                      | 1541               | 5910 | 7451  | 71                                         | 0,272 |
| 40               | 0 0120          | 0.046                                                      | 1452               | 5909 | 7361  | 62                                         | 0.241 |
| 41               | 0.01 18         | 0,047                                                      | 1368               | 5905 | 7273  | 64                                         | 0.207 |
| 42               | 0.0118          | 0.043                                                      | 1288               | 5899 | 7187  | 55                                         | 0.170 |
| 43               | 0,0118          | 0,035                                                      | 1218               | 5884 | 7102  | 43                                         | 0,134 |
| 44               | 0,0120          | 0.026                                                      | 1161               | 5857 | 7018  | 30                                         | 0,104 |
| 45               | 0.0123          | 0.020                                                      | 1117               | 5817 | 6934  | 22                                         | 0.081 |
| 46               | 0.0127          | 0.016                                                      | 1081               | 5168 | 6819  | 17                                         | 0,063 |
| 47               | 0,0130          | 0,014                                                      | 1050               | 5712 | 6762  | 15                                         | 0,048 |
| 48               | 0,0135          | 0,013                                                      | 1022               | 5652 | 6674  | 13                                         | 0,035 |
| 49               | 0,0140          | 0,011                                                      | 995                | 5589 | 6584  | 11                                         | 0,023 |
| 50               | 0,0146          | 0.012                                                      | 970                | 5522 | 6492  | 12                                         | 0,012 |
| 51               | 0,0153          | 0                                                          | 944                | 5453 | 6397  | 0                                          | 0     |

## VI.

# Ueber das Prismatoid.

Von

Herrn Doctor E. W. Grebe, Rector der Realschule zu Cassel.

Wittstein erklärt das von ihm in die elementare Stereometrie eingeführte Prismatoid als ein von zwei purnlielen Polygonen als Grundflächen und von Dreiccken oder Vierecken, welche allemal eine Seite der einen Grundfläche mit einer Ecke oder parallelen Seite der andern Grundfläche verbinden, als Seitenflächen begrenztes Polyeder. Anhangsweise rechnet er zu den Prismatoiden auch diejenigen Polyeder, bei welchen nus einer Grundfläche oder aus beiden eine blosse Kante geworden ist. Eine Pyramide ist somit auch ein dem Prismatoid sehr nahe verwandter Körper, indem sie aus demselben entsteht, sobald eine der beiden Grundflächen zu einem Punkt wird. Es möchte sich daher in mancher Beziehung empfehlen, die Pyramide ebenfalls zu den Prismatoiden zu rechnen. Thun wir dieses, so ergibt sich nachsteheude Definition. Ein Prismatoid ist ein von Inuter ebenen Figuren begrenzter zwischen zwei, seine sämmtlichen Ecken aufnehmenden parallelen Ebenen liegender Körper. Der Abstand dieser parallelen Ebenen heisst immer die Höhe des Prismatoids. Liegt in einer Ebene nur eine Ecke, so haben wir die Pyramide. Llegen in beiden Ebenen zwei Ecken, so baben wir ein Tetraeder, welches in der Stellung, die es hier hat, wo nämlich seine Höhe der kleinste Abstand zweier Knnten ist, und wegen der Wichtigkeit, die ein so aufgesasster Körper in der Lehre von dem Prismatoid besitzt, einen besondern Namen zu erhalten verdient. Ich schlage den Namen Disphenium (Doppelkeil) vor. Liegen ferner in einer Ebene zwei Ecken, in der andern aber drei oder mehr, so entsteht ein Kürper, der wohl nicht unpassend Sphenoid (keilfürmiges Prismatoid) genannt werden mag. Das von Wittstein vorzugsweise berücksichfigte Prismatoid begreift als besondere Fälle in sich das Prisma, die abgekürzte Pyramide, den Obelisk, das Antiprisma, den Antibelskien.

Nach dieser Vorausschickung stellen wir den Satz auf, dass alle Prismatoide Körper seien, die man durch Addition und Subtraction aus Prismen und Pyramiden von derselben Höhe ableiten kann. Die Pyramiden dürsen hierbei sowohl in aufrechter als in verkebrter Stellung in Betracht kommen. Bei dem Beweise unseres Satzes betrachten wir znerst ein Prismatoid mit vollständigen Grundflächen. Wir erweitern die von den Seiten einer Grundfläche auslaufenden Seitenflächen bis zum Durchschnitte je zweier benachbarten. Haben die Grundflächen ungleiche Seitenzahl, so wählen wir die von der geringeren Seitenzahl. Der entstehende Körper ist ein Obelisk von dieser Seitenzahl. Denken wir die gewählte Grundfläche als die obere, so sind die zu dem ursprünglichen Prismatoid hinzukommenden Körpertheile aufrecht stebende Pyramiden. Von unserem Obelisk schneiden wir nun so oft es angebt verkehrt stehende Pyramiden weg, indem wir Schultte machen von einer Diagonale der oberen Grundfläche nach einer der wegfallenden Ecke dieser gegenüberliegenden Ecke der unteren Grundfläche. Wir erhalten dann ein Prismatoid, dessen obere Grundfliche beilänfig nur halb so viele Seiten hat als die des ursprünglichen. Indem wir nun das beschriebene Verfabren so oft als möglich fortsetzen, langen wir zuletzt bei einer abgekürzten dreiseitigen Pyramide an. Nehmen wir von dieser die verkehrt stehende Pyramide zwischen der oberen Grundfläche und einer Ecke der unteren weg, so bleibt uns ein Sphenoid mit dreiseitiger Grundfläche. Wir fahren daber in unserer Beweisführung mit der Betrachtung des Sphenoids im Allgemeinen fort. Bei einem solchen Körper endigen die von der die obere Grundfläche vertretenden Kante auslansenden Seitenflächen in der untern Grandfläche entweder mit einem Punkte oder einer Seitenlinie. Wie dem auch sei, jedesfalls nehmen wir in jeder der genannten beiden Seitenflächen einen mit der untern Grundfläche gemeinschaftlichen Punkt an und verbinden diese Punkte durch eine gerade Linie, von welcher wir denn nach den beiden Endpunkten der oheren Kante Schnitte führen. Das Spenoid wird hierdurch in zwei aufrecht stellende Pyramiden und ein Disphenium zerlegt. Ist jedoch die untere Kante des Dispheniums eine Seitenlinie der früheren untern Grundfläche, so erhalten wir ausser dem Disphesium nur eine aufrecht stehende Pyramide. Unser Beweis wird beendigt sein, wenn noch gezeigt ist, dass alle Disphenien als Summen und Differenzen von Prismen und Pyramiden derstelben Höhe gelten därfen. Um dieses zu zeigen, Assen wir irgend eine Kante des Dispheniums, welche eine obere Ecke desselben mit einer unteren verbindet, iss Augu und legen mit hir durch die beiden noch übrigen Ecken des Körpers Parallelen. Werden Ebene durch je zwei dieser Parallelen gelegt, von begrenzen dieselben in Verbindung mit deu die Höhe des Dispheniums zwischen sich fassenden parallelen Ebenen in Prisma, welches ausser dem Disphenium nech aus einer aufrechten und einer verkehrten Pyramide besteht.

Nachdem so der über die Prismatoide aufgestellte Satz vollständig erwiesen ist, wird weiter klar, dass, wenn es gelingt die Inhaltsberechnung eines Prismas und einer Pyramide durch dieselbe Formel zu bewirken, in welcher die Höhe ein Factor ist, Summen und Differenzen der mit gewissen Coefficienten zu versehenden Grundflächen und diesen parallelen Durchschnitte aber der andere Factor, wohei eine Grundfläche der Pyramiden = 0 zu nehmen sein würde, und wobei es ausserdem noch einerlei sein müsste, ob man die Pyrsmiden als aufrecht oder als verkehrt stehend denkt, eine solche Formel sofort auch zur Inhaltsherechnnng eines Prismatoids geschickt sein müsse. Formeln dieser Art giebt es aber, wie alsbald erhellen wird, unzählig viele; es handelt sich nur darum die einfachsten auszulesen. Da drängt sich nun natürlich zunächst die Frage auf, ob nicht etwa ein einziger Schnitt in der richtigen Höhe gemacht schon ohne die Grundflächen ausreichend sein könne. Ein solcher Schnitt muss wegen des Prismas den Coefficienten 1 haben. Nun lässt sich allerdings auch bei der Pyramide ein Schnitt finden, der einfach mit der Höhe multiplicirt den Inhalt der Pyramide giht; es ist der, welcher die Höhe in dem Verhältniss 1 + v3:2, das kleinere Stück nach naten genommen, theilt. Da ein solcher indessen nicht durch die Mitte der Höhe geht, so passt er nicht zugleich auf verkehrt stehende Pyramiden. Weiss man daher von Prismatoiden, dass sie sich aus Prismen und nur aufrecht stehenden Pyrsmiden durch Addition und Subtraction hilden lassen, so kann man Ibren Körperinhalt allerdings dadurch finden, dass man die Höhe derselben mit der bezeichneten Durchschnittsfläche multiplicirt. Prismatoide dieser Art gibt es anch; man erhält solche zum Beispiel, wenn man bei einem gewöhnlichen Prisma Schnitte von Ecken der oberen Grundfläche nach passenden Diagonalen oder anderen Linien der unteren Grundfläche führt. Umgekehrt kann man aber daraus, dass eine Durchschnittsfläche, welche die Höhe eines Prismatoids in dem ohen angegebenen Verhillenis theilt, mit lettere mültjelicht, den anderweitig hekannet Meiser beinhalt nicht liefert, den Schluss ziehen, dass sich das vorliegende Prismetoid nut Keineriel Weise nus Prismen und bloss aufrecht stemenden Pyramiden durch Addition und Subtraction bilden lasse, dass vielmehr auch verkehrt stehende Pyramiden mitwirken müssen.

Zwei Schnitte in gleichen Abständen von der Mitte der Hübe genügen gleiche nebst letzterer auch ehne die Grundlächen best letzterer auch ehne die Grundlächen Berechnung eines jeden Prismatoides. Die Coefficienten derselben mässen gleich sein, damit die Undrehung des Körprers keines Störung verurssche, und folglich des Prismas wegen jeder  $= \frac{1}{2}$ . Nehmen wir nun nn, die Schnitte durch die Pyramiden ein den Hüben h(1-x) und h(1+x) gemacht, so haben wir die Gleichung:

$$\frac{1}{9}(\frac{1}{9}+x)^2+\frac{1}{9}(\frac{1}{9}-x)^2=\frac{1}{9}$$

aus welcher sich  $x=\frac{1}{2}V_{\frac{1}{2}}$  ergibt. Dass die beiden Grundflächen neben der in allen Fällen als Factor beizubehaltenden Höhe nicht genügen, folgt daraus, dass der Werth  $x=\frac{1}{2}$  mit der eben aufgestellten Gleichung unverfräglich ist.

Will man aber, um das Prismatoid P zu herechnen, die beiden Grundslächen A und B nebst dem Durchschnitte C in der Mitte der Höhe anwenden und

$$P = h(\alpha A + \beta C + \alpha B)$$

setzen, so hat man wegen des Prismas  $2\alpha+\beta=1$  und wegen der Pyramiden  $\alpha+\frac{1}{4}\beta=\frac{1}{4}$ . Hieraus ergibt sich  $\alpha=\frac{1}{4}$ ,  $\beta=\frac{3}{4}$ , wie hereits von Wittstein auf anderem Wege gefunden worden ist.

Berücksichtigt man ausser den heiden Grundslächen A und B noch zwei Schnitte C und D, so dass jede dieser vier Figuren von der nächsten um  $\frac{1}{2}$  der Höhe entsernt ist, so hnt man

$$P = h(\alpha A + \beta C + \beta D + \alpha B),$$

ferner des Prismas wegen  $2\alpha + 2\beta = 1$  und der Pyramiden wegen  $\alpha + 2\beta + 1\beta = \frac{1}{2}$ , woraus  $\alpha = \frac{1}{2}$ ,  $\beta = \frac{1}{2}$  folgt.

Wollte man in der Gleichung

$$P = h(\alpha A + \beta C + \beta D + \alpha B)$$

C und D Schnitte in den Höhen  $h(\frac{1}{2}-x)$  und  $h(\frac{1}{2}+x)$  bedeuten lassen und zugleich  $\alpha=\beta=\frac{1}{2}$  setzen, so hätte man:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}(\frac{1}{4} + x)^2 + \frac{1}{4}(\frac{1}{2} - x)^3 = \frac{1}{4}$$

worans sich  $x = \sqrt{-\gamma_8}$  ergeben würde. Eine solche Bedingung ist demnach nicht zu befriedigen.

Setzt man aber

$$P = h(\alpha C + \beta E + \alpha D)$$
.

wo E einen Schnitt durch die Mitte der Höhe hedenten soll, und ninmt  $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ , so ist

$$\frac{1}{6}(\frac{1}{6}+x)^2+\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{6}(\frac{1}{6}-x)^2=\frac{1}{6},$$

$$x = V_{\pi}^1$$

Soll die Berechnung des Prismatoids durch Benutzung von vier Schnitten mit gleichen Coefficienten in den Höhen  $h(\frac{1}{4}\mp x)$  und  $h(\frac{1}{4}\mp y)$  erfolgen, so hat man

$$\frac{1}{4}(\frac{1}{4}+2x^2)+\frac{1}{4}(\frac{1}{4}+2y^2)=\frac{1}{4}$$

$$x^2 + y^2 = 1$$
.

Bei fünf Schnitten mit gleichen Coefficienten erhält man die Bedingungsgleichung

$$x^2 + y^2 = i 4$$

Die Annahme von sechs Schnitten mit gleichen Coefficienten wärde die Bedingungsgleichung

$$x^9 + y^9 + z^2 = \frac{1}{4}$$

liefern.

Man überzieht leicht, dass Je grösser man die Anzahl der Schnitte, die Grundflächen anch als solche betrachtend, nimmt, deste mehr willkührlich aufgestellte Bedingungen hinsichtlich der Coefficienten and der Abatlande der Schnitte herlichigt werden können, und dasse unser Gegenstand geeignet ist, eine Menge interessanter Aufgahen zur Lehre von des unbestimmten Gleichungen des ersten und zweiten Grades zu liefen.

Theil XXXIX.

## VII.

Ueber die Zerlegung der Function  $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + cy + f$ in zwei lineare Factoren.

Von dem Herausgeber.

Die Zerlegung der Function

 $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$ 

in zwei Factoren des craten Grades oder zwei sogenannte lineare Factoren, welche für viele Untersuchungen von grosser Wichtigkeit ist, ist nach meiner Meluung noch nicht mit solcher Allgemeinheit und Schärfe, namentlich noch nicht mit so vollständigen Berücksichtigung aller möglichen Fälle hehandelt worden, wie es wünschenswerth ist, weshalb ich im Folgenden eine genügendere Behandlung dieses Gegenstandes zu geben versuchen werde.

.

Wenn die Gleichung

1)

 $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = (px + qy + r)(p'x + q'y + r'),$  also die Gleichung

2)......  $ax^2 + bxy + cy^3 + dx + \epsilon y + f$ =  $pp'x^2 + (qp' + pq')xy + qo'y^2 + (rp' + pr')x + (rq' + qr')y + rr'$ , identisch erfüllt sein soll, so müssen die Gleichungen

3) . . . 
$$\begin{cases} a = pp', & b = qp' + pq', & c = qq'; \\ d = rp' + pr', & e = rq' + qr', & f = rr' \end{cases}$$

erfüllt sein. Nimmt man aber diese sechs Gleichungen als erfüllt an, so lassen sich daraus gewisse Gleichungen zwischen den Coefficienten a, b, c, d, e, f ableiten, welche also als Bedingungsgleichungen zu betrachten sein werden, denen die Coefficienten a, b, c, d, e, f nothwendig genügen müssen, wenn es überhaupt möglich sein soll, die Grössen p, q, r; p', q', r' so zu bestimmen, dass die Gleichungen 3) erfüllt werden; die Gleichung 1) oder 2) sich also identisch erfüllt zeigt. Diese Bedingungsglelchungen wollen wir daher jetzt zunächst aus den Gleichungen 3) ableiten.

Ans den beiden Gleichungen

$$d = rp' + pr',$$
  
 $e = rq' + qr'$ 

ergiebt sich sogleich:

$$dq - ep = r(qp' - pq'),$$
  

$$ep' - dq' = r'(qp' - pq');$$

also durch Multiplication:

$$(dq-ep)(ep'-dq')=rr'(qp'-pq')^2,$$

und folglich durch Auflösung des Products auf der linken Seite:

$$de(qp'+pq')-e^2pp'-d^2qq'=rr'(qp'-pq')^2,$$

woraus sich wegen der Gleichungen

$$a=pp', \ b=qp'+pq', \ c=qq', \ f=rr'$$
 die Gleichung

$$bde - ac^2 - cd^2 = f(qp' - pq')^2 \ . \ .$$
ergiebt. Nun ist aber:

$$(qp'-pq')^2 = (qp'+pq')^2 - 4pp'qq',$$

also wegen der vorstehenden Gleichungen:

$$(qp'-pq')^2 = b^2-4ac$$

folglich nach dem Obigen:

4) . . . . . . 
$$bde-ae^2-cd^2=(b^2-4ac)f$$

79

oder:

5) . . . . . . 
$$bde = ae^{2} + (b^{2} - 4ac)f + cd^{2}$$
.

Aus dieser Gleichung lassen sich andere ableiten.

Es ist nämlich, wie man durch einfache Multiplication sogleich übersieht:

$$(b^{2}-4ac)(d^{2}-4af) = b^{2}d^{3}-4acd^{3}-4af(b^{2}-4ac),$$

$$(b^{3}-4ac)(e^{3}-4cf) = b^{3}e^{3}-4ace^{2}-4cf(b^{3}-4ac);$$

also nach 4):

$$(b^3-4ac)(d^3-4af) = b^3d^3-4abde+4a^3e^3,$$
  
 $(b^3-4ac)(e^3-4cf) = b^2e^3-4bcde+4c^3d^3;$ 

folglich offenbar:

6) . . . . 
$$\begin{cases} (b^2 - 4ac)(d^2 - 4af) = (bd - 2ae)^2, \\ (b^2 - 4ac)(e^2 - 4cf) = (be - 2cd)^2. \end{cases}$$

Hierans folgt:

$$(b^{2}-4ac)(d^{2}-4af)(e^{2}-4cf) = (e^{3}-4cf)(bd-2ae)^{3},$$

$$(b^{3}-4ac)(d^{3}-4af)(e^{3}-4cf) = (d^{3}-4af)(be-2cd)^{3};$$

also :

7) . . . 
$$(d^2-4af)(be-2cd)^2=(e^2-4cf)(bd-2ae)^2$$
.

Alle diese Gleichungen zwischen den Coefficienten a, b, c, d, e, f werden wir nun im Folgenden als erfüllt voraussetzen.

Wenn die Gleichung

$$(b^2-4ac)(d^2-4af)=(bd-2ae)^2$$

erfüllt ist oder als erfüllt vorausgesetzt wird, so ist, weil

$$(b^2-4ac)(d^2-4af)=b^2d^3-4acd^2-4af(b^2-4ac),$$
  
 $(bd-2ae)^2=b^2d^2-4abde+4a^2e^2$ 

ist. offenbar:

$$acd^2 + af(b^2 - 4ac) = abde - a^2e^2$$

also:

$$abde = a | ae^2 + (b^2 - 4ac) f + cd^2 |,$$

und folglich, wenn a nicht verschwindet, unter der gemachten Voraussetzung:

$$bde = ae^2 + (b^2 - 4ac)f + cd^2$$
.

Wenn die Gleichung

 $(b^2-4ac)(e^2-4cf)=(be-2cd)^2$ 

erfüllt ist, oder als erfüllt vorausgesetzt wird; so ist, weil

$$(b^2-4ac)(e^3-4cf) = b^2e^2-4ace^3-4cf(b^2-4ac),$$
  
 $(be-2cd)^2 = b^2e^3-4bcde+4c^2d^2$ 

ist, offenbar:

$$ace^2+cf(b^2-4ac)=bcde-c^2d^2,$$
 also:

 $bcde = c\{ae^2 + (b^2 - 4ac)f + cd^2\},$ 

und folglich, wenn c nicht verschwindet, unter der gemachten Voraussetzung:

$$bde = ae^2 + (b^2 - 4ac)f + cd^2$$
.

Wenn also a nicht verschwindet, so kann man, wenn die Gleichung

$$(b^3-4ac)(d^2-4af)=(bd-2ae)^2$$

erfüllt ist, immer schliessen, dass auch die Gleichung  $bde = ae^2 + (b^2 - 4ac)f + cd^2$ 

erfüllt ist.

Wenn c nicht verschwindet, so kann man, wenn die Gleichung  $(b^2-4ac)(e^2-4cf)=(be-2cd)^2$ 

erfüllt ist, immer schliessen, dass auch die Gleichung

$$bde = ae^2 + (b^2 - 4ac)f + cd^2$$

erfällt ist.

Für a=0 geht die Gleichung

$$(b^3 - 4ac)(d^2 - 4af) = (bd - 2ae)^3$$

in die identische Gleichung

 $b^2d^2 = b^2d^2$ über: und für c=0 geht die Gleichung

$$(b^2-4ac)(e^2-4cf)=(be-2cd)^2$$

in die identische Gleichung

$$b^2e^2 = b^2e^2$$

über.

## H.

Aus den drei Gleichungen

$$a = pp'$$
,  $b = qp' + pq'$ ,  $c = qq'$ 

folgt:

$$\begin{split} cp^2 - bpq + aq^2 &= p^2qq' - pq(qp' + pq') + q^2pp', \\ cp'^2 - bp'q' + aq'^2 &= p'^2qq' - p'q'(qp' + pq') + q'^2pp'; \end{split}$$

8) . . . . . . 
$$\begin{cases} cp^2 - bpq + aq^2 = 0, \\ cp'^2 - bp'q' + aq'^2 = 0. \end{cases}$$

Aus den drei Gleichungen

$$a = pp', d = rp' + pr', f = rr'$$

folgt:

$$ar^2 - dpr + fp^2 = r^2pp' - pr(rp' + pr') + p^2rr',$$
  
 $ar'^2 - dp'r' + fp'^2 = r'^2pp' - p'r'(rp' + pr') + p'^2rr';$ 

also .

9) . . . . . . 
$$\begin{cases} ar^3 - dpr + fp^3 = 0, \\ ar'^2 - dp'r' + fp'^2 = 0. \end{cases}$$

Aus den drei Gleichungen

$$c = qq'$$
,  $e = rq' + qr'$ ,  $f = rr'$ 

folgt:

$$cr^2 - eqr + fq^2 = r^2qq' - qr(rq' + qr') + q^2rr',$$
  
 $cr'^2 - eq'r' + fq'^2 = r'^2qq' - q'r'(rq' + qr') + q'^2rr';$ 

also:

10) . . . . . . 
$$\begin{cases} c\tau^2 - eq\tau + /q^2 = 0, \\ c\tau'^2 - eq'\tau' + /q'^2 = 0. \end{cases}$$

#### III.

Wenn nun a nicht verschwindet, so haben wir zur Bestimmung von

$$\frac{q}{p}$$
,  $\frac{q'}{p'}$  und  $\frac{r}{p}$ ,  $\frac{r'}{p'}$ 

nach 8) und 9) die folgenden Gleichungen:

$$\left(\frac{q}{p}\right)^2 + \frac{b}{a} \cdot \frac{q}{p} + \frac{c}{a} = 0$$

$$\left(\frac{q'}{p'}\right)^{a} - \frac{b}{a} \cdot \frac{q'}{p'} + \frac{c}{a} = 0$$

und:

$$\left(\frac{r}{p}\right)^{s} - \frac{d}{a} \cdot \frac{r}{p} + \frac{f}{a} = 0,$$

$$\left(\frac{r'}{p'}\right)^{a} - \frac{d}{a} \cdot \frac{r'}{p'} + \frac{f}{a} = 0.$$

Aus den beiden ersten Gleichungen folgt:

$$\frac{q}{p} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad \frac{q'}{p'} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a};$$

weil nun aber nach dem Obigen

$$\frac{q}{p} \cdot \frac{q'}{p'} = \frac{qq'}{pp'} = \frac{c}{a}$$

sein muss, so muss man offenbar mit Beziehung der oberen und unteren Zeichen auf einander setzen:

11) 
$$\frac{q}{p} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad \frac{q'}{p'} = \frac{b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Aus den beiden letzten der vier obigen Gleichungen folgt:

$$\frac{r}{p} = \frac{d \pm \sqrt{d^2 - 4af}}{2a}, \quad \frac{r'}{p'} = \frac{d \pm \sqrt{d^2 - 4af}}{2a};$$

weil aber bekanntlich

$$\frac{r}{p} \cdot \frac{r'}{p'} = \frac{rr'}{pp'} = \frac{f}{a}$$

sein muss, so muss man offenbar mit Beziehung der oberen und unteren Zeichen auf einander setzen:

12) 
$$rac{r}{p} = \frac{d \pm \sqrt{d^2 - 4af}}{2a}, \quad \frac{r'}{p'} = \frac{d \mp \sqrt{d^2 - 4af}}{2a}.$$

In I. haben wir die Gleichungen

$$dq - ep = r(qp' - pq'), ep' - dq' = r'(qp' - pq')$$

gefunden, aus denen sich sogleich

$$d\frac{q}{p} - e = pp'\frac{r}{p}\left(\frac{q}{p} - \frac{q'}{p'}\right) = a\frac{r'}{p}\left(\frac{q}{p} - \frac{q'}{p'}\right),$$

$$e - d\frac{q'}{p'} = pp'\frac{r'}{p'}\left(\frac{q}{p} - \frac{q'}{p'}\right) = a\frac{r'}{p'}\left(\frac{q}{p} - \frac{q'}{p'}\right).$$

ergiebt.

Setzt man nun mit Beziehung der oberen und unteren Zeichen in den vier folgenden Gleichungen auf einander:

$$\begin{aligned} q &= \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad \frac{q'}{p'} = \frac{b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}; \\ \frac{r}{n} &= \frac{d \pm \sqrt{d^2 - 4af}}{2a}, \quad \frac{r'}{n'} = \frac{d \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}; \end{aligned}$$

so ist:

$$\frac{q}{p} - \frac{q'}{p'} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a}$$

folglich:

$$a\frac{r}{p}\left(\frac{q}{p} - \frac{q'}{p'}\right) = \pm \frac{d \pm \sqrt{d^2 - 4af}}{2} \cdot \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a}$$

oder

$$2a^2\frac{r}{p}\left(\frac{q}{p} - \frac{q'}{p'}\right) = \sqrt{b^2 - 4ac} \cdot \sqrt{d^2 - 4af} \pm d\sqrt{b^2 - 4ac};$$

ferner ist:

$$d\frac{q}{p} - e = \frac{bd - 2ae \pm d\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

oder:

$$2a(d\frac{q}{p}-e)=bd-2ae\pm d\sqrt{b^2-4ac}$$
,

und folglich, weil nach dem Obigen

$$2a\left(d\frac{q}{p}-e\right)=2a^{2}\frac{r}{p}\left(\frac{q}{p}-\frac{q'}{p'}\right)$$

ist:

$$\sqrt{b^2 - 4ac}$$
.  $\sqrt{d^2 - 4af} \pm d \sqrt{b^2 - 4ac} = bd - 2ae \pm d \sqrt{b^2 - 4ac}$ , also:

$$\sqrt{b^2 - 4ac} \cdot \sqrt{d^2 - 4af} = bd - 2ae.$$

Nach 6) ist bekanntlich:

$$(b^2-4ac)(d^2-4af)=(bd-2ae)^2$$

oder

$$(4ac-b^2)(4af-d^2)=(bd-2ae)^2$$

und wenn also bd-2ae nicht verschwindet, so haben  $b^2-4ac$  und  $d^2-4af$  gleiche Vorzeichen. Sind nun  $b^2-4ac$  und  $d^2-4af$  beide positiv, so kann die Gleichung

$$\sqrt{b^2-4ac}, \sqrt{d^2-4af} = bd-2ae$$

nur dann existiren, wenn bd-2ae positiv ist. Sind dagegen  $b^3-4ac$  und  $d^2-4af$  beide negativ, so kann die Gleichung

$$\sqrt{b^2-4ac} \cdot \sqrt{d^2-4af} = bd-2ae,$$

nämlich die Gleichung

$$\sqrt{4ac-b^2}$$
.  $\sqrt{-1}$ .  $\sqrt{4af-d^2}$ .  $\sqrt{-1} = bd-2ae$ ,

oder

$$-\sqrt{4ac-b^2}$$
.  $\sqrt{4af-d^2}$  =  $bd-2ae$ .

oder

$$\sqrt{4ac-b^2}$$
.  $\sqrt{4af-d^3} = -(bd-2ae)$ ,

nur dann existiren, wenn bd-2ae negativ ist. Die vier Gleichungen, von denen wir ausgingen, sind also, unter der Voraussetzung, dass bd-2ae nicht verschwindet, nur dann zulässig, wenn die Grüssen

gleiche Vorzeichen haben.

Setzt man mit Beziehung der oheren und unteren Zeichen in den vier folgenden Gleichungen auf einander:

$$\begin{split} \frac{q}{p} &= \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, & \frac{q'}{p'} &= \frac{b \mp \sqrt{b^3 - 4ac}}{2a}; \\ \frac{r}{p} &= \frac{d \mp \sqrt{d^2 - 4af}}{2a}, & \frac{r'}{p'} &= \frac{d \pm \sqrt{d^2 - 4af}}{2a}; \end{split}$$

so ist:

$$\frac{q}{n} - \frac{q'}{n'} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a},$$

folglich:

$$a\frac{r}{p}\left(\frac{q}{p} - \frac{q'}{p'}\right) = \pm \frac{d \mp \sqrt{d^3 - 4af}}{2} \cdot \frac{\sqrt{b^3 - 4ac}}{a}$$

oder:

$$2a^{9}\frac{r}{p}\left(\frac{q}{p}-\frac{q'}{p'}\right) = -\sqrt{b^{2}-4ac} \cdot \sqrt{d^{2}-4af} \pm d\sqrt{b^{2}-4ac};$$

ferner ist:

$$d\frac{q}{p} - e = \frac{bd - 2ae \pm d\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

oder:

$$2a\left(d\frac{q}{p}-\epsilon\right)=bd-2a\epsilon\pm d\sqrt{b^{2}-4ac}\,,$$

und folglich, weil nach dem Obigen

$$2a(d\frac{q}{p}-e)=2a^2\frac{r}{p}\left(\frac{q}{p}-\frac{q'}{p'}\right)$$

ist:

$$-\sqrt{b^2-4ac} \cdot \sqrt{d^2-4af} \pm d\sqrt{b^2-4ac} = bd-2ae \pm d\sqrt{b^2-4ac}$$

also:

$$\sqrt{b^2-4ac}$$
.  $\sqrt{d^2-4af}=-(bd-2ae)$ .

Nach 6) ist bekanntlich:

$$(b^2-4ac)(d^2-4af) = (bd-2ae)^2$$
  
 $(4ac-b^2)(4af-d^2) = (bd-2ae)^2$ ,

oder

und wenn also 
$$bd - 2ae$$
 nicht verschwindet, so hahen  $b^2 - 4ae$  und  $d^2 - 4af$  gleiche Vorzeichen. Sind nun  $b^2 - 4ae$  und

und d2 - 4af gleiche Vorzeichen. Sind nun b2 - 4ac und d2 - 4af beide positiv, so kann die Gleichung

$$\sqrt{b^2 - 4ac} \cdot \sqrt{d^2 - 4af} = -(bd - 2ae)$$

nur dann existiren, wenn bd-2ae negativ ist. Sind dagegen b2-4ac und d2-4af beide negativ, so kann die Gleichung

$$\sqrt{b^2-4ac}$$
,  $\sqrt{d^2-4af}=-(bd-2ae)$ ,

nämlich die Gleichung

$$\sqrt{4ac-b^2}$$
.  $\sqrt{-1}$ .  $\sqrt{4af-d^2}$ .  $\sqrt{-1}=-(bd-2ae)$ ,

oder

$$-\sqrt{4ac-b^2}$$
.  $\sqrt{4af-d^2} = -(bd-2ae)$ ,

oder

$$\sqrt{4ac-b^2}$$
,  $\sqrt{4ac-d^2}=bd-2ac$ 

nur dann existiren, wenn bd-2ae positiv lst. Die vier Gleichungen, von denen wir ausgingen, sind also, unter der Voraussetzung, dass bd-2ae nicht verschwindet, nur dann zulässig, wenn die Grüssen

nicht sämmtlich gleiche Vorzeichen haben.

Wenn also bd-2ac nicht verschwindet, so muss man mit Beziehung der oberen und unteren Vorzeichen auf einander

13) . . 
$$\begin{cases} \frac{q}{p} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, & \frac{q'}{p'} = \frac{b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}; \\ \frac{r}{p} = \frac{d \pm \sqrt{d^2 - 4af}}{2a}, & \frac{r'}{p'} = \frac{d \mp \sqrt{d^2 - 4af}}{2a} \end{cases}$$

oder

$$13^{*}) \cdot \cdot \begin{cases} \frac{q}{p} = \frac{b \pm \sqrt{b^{2} - 4ac}}{2a}, & \frac{q'}{p'} = \frac{b \mp \sqrt{b^{2} - 4ac}}{2a}; \\ \frac{r}{p} = \frac{d \mp \sqrt{d^{2} - 4af}}{2a}, & \frac{r'}{p'} = \frac{d \pm \sqrt{d^{2} - 4af}}{2a} \end{cases}$$

setzen, jenachdem die Grössen

sämmtlich gieiche Vorzeichen oder nicht sämmtlich gleiche Vorzeichen haben.

Wenn bd-2ae=0 ist, so muss wegen der bekannten Gleichung

$$(b^2-4ae)(d^2-4af)=(bd-2ae)^2$$

immer mindestens eine der beiden Grössen

verschwinden. Wenn nun  $b^2-4ac=0$  ist, so ist nach dem Obigen:

$$\begin{cases} \frac{q}{p} = \frac{b}{2a}, & \frac{q'}{p'} = \frac{b}{2a}; \\ \frac{r}{p} = \frac{d \pm \sqrt{d^2 - 4af}}{2a}, & \frac{r'}{p'} = \frac{d \mp \sqrt{d^2 - 4af}}{2a}; \end{cases}$$

und wenn  $d^2 - 4af = 0$  ist, so ist:

15) . . 
$$\begin{cases} \frac{q}{p} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, & \frac{q'}{p'} = \frac{b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}; \\ & \frac{r}{p} = \frac{d}{2a}, & \frac{r'}{p'} = \frac{d}{2a}; \end{cases}$$

also in keinem dieser beiden Fälle noch eine Zweideutigkeit vorhanden.

Der Fall, wenn  $b^2 - 4ac = 0$  und  $d^3 - 4af = 0$  ist, erledigt sich hiermit von selbst.

Man kann noch andere Ausdrücke für

$$\frac{r}{n}$$
,  $\frac{r'}{n'}$ 

finden. Nach dem Obigen Ist nämlich:

$$d\frac{q}{p} - e = a\frac{r}{p} \left( \frac{q}{p} - \frac{q'}{p'} \right),$$

$$e - d\frac{q'}{n'} = a\frac{r'}{n'} \left( \frac{q}{p} - \frac{q'}{p'} \right);$$

weil nun, wie wir schon wissen:

$$\frac{q}{p} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad \frac{q'}{p'} = \frac{b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

ist, so ist:

$$d \frac{q}{p} - e = \frac{bd - 2ae \pm d\sqrt{b^3 - 4ac}}{2a},$$

$$e - d \frac{q'}{p'} = -\frac{bd - 2ae \mp d\sqrt{b^3 - 4ac}}{2a}$$

und

$$a\left(\frac{q}{p}-\frac{q'}{p'}\right)=\pm\sqrt{b^2-4ac};$$

also nach dem Vorhergehenden:

$$\frac{r}{p} \sqrt{b^3 - 4ac} = \pm \frac{bd - 2ae \pm d\sqrt{b^3 - 4ac}}{2a},$$

$$\frac{r'}{p'} \sqrt{b^3 - 4ac} = \mp \frac{bd - 2ae \mp d\sqrt{b^3 - 4ac}}{2a};$$

folglich, wenn

ist:

$$\frac{r}{p} = \pm \frac{bd - 2ae \pm d\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a\sqrt{b^2 - 4ac}},$$

$$\frac{r'}{p'} = \mp \frac{bd - 2ae \mp d\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a\sqrt{b^2 - 4ac}}.$$

Man hat also die vier Formeln:

$$\begin{cases} \frac{g}{p} = \frac{b \pm \sqrt{\delta^3 - 4ac}}{2a}, & \frac{g'}{p} = \frac{b \mp \sqrt{\delta^3 - 4ac}}{2a}, \\ \\ \frac{r}{p} = \pm \frac{bd - 2ac \pm d + \sqrt{\delta^3 - 4ac}}{2a\sqrt{b^3 - 4ac}}, \\ \\ \frac{r'}{p'} = \mp \frac{bd - 2ac \mp d + \sqrt{\delta^3 - 4ac}}{\sqrt{\delta^3 - 4ac}} = \frac{b^2}{2a\sqrt{\delta^3 - 4ac}}. \end{cases}$$

in denen die oberen und unteren Zeichen sich auf einander bezichen, die aber nur unter der Voraussetzung

$$b^2-4ac \gtrsim 0$$

gültig sind.

Wenn b<sup>2</sup>-4ac=0 ist, hat man die keine Zweideutigkeit lassenden Formeln 14) anzuwenden.

#### a v

Wenn c nicht verschwindet, so haben wir zur Bestimmung von

$$\frac{p}{q}$$
,  $\frac{p'}{q'}$  and  $\frac{r}{q}$ ,  $\frac{r'}{q'}$ 

nach 8) und 10) die folgenden Gleichungen:

$$\left(\frac{p}{q}\right)^{3} - \frac{b}{c} \cdot \frac{p}{q} + \frac{a}{c} = 0,$$

$$\left(\frac{p}{q'}\right)^{3} - \frac{b}{c} \cdot \frac{p'}{q'} + \frac{a}{c} = 0$$

und:

$$\left(\frac{r}{q}\right)^{2} - \frac{e}{c} \cdot \frac{r}{q} + \frac{f}{c} = 0,$$

$$\left(\frac{r'}{q'}\right)^{2} - \frac{e}{c} \cdot \frac{r'}{q'} + \frac{f}{c} = 0.$$

110

Aus den beiden ersten Gleichungen folgt:

$$\frac{p}{q} = \frac{b \pm \sqrt{b^3 - 4ac}}{2c}, \quad \frac{p'}{q'} = \frac{b \pm \sqrt{b^3 - 4ac}}{2c};$$

weil nun aber nach dem Obigen

$$\frac{p}{q} \cdot \frac{p'}{q'} = \frac{pp'}{qq'} = \frac{a}{c}$$

sein muss, so muss man offenbar mit Beziehung der oberen und unteren Zeichen auf einander setzen:

17) ... 
$$\frac{p}{q} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}, \quad \frac{p'}{q'} = \frac{b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}.$$

Aus den beiden letzten der vier obigen Gleichungen folgt:

$$\frac{r}{q} = \frac{e \pm \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c}, \quad \frac{r'}{q'} = \frac{e \pm \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c};$$

weil aber bekanntlich

$$\frac{r}{q} \cdot \frac{r'}{q'} = \frac{rr'}{qq'} = \frac{f}{c}$$

sein muss, so muss man offenhar mit Beziehung der oberen und unteren Zeichen auf einander setzen:

18) . . . 
$$\frac{\mathbf{r}}{q} = \frac{e \pm \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c}$$
,  $\frac{\mathbf{r}'}{q'} = \frac{e \mp \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c}$ .

In 1. haben wir die Gleichungen

$$dq - ep = r(qp' - pq'),$$

$$ep'-da'=r'(ap'-pa')$$

gefunden, aus denen sich sogleich

$$d - e \frac{p}{q} = q q' \frac{r}{q} \left( \frac{p'}{q'} - \frac{p}{q} \right) = e \frac{r}{q} \left( \frac{p'}{q'} - \frac{p}{q} \right),$$

$$\epsilon\frac{p'}{q'}-d=qq'\frac{r'}{q'}\left(\frac{p'}{q'}-\frac{p}{q}\right)=c\frac{r'}{q'}\left(\frac{p'}{q'}-\frac{p}{q}\right)$$

ergiebt.

Setzt man nun mit Beziehung der oberen und unteren Zeichen in den vier folgenden Gleichungen auf einander:

$$\begin{split} & \frac{p}{q} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}, \quad \frac{p'}{q'} = \frac{b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}; \\ & \frac{r}{q} = \frac{e \pm \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c}, \quad \frac{r'}{q'} = \frac{e \mp \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c}; \end{split}$$

so ist:

$$\frac{p'}{q'} - \frac{p}{q} = \mp \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{c},$$

folglich:

$$c\frac{r}{q}\left(\frac{p'}{q'}-\frac{p}{q}\right)=\mp\frac{e\pm\sqrt{e^2-4cf}}{2}\cdot\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{c}$$

oder:

$$2c^2\frac{r}{q}\left(\frac{p'}{q'}-\frac{p}{q}\right) = -\sqrt{b^2-4ac}\cdot\sqrt{e^2-4cf} + e\sqrt{b^2-4ac}$$

ferner ist:

$$d-e\frac{p}{q}=\frac{-(be-2cd)\mp e\sqrt{b^2-4ac}}{2c}$$

oder:

 $2c(d-e \frac{p}{q}) = -(be-2cd) \mp e \sqrt{b^2-4ac},$ 

und folglich, weil nach dem Obigen

$$2c(d-e^{\frac{p}{a}}) = 2c^{\frac{p}{a}} \left(\frac{p'}{a'} - \frac{p}{a}\right)$$

ist:

$$-\sqrt{b^2-4ac}$$
.  $\sqrt{e^2-4cf} \mp e\sqrt{b^2-4ac} = -(be-2cd) \mp e\sqrt{b^2-4ac}$ ,

 $\sqrt{b^2-4ac}$ .  $\sqrt{e^2-4cf}=be-2cd$ . Nach 6) ist hekanntlich:

$$(b^2-4ac)(e^2-4cf)=(be-2cd)^2$$

oder

$$(4ac-b^2)(4cf-e^2)=(be-2cd)^2,$$

und wenn also be-2cd nicht verschwindet, so hahen  $b^2-4ac$  und  $e^2-4cf$  gleiche Vorzeichen. Sind nun  $b^2-4ac$  und  $e^2-4cf$  beide positiv, so kann die Gleichung

$$\sqrt{b^2-4ac}$$
.  $\sqrt{e^2-4cf}=be-2cd$ 

nur dann existiren, wenn be-2cd positiv ist. Sind dagegen  $b^2-4ac$  und  $e^2-4cf$  beide negativ, so kann die Gleichung

$$\sqrt{b^2-4ac}$$
,  $\sqrt{e^2-4cf}=be-2cd$ ,

nämlich die Gleichung

$$\sqrt{4ac-b^2}$$
,  $\sqrt{-1}$ ,  $\sqrt{4cf-e^2}$ ,  $\sqrt{-1}=be-2cd$ ,

oder

$$-\sqrt{4ac-b^2}$$
,  $\sqrt{4cf-e^2}=be-2cd$ ,

oder

$$\sqrt{4ac-b^2}.\sqrt{4cf-e^2}=-(be-2cd),$$

nur dann existiren, wenn be-2cd negativ ist. Die vier Gleichungen, von denen wir ausgingen, sind also, unter der Voraussetzung, dass be-2cd nicht verschwindet, nur dann zulässig, wenn die Grüssen

gleiche Vorzeichen haben.

Setzt man mit Beziehung der oberen und unteren Zeichen in den vier folgenden Gleichungen auf einander:

$$\begin{split} & \frac{p}{q} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}, \quad \frac{p'}{q'} = \frac{b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}; \\ & \frac{r}{a} = \frac{e \mp \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c}, \quad \frac{r'}{a'} = \frac{e \pm \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c}; \end{split}$$

so ist:

$$\frac{p'}{a'} - \frac{p}{a} = \mp \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{c}$$

folglich:

$$e^{\frac{\mathbf{r}}{q}} \left( \frac{p'}{q'} - \frac{p}{q} \right) = \mp \frac{e \mp \sqrt{e^3 - 4cf}}{2} \cdot \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{c}$$

oder:

$$2c^2\frac{r}{q}\left(\frac{p'}{q'}-\frac{p}{q}\right)=\sqrt{b^2-4ac}\cdot\sqrt{e^2-4cf}+e\sqrt{b^2-4ac};$$

ferner ist:

$$d - e \frac{p}{q} = \frac{-(be - 2cd) \mp e \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}$$

ax3+bay+cy3+dx+ey+f in swei lineare Factoren, 113

oder:

$$2c(d-e^{\frac{p}{a}}) = -(be-2cd) \mp e^{\frac{p}{a}} - 4ae$$

und folglich, weil nach dem Obigen

$$2c(d-e^{\frac{p}{q}})=2c^2\frac{r}{q}\left(\frac{p'}{q'}-\frac{p}{q}\right)$$

ist:

oder

$$\sqrt{b^2-4ac}$$
.  $\sqrt{e^2-4ef} \mp e\sqrt{b^2-4ac} = -(be-2cd) \mp e\sqrt{b^2-4ac}$ ,

also:

$$\sqrt{b^2-4ac}.\sqrt{e^2-4cf}=-(be-2cd).$$

Nach 6) ist bekanntlich

$$(b^2-4ac)(e^2-4cf)=(be-2cd)^2$$

 $(4ae-b^2)(4cf-e^2)=(be-2cd)^2$ 

and wenn also be-2ed night verschwindet, so haben 69-4ac und e3-4cf gleiche Vorzeichen. Sind nun b9-4ac und e4-4cf beide positiv, so kann die Gleichung

$$\sqrt{b^2 - 4ae} \cdot \sqrt{e^2 - 4cf} = -(be - 2cd)$$

nur dann existiren, wenn be - 2cd negativ ist. Sind dagegen b3-4ac und e3-4cf beide negativ, so kann die Gleichung

$$\sqrt{b^2-4ae}$$
.  $\sqrt{e^2-4cf} = -(be-2cd)$ .

nämlich die Gleichung

$$\sqrt{4ac-b^2}$$
,  $\sqrt{-1}$ ,  $\sqrt{4cf-e^2}$ ,  $\sqrt{-1} = -(be-2ed)$ ,

oder

$$-\sqrt{4ac-b^2}$$
.  $\sqrt{4ef-e^2} = -(be-2cd)$ ,

oder

$$\sqrt{4ac-b^2}$$
,  $\sqrt{4cf-e^2} = be-2cd$ ,

nnr dann existiren, wenn be-2cd positiv ist. Die vier Gleichnngen, von denen wir ausgingen, sind also, unter der Voraussetzung, dass be - 2ed nicht verschwindet, nur dann zulässig, wenn die Grössen

nicht sämmtlich gleiche Vorzeichen haben.

Theil XXXIX.

Wenn also be - 2cd nicht verschwindet, so muss man mit Beziehung der oberen und unteren Vorzeichen anf einander

19) .. 
$$\begin{cases} \frac{p}{q} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}, & \frac{p'}{q'} = \frac{b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}; \\ \frac{r}{q} = \frac{e \pm \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c}, & \frac{r'}{q'} = \frac{e \mp \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c} \end{cases}$$

oder

der 
$$10^{\circ}) \cdot \cdot \cdot \begin{cases} \frac{p}{q} = \frac{b \pm \sqrt{b^3 - 4ac}}{2c}, & \frac{p'}{q} = \frac{b \mp \sqrt{b^3 - 4ac}}{2c}; \\ \frac{r}{q} = \frac{e \mp \sqrt{e^3 - 4ef}}{2c}, & \frac{r'}{q'} = \frac{e \pm \sqrt{e^3 - 4ef}}{2c} \end{cases}$$

setzen, jenachdem die Grössen

sämmtlich gleiche Vorzeichen oder nicht sämmtlich gleiche Vorzeichen haben.

Wenn be-2cd=0 ist, so muss wegen der bekannten Gleichung

$$(b^2-4ac)(e^2-4cf)=(be-2cd)^2$$

immer mindestens eine der beiden Grössen

verschwinden. Wenn nun b2-4ac=0 ist, so ist nach dem Obigen :

$$\begin{cases} \frac{p}{q} = \frac{b}{2c}, & \frac{p'}{q'} = \frac{b}{2c}; \\ \frac{r}{q} = \frac{e \pm \sqrt{\frac{e^3 - 4cf}{2c}}}{\frac{e^3 - 4cf}{2c}}, & \frac{r}{q'} = \frac{e \pm \sqrt{\frac{e^3 - 4cf}{2c}}}{\frac{2c}{2c}}; \end{cases}$$

und wenn  $e^2 - 4cf = 0$  ist, so ist:

21) . . 
$$\begin{cases} \frac{p}{q} = \frac{b \pm \sqrt{b^3 - 4ac}}{2c}, & \frac{p'}{q'} = \frac{b \mp \sqrt{b^3 - 4ac}}{2c}; \\ & \frac{r}{q} = \frac{e}{2c}, & \frac{r'}{q'} = \frac{e}{2c}; \end{cases}$$

also in keinem dieser beiden Fälle noch eine Zweidentigkeit vorhanden.

Der Fall, wenn  $b^3-4ac=0$  und  $e^3-4cf=0$  ist, erledigt sich hiemit von selbst.

Man kann noch andere Ausdrücke für

$$\frac{r}{q}$$
,  $\frac{r'}{q'}$ 

finden. Nach dem Obigen ist nämlich:

$$d - e \frac{p}{q} = c \frac{r}{q} \left( \frac{p'}{q'} - \frac{p}{q} \right),$$
$$e \frac{p'}{q'} - d = c \frac{r'}{q'} \left( \frac{p'}{q'} - \frac{p}{q} \right);$$

weil nun, wie wir schon wissen:

$$\frac{p}{q} = \frac{b \pm \sqrt{b^9 - 4ac}}{2c}, \quad \frac{p'}{q'} = \frac{b \mp \sqrt{b^9 - 4ac}}{2c}$$

ist, so ist:

$$d - e \frac{p}{q} = -\frac{be - 2cd \pm e\sqrt{b^3 - 4ac}}{2c},$$

$$e \frac{p'}{q'} - d = \frac{be - 2cd \mp e\sqrt{b^3 - 4ac}}{2c}$$

und

$$c\left(\frac{p'}{q'}-\frac{p}{q}\right)=\mp\sqrt{b^2-4ac}$$

also nach dem Vorhergehenden:

$$\frac{r}{q} \sqrt{b^3 - 4ac} = \pm \frac{be - 2cd \pm e\sqrt{b^3 - 4ac}}{2c},$$

$$\frac{r'}{g'} \sqrt{b^3 - 4ac} = \mp \frac{be - 2cd \mp e\sqrt{b^3 - 4ac}}{2c};$$

folglich, went

$$b^2-4ac \gtrsim 0$$

ist:

$$\begin{split} \frac{r}{q} &= \pm \frac{be - 2cd \pm e\sqrt{b^3 - 4ac}}{2c\sqrt{b^3 - 4ac}}, \\ \frac{r'}{q'} &= \mp \frac{be - 2cd \mp e\sqrt{b^3 - 4ac}}{-2c\sqrt{b^3 - 4ac}}. \end{split}$$

Man hat also die vier Formeln:

$$\begin{cases} \frac{p}{q} = \frac{b \pm \sqrt{b^3 - 4ac}}{2c}, & \frac{p'}{q'} = \frac{b \mp \sqrt{b^3 - 4ac}}{2c}, \\ \frac{r}{q} = \frac{b e - 2acd \pm e\sqrt{b^3 - 4ac}}{2c\sqrt{b^3 - 4ac}}, \\ \frac{r'}{q'} = \frac{rbe - 2acd \mp e\sqrt{b^3 - 4ac}}{2c\sqrt{b^3 - 4ac}}; \end{cases}$$

in deuen die oberen und unteren Zeichen sich auf einander beziehen, die aber nur unter der Voraussetzung

$$b^2 - 4ac \ge 0$$

gültig sind.

Wenn b2-4ac = 0 ist, hat man die keine Zweidentigkeit lassenden Formeln 20) anzuwenden.

w.

Die im Vorhergehenden entwickelten Formeln reichen völlig aus, wenn a und c nicht zugleich verschwinden. Verschwinden aber a und c beide, und hat also die Grösse

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$$

die Form

$$bxy + dx + ey + f$$

so wollen wir zuerst annehmen, dass b nicht verschwinde. Da wir nun, weil a und c beide verschwinden, die Gleichungen

$$pp'=0$$
,  $qq'=0$ 

haben, so kann rücksichtlich der Grössen  $p,\,p';\,q,\,q'$  nur eine der vier folgenden Combinationen Statt finden:

$$p=0$$
,  $q=0$ ;  $p=0$ ,  $q'=0$ ;  $p'=0$ ,  $q=0$ ;  $p'=0$ ,  $q'=0$ .  
Wegen der Gleichung

b = qp' + pq'

würden aber die Combinationen p=0, q=0 und p'=0, q'=0 auf b=0 führen, was der Voraussetzung widerstreitet. Also bleiben nur die Combinationen

$$p=0, q'=0 \text{ oder } p'=0, q=0.$$

ax3 + bxy + cy2 + dx + ey + f in swel lineare Factoren.

Im ersten Falle hat man die Gleichungen:

$$b = qp'$$
,  $d = rp'$ ,  $e = qr'$ ,  $f = rr'$ ;

ans denen sich

23) 
$$\cdots \qquad \frac{r}{q} = \frac{d}{b}, \quad \frac{r'}{p'} = \frac{e}{b}$$

ergiebt. Hieraus folgt durch Multiplication, wie es sein muss:

 $bde = ae^2 + (b^2 - 4ac) f + cd^2$ 

$$\frac{rr'}{qp'} = \frac{de}{b^2} = \frac{bf}{b^2} = \frac{f}{b},$$

weil nämlich wegen der voransgesetzten Gleichung

im vorliegenden Falle  $bde = b^2f$ , also de = bf ist.

Im zweiten Falle hat man die Gleichungen:

$$b = pq'$$
,  $d = pr'$ ,  $e = rq'$ ,  $f = rr'$ ;

ans denen sich

24) . . . . . . . 
$$\frac{r}{p} = \frac{e}{b}, \quad \frac{r'}{q'} = \frac{d}{b}$$

ergieht. Hieraus folgt durch Multiplication, wie es sein muss:

$$\frac{rr'}{pq'} = \frac{de}{b^2} = \frac{bf}{b^2} = \frac{f}{b},$$

weil nämlich, wie ohen, im vorliegenden Falle de = bf ist.
Wäre endlich zugleich

$$a=0, b=0, c=0$$

die Form

so hätte die Grösse

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$$
$$dx + ey + f.$$

und wäre also selbst eine lineare Function, weshalb also natürlich von einer Zerlegung dieser Function in zwei lineare Functionen nicht die Rede eein kann, und daher über diesen Fall nichts weiter zu sagen ist.

## VI.

Man kann noch verschiedene andere Formeln und Relationen finden, worüber das Folgende bemerkt werden mag. Aus den in 16) gefundenen Formeln:

$$\frac{r}{p} = \pm \frac{bd - 2ae \pm d\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a\sqrt{b^2 - 4ac}},$$

$$\frac{r'}{p'} = \mp \frac{bd - 2ae \mp d\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a\sqrt{b^2 - 4ac}};$$

in denen  $b^2-4ac$  als nicht verschwindend vorausgesetzt worden ist, folgt:

$$(bd-2ae)^{\frac{r}{p}} = \pm \frac{(bd-2ae)^3 \pm d(bd-2ae)\sqrt{b^2-4ac}}{2a\sqrt{b^2-4ac}},$$

$$(bd-2ae)\frac{r'}{p'} = \mp \frac{(bd-2ae)^3 \mp d(bd-2ae)\sqrt{b^2-4ac}}{2a\sqrt{b^2-4ac}};$$

also, weil

$$(bd - 2ae)^2 = (b^2 - 4ac)(d^2 - 4af)$$
  
=  $(d^2 - 4af)\sqrt{b^2 - 4ac}\sqrt{b^2 - 4ac}$ 

ist:

$$\begin{cases} (bd-2ae)\frac{r}{p} = \frac{d(bd-2ae) \pm (d^3-4af) \sqrt{b^3-4ac}}{2a}, \\ (bd-2ae)\frac{r'}{p'} = \frac{d(bd-2ae) \mp (d^3-4af) \sqrt{b^3-4ac}}{2a}. \end{cases}$$

Aus den in 22) gefundenen Formein:

$$\begin{split} \frac{r}{q} &= \pm \frac{be - 2cd \pm e\sqrt{b^2 - 4ac}}{2c\sqrt{b^2 - 4ac}}, \\ \frac{r'}{q'} &= \mp \frac{be - 2cd \mp e\sqrt{b^2 - 4ac}}{2c\sqrt{b^2 - 4ac}}; \end{split}$$

in denen gleichfalls  $b^3-4ac$  als nicht verschwindend vorausgesetzt worden ist, folgt:

$$\begin{split} (be-2cd)\frac{r}{q} &= \pm \frac{(be-2cd)^3 \pm e(be-2cd)\sqrt{b^3-4ac}}{2c\sqrt{b^3-4ac}},\\ (be-2cd)\frac{r}{q'} &= \mp \frac{(be-2cd)^3 \mp e(be-2cd)\sqrt{b^3-4ac}}{2c\sqrt{b^3-4ac}}; \end{split}$$

also, weil

$$(be-2cd)^{2} = (b^{2}-4ac)(e^{2}-4cf)$$

$$= (e^{2}-4cf)\sqrt{b^{2}-4ac},\sqrt{b^{2}-4ac}$$

ist:

$$\begin{cases} (be - 2cd) \frac{r}{q} = \frac{e(be - 2cd) \pm (e^3 - 4cf) \sqrt{b^3 - 4ac}}{2c}, \\ (be - 2cd) \frac{r'}{q'} = \frac{e(be - 2cd) \mp (e^3 - 4cf) \sqrt{b^3 - 4ac}}{2c}. \end{cases}$$

Aus den aus 12) bekannten Formein:

$$\frac{r}{p} = \frac{d \pm \sqrt{d^2 - 4af}}{2a}, \quad \frac{r'}{p'} = \frac{d \mp \sqrt{d^2 - 4af}}{2a}$$

folgt durch Umkehrun:

$$\frac{p}{r} = \frac{2a}{d \pm \sqrt{d^2 - 4af}}, \quad \frac{p'}{r'} = \frac{2a}{d \mp \sqrt{d^2 - 4af}};$$

also, wenn man Zähler und Nenner respectiv  $d \mp \sqrt{d^2-4af}$  und  $d + \sqrt{d^2-4af}$ 

multiplicirt:

$$\frac{p}{r} = \frac{2a(d \mp \sqrt{d^2 - 4af})}{4af}, \quad \frac{p'}{r'} = \frac{2a(d \pm \sqrt{d^2 - 4af})}{4af};$$
delich:

folglich:

27) . . 
$$\frac{p}{r} = \frac{d \mp \sqrt{d^2 - 4af}}{2f}, \quad \frac{p'}{r'} = \frac{d \pm \sqrt{d^2 - 4af}}{2f}.$$

Aus den aus 18) bekannten Formein:

$$\frac{r}{q} = \frac{e \pm \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c}, \quad \frac{r'}{q'} = \frac{e \mp \sqrt{e^2 - 4cf}}{2c}$$

folgt durch Umkehrung:

$$\frac{q}{r} = \frac{2c}{e \pm \sqrt{e^2 - 4ef}}, \quad \frac{q'}{r'} = \frac{2c}{e \mp \sqrt{e^2 - 4ef}};$$
 also, wenn man im Zähler und Nenner respective mit

e + Ve2-4cf, e+ Ve2-4cf

multiplicirt:

$$\frac{q}{r} = \frac{2c\left(e \mp \sqrt{e^2 - 4cf}\right)}{4cf}, \quad \frac{q'}{r'} = \frac{2c\left(e \pm \sqrt{e^2 - 4cf}\right)}{4cf};$$
 folglich:

28) ... 
$$\frac{q}{r} = \frac{e \mp \sqrt{e^2 - 4cf}}{2f}, \quad \frac{q'}{r'} = \frac{e \pm \sqrt{e^2 - 4cf}}{2f}.$$

Eine weitere Ausführung dieses Gegenstandes ist nicht nöthig.

## VIII.

## Miscellen.

Wenn

Von dem Herausgeber.  

$$A = aa' - bb' - cc', \quad D = bc' + cb',$$
  
 $B = bb' - cc' - aa', \quad E = ca' + ac',$ 

$$B = bb' - cc' - aa'$$
,  $E = ca' + ac'$ ,  
 $C = cc' - aa' - bb'$ :  $F = ab' + ba'$ 

ist. so ist:

$$ABC - AD^2 - BE^2 - CF^2 + 2DEF$$
  
=  $(a^2 + b^2 + c^2)(a'^2 + b'^2 + c'^2)(aa' + bb' + cc')$ 

.

und 
$$(A+B)(B+C)(C+A)-2DEF=(A+B)F^2+(B+C)D^2+(C+A)E^3$$
.

(Cambridge and Dublin mathematical Journal, Nos. V. et VI. (November 1846.) p. 286.)

## Druckfehler.

In der Abhandlung Thl. XXXII. Nr. XXV. ist §. 11. (8. 274. und 8. 280.) zweimal geahlt. Man muss S. 280. und S. 281. etwa §. 11. und §. 12. respective in §. 12. und §. 13. unwandelu.

Thi. XXXVI. S. 205. Z. 1. v. o. ist zu lesen "finden" statt "fanden."

Thi. XXXVIII. S. 0.74, z. 1.1, a. Z. 15. muss en 19. stat 10.) between. In den in diesem Hede enthelsem belden Auditente von Herrn Prefessor Dr. Witstein in Hannover, No. I. nud No. II., sind folgende Pehler zu beschiegen; Auf S. 1, Z. 5, w. a. is in dem Worde. C. 2/10-index\*\* das nibmannature den Bern S. 1, z. 5, z. is in dem Worde. C. 2/10-index\*\* das nibmannature de la complexión de la compl

Berichtigung, In der Abhandl. des Herrn Dr. Meyer Thl. XXXVIII. Nr. XX. S. 244. Z. 14. u. 15. v.n. muss es nach mir gemachter Aussige statt: "wenn anch 2p +1 eine Primzahl bedeutet" heissen: "wenn peine Primzahl 11-1 bedeutet" G.

## Fehler in Schrön's siebenstelligen Logarithmentafeln, 2. Ausgabe von 1861.

No. 6. Taf. I. S. 9. unter P. P. zu 366. Z. 8., statt 222,8 lies: 292,8. — In der ersten and in der ungarischen Ausgabe befindet sieh die richtige Zahl 292,8.

## IX.

# Ueber bestimmte Integrale.

...

# Herrn Dr. L. Oettinger.

Grossherzogiich Badlschem Hofrathe und ordentlichem Professor der Mathematik an der Universität zu Freiburg i. B.

# , II.

### §. 1.

Die Anadrücke ig. z und ig(1+z) erzeugen dorch ihre Verbindeng mit anderen Functionen von z eine heendrete Gruppvon Integralen zwischen den Grennen 0 und 1, die eine besondere Beachtung verdienen. Schon E oler hat sich mit denen der ersten Art in mehreren Abbandlungen beschäftigt, die in seiner Integral-Rechnung (ans d. Lat. übersetzt von Salomon, vierter Thl.) zusammegsetellt sind. Er hearheitet sie mit dem ihm eigenen Scharfsinn bis zu der Grenze, welche durch den Stand der damaligen Wissenschaft gezogen war, denne wiederholt an mehreren Orten die Bemerkung, dass die hierher gehörigen Integrale auf "nenwirksiehare Fornelen" führen.

Später worden zie von anderen bearbeitet, wie aus den Integnatufein von Bierens de Hana, Amsterdam 1855. Tah. 152 u. fl. zu ersehen ist. Ferner heschäftigte sieh mit ihnen Legen dre in seinem Traité des fonct. ellipt T. II. P. 365 n. fl., wo sie unter dem Namen der Euler'schen Integrale aufgeführt sind. Der Fortschritt der Wissenschaft hat unterdessen nannehe Greuze auffernt, die früher hestand. Es dürfte daher wohl gerechtfreigt erscheinen, diese Ustersuchungen wiederhott ausfagzeifen, und weiter fortauführen, und hiemit die aus dem Ausdruck [g(1 + x)] sich ergebenden zu verbieden, welche bisher weniger besteht wurden. Zu dem Ende nehmen wir zuerst die letzteren anf und gehen dann zu den ersteren über. Hierbei wird es sachgemäss

Theil XXXIX,

eein, zuerst die Daratellung einiger Integrale vorauszuschicken, welche die Grundlage der ganzen Untersuchung bilden, und im Spätern hauptsächlich zur Anwendung kommen. Hierdurch wird die folgende Untersuchung wesentlich erleichtert und gefürdert.

#### δ. 2

Entwickelt man den Ausdruck  $\frac{1}{1+z}$  in eine Reihe und berücksichtigt den dabei entstehenden Rest, so erhält man:

1) 
$$\frac{1}{1+z} = z^{-1} - z^{-2} + z^{-3} - z^{-4} \cdot \dots \cdot (-)^{r-1} z^{-r} (-)^r \frac{z^{-r}}{1+z}.$$

Diese Darstellung führt auf die Unterscheidung zwischen einer geraden und ungeraden Zahl. Man bat daher

$$\frac{1}{1+z} = z^{-1} - z^{-2} + z^{-3} - z^{-4} \dots - z^{-2m} + \frac{z^{-2m}}{1+z},$$

$$3)$$

$$\frac{1}{1+z} = z^{-1} - z^{-2} + z^{-3} - z^{-4} \dots + z^{-2m-1} - \frac{z^{-2m-1}}{1+z}.$$

Diese Formen lassen sich leicht verallgemeinern und es ent-

steht für 
$$\frac{1}{a+bx} = \frac{1}{a(1+\frac{b}{a}x)};$$

$$\frac{1}{a+bx} = \frac{x^{-1}}{b} - \frac{ax^{-3}}{b^{3}} + \frac{n^{3}x^{-3}}{b^{3}} - \dots - \frac{a^{2m-1}x^{-2m}}{b^{2m}} + \frac{a^{2m}x^{-2m}}{b^{2m}(a+bx)},$$

$$\frac{1}{a+bx} = \frac{x^{-1}}{b} - \frac{ax^{-2}}{b^2} + \frac{a^2x^{-3}}{b^2} + \dots + \frac{a^{2m}x^{-2m-1}}{b^{2m+1}} - \frac{a^{2m+1}x^{-2m+1}}{b^{2m+1}(a+bx)}.$$

Hierin kann a und b willkürlich gewählt werden.

Setzt man - z statt z in Nr. 1), so entsteht

$$\frac{1}{1-z} = -(z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} \dots z^{-r}) + \frac{z^{-r}}{1-z}$$

und die Unterscheidung zwischen einer geraden und ungeraden Zahl fällt weg.

Im Folgendeu werden vorzugsweise die Gleichungen Nr. 2), 3) und 6) benutzt werden, weil diese die einfachern sind und die Uehertragung ins Allgemeine nach Nr. 4) und 5) leicht lat.

Schreibt man nun x statt z in Nr. 2) und 3), verbindet erstere mit  $\int x^{2m} \partial x$ , letztere mit  $\int x^{2m+1} \partial x$ , integriet zwischen den Grenzeu 0 uud x und ordnet nach den-steigenden Potenzen von x, so erhält man:

7) 
$$\int_{0}^{x} \frac{x^{\sin}\partial x}{1+x} = \lg(1+x) - (x - \frac{x^{3}}{2} + \frac{x^{3}}{3} - \dots - \frac{x^{2m}}{2m}),$$
8) 
$$\int_{0}^{x} \frac{x^{2m+1}\partial x}{1+x} = -\lg(1+x) + x - \frac{x^{3}}{2} + \frac{x^{3}}{3} - \dots + \frac{x^{2m+1}}{2m+1}.$$

Hierans ergibt sich für die Grenzen zwischen 0 und 1:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2m}\partial x}{1+x} = \lg 2 - (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots - \frac{1}{2m}) = \lg 2 - \mathcal{E}_{1}^{2m}(-)^{n-1} \frac{1}{n},$$

$$\int^{1} \frac{x^{2m+1}\partial x}{1+x} = -\lg 2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2m+1}$$

$$= -\lg 2 + \mathcal{E}_1^{2m+1} (-)^{\kappa-1} \frac{1}{u}.$$

Aus Nr. 6) entsteht auf diese Weise:

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{m} \delta x}{1-x} = -\lg(1-x) - (x + \frac{x^{3}}{2} + \frac{x^{3}}{3} + \dots + \frac{x^{m}}{m}) = -\lg(1-x) - \sum_{1} \frac{x^{m}}{u}.$$

In den Darstellungen 9)—11) hat man für n allmälig die Werthe zwischen den angezeigten Grenzen zu setzeh.

Aus Nr. 9) und 10) leiten sich folgende Integrale ab:

$$\int_{0}^{1} \frac{\partial x}{1+x} = -\lg 2 + 1,$$

$$\int_{0}^{1} \frac{\partial x}{1+x} = -\lg 2 + 1,$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2}\partial x}{1+x} = -\lg 2 + \frac{1}{2},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2}\partial x}{1+x} = -\lg 2 + \frac{5}{6},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2}\partial x}{1+x} = -\lg 2 + \frac{47}{60},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2}\partial x}{1+x} = -\lg 2 + \frac{47}{60},$$

Die Werthe sämmtlicher Integrale sind positiv, wie sich leicht folgert. Der Werth von 1g2 ist zwischen zwei auf einander folgende Brüche eingeschlossen.

Ans Nr. 4) und 5) ergeben sich folgende Formen: 13)

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{2m}\partial x}{a+bx} = \frac{a^{2m} \lg (a+bx)}{b^{2m+1}} + \frac{x^{2m}}{2mb} - \frac{ax^{2m-1}}{(2m-1)b^2} + \dots - \frac{a^{2m-1}x}{b^{2m}},$$

$$14)$$

$$\int_{a}^{a} \frac{x^{2m+1}\partial x}{a+bx} = -\frac{a^{2m+1}lg(a+bx)}{b^{2m+2}} + \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)b} - \frac{ax^{2m}}{2mb} + \dots + \frac{a^{2m}x}{b^{2m+1}}$$
5. 3.

Bringt man oon mit den in  $\S$ . 2. erhaltenen Resultaten den Ansdruck  $\lg(1+x)$  in Verbindung, so erhält man nach der ge-

wöhnlichen Methode:

$$\int_{0}^{s} x^{2m-1} \lg (1+x) \partial x = \frac{x^{2m}}{2m} \lg (1+x) - \frac{1}{2m} \int_{0}^{s} \frac{x^{2m} \partial x}{1+x},$$

und hieraus durch Einführung aus Nr. 7) §. 2.:

$$\int_{0}^{x}x^{2m-1}\mathrm{i}\mathrm{g}\,(1+x)\partial x = \frac{x^{2m}-1}{2m}\mathrm{i}\mathrm{g}\,(1+x) + \frac{1}{2m}(x-\frac{x^{2}}{2}+\frac{x^{2}}{3}...-\frac{x^{2m}}{2m}).$$

Auf gleiche Weise entsteht durch Integration und Einführung aus Nr. 8) §. 2.:

$$\begin{split} \int_{0}^{x} x^{\sin ig(1+x)\partial x} &= \frac{x^{\sin i+1}ig(1+x)}{2m+1} - \frac{1}{2m+1} \int_{0}^{x} \frac{x^{\sin i+1}\partial x}{1+x} \\ &= \frac{x^{\sin i+1}+1}{2m+1} ig(1+x) - \frac{1}{2m+1} \left( \frac{x}{1} - \frac{x^{3}}{2} + \frac{x^{3}}{3} - \dots + \frac{x^{3m+1}}{2m+1} \right). \end{split}$$

Für die Grenzen zwischen 0 und 1 ergeben sich folgende Formen:

$$\begin{split} \int_0^{-1} x^{2m-1} & \operatorname{ig}(1+x) \partial x = \frac{1}{2m} (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots - \frac{1}{2m}) \\ & = \frac{1}{2m} \, \mathcal{E}_1^{\, \, 2m} (-)^{\, n-1} \, \frac{1}{n}. \end{split}$$

## 0)

$$\begin{split} \int_0^1 x^{2m} \mathrm{lg} \, (1+x) \delta x &= \frac{2 \lg 2}{2m+1} - \frac{1}{2m+1} \, (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} .... + \frac{1}{2m+1}) \\ &= \frac{2 \lg 2}{2m+1} - \frac{1}{2m+1} \, \mathcal{E}_1^{2m+1} (-)^{\nu-1} \frac{1}{n}. \end{split}$$

Hieraus erhält man folgende Integrale:

$$\int_{0}^{1} \lg(1+x)\partial x = 2\lg 2 - 1,$$

$$\int_{0}^{1} x \lg(1+x)\partial x = \frac{1}{4},$$

$$\int_{0}^{1} x^{3}\lg(1+x)\partial x = \frac{1}{3}\lg 2 - \frac{1}{18},$$

$$\int_{0}^{1} x^{3}\lg(1+x)\partial x = \frac{2}{3}\lg 2 - \frac{1}{36},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4}\lg(1+x)\partial x = \frac{2}{6}\lg 2 - \frac{47}{360},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4}\lg(1+x)\partial x = \frac{2}{300},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4}\lg(1+x)\partial x = \frac{2}{7}\lg 2 - \frac{319}{2440},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4}\lg(1+x)\partial x = \frac{2}{7}\lg 2 - \frac{319}{2440},$$

$$\int_{0}^{1} x^{7}\lg(1+x)\partial x = \frac{2}{6720},$$

Verbindet man mit den aus Nr 4) und 5) sich ableitenden und in Nr. 6) angegebenen Ausdrücken der Reihe nach die Werthe  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ..., so erhält man folgende Darstellungen:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \mathcal{L}_{0}^{2m-1} a_{m} x^{w} | g(1+x) \partial x &= \mathcal{E}_{0}^{m-1} \frac{a_{2m}}{2u+1} 2 | g^{2} \\ &+ \mathcal{E}_{1}^{2m} (-) w \frac{a_{n-1}}{u} \left( \mathcal{E}_{1}^{w} (-) u^{-1} \frac{1}{u} \right), \\ 8) \\ \int_{0}^{1} \mathcal{E}_{0}^{2m} a_{n} x^{w} | g(1+x) \partial x &= \mathcal{E}_{0}^{m} \frac{a_{2m}}{2u+1} 2 | g^{2} \\ &+ \mathcal{E}_{1}^{2m+1} (-) w \frac{a_{m-1}}{u} \left( \mathcal{E}_{1}^{w} (-) w^{-1} \frac{1}{u} \right). \end{split}$$

Hierin hat man in dem Gliede links uud dem ersten Gliede rechts statt u allmälig die Werthe zwischen den angegebenen Grenzen zu setzen. In dem zweiten Gliede rechts hat man für jeden hestimmten Werth von u in dem eingeklammerten Ausdrucke  $\mathcal{E}_1^u(-)v^{-1}\frac{1}{u}$  allmälig die Werthe 1, 2, 3...u zu schreiben.

Setzt man  $a_0 = a_1 = a_2 = ... = 1$ , so geht Nr. 7) u. 8) über in

$$\int_{0}^{s_{1}} \frac{1-x^{2m}}{1-x} \lg(1+x) \partial x = \mathcal{E}_{0}^{m-1} \frac{2}{2n+1} \lg 2 + \mathcal{E}_{1}^{2m} (-)^{n} \frac{1}{n} (\mathcal{E}_{1}^{n} (-)^{n-1} \frac{1}{n}),$$

$$\int_{0}^{1} \frac{1-x^{2m+1}}{1-x} \lg(1+x) \partial x = \mathcal{E}_{0}^{m} \frac{2}{2u+1} \lg 2 + \mathcal{E}_{1}^{2m+1} (-) \underset{u}{\overset{u}{=}} (\mathcal{E}_{1}^{u} (-)^{u-1} \underset{u}{\overset{1}{=}} )$$

Werden aber die mit ungeraden Stellenzahlen versehenen a negativ genommen und die a der Einheit gleich gasetzt, so erhält man:

$$\int_{0}^{1} \frac{1-x^{2m}}{1+x} |g(1+x)\delta x = \sum_{n=1}^{m-1} \frac{2 |g|^{2}}{2n+1} - \sum_{1} \ln \frac{1}{n} (\hat{Z}_{1}^{n}(-)^{n-1} \frac{1}{n}),$$

$$\int_{0}^{1} \frac{1+x^{2m+1}}{1+x} |g(1+x)\delta x = \sum_{n=1}^{m} \frac{2 |g|^{2}}{2n+1} - \sum_{1} \frac{n+1}{n} (\hat{Z}_{1}^{n}(-)^{n-1} \frac{1}{n}).$$

Sext man in 7) und 8) statt der a die Vorzahlen der Potenen des Binomiums (1-2, oder, was dasselbe ist, vervielfacht man der Reihe nach die Integrale in Nr. 6) mit diesen Vorzahlen und vereinigt man die erhaltenen Resultate nach Angabe der Zeichen, so leiten sich hieraus folgende Integrale ab:

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} (1-x)^{3} |g(1+x) \partial x = 2 \lg 2 - \frac{5}{4}, \\ & \int_{0}^{1} (1-x)^{3} |g(1+x) \partial x = \frac{8}{3} \lg 2 - \frac{16}{9}, \\ & \int_{0}^{1} (1-x)^{3} |g(1+x) \partial x = 4 \lg 2 - \frac{131}{48}, \end{split}$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{4} \lg(1+x) dx = \frac{32}{6} \lg 2 - \frac{661}{160},$$
$$\int_{0}^{1} (1-x)^{4} \lg(1+x) dx = \frac{32}{3} \lg 2 - \frac{1327}{180},$$

Aus den Darstellungen Nr. 9) bis 12) leiten sich folgende Integrale ab:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{1-x^{2}}{1-x} \lg{(1+x)} \delta x &= 2 \lg{2} - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{2}}{1-x} \lg{(1+x)} \delta x &= \frac{9}{3} \lg{2} - \frac{37}{38}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1-x} \lg{(1+x)} \delta x &= \frac{9}{3} \lg{2} - \frac{127}{128}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1-x} \lg{(1+x)} \delta x &= \frac{9}{16} \lg{2} - \frac{3739}{3660}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1-x} \lg{(1+x)} \delta x &= \frac{46}{16} \lg{2} - \frac{1123}{3660}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg{(1+x)} \delta x &= \frac{21}{16} \lg{2} - \frac{1123}{1260}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg{(1+x)} \delta x &= \frac{8}{3} \lg{2} - \frac{5}{26}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1+x^{4}}{1+x} \lg{(1+x)} \delta x &= \frac{8}{3} \lg{2} - \frac{5}{360}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg{(1+x)} \delta x &= \frac{46}{45} \lg{2} - \frac{6599}{3600}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg{(1+x)} \delta x &= \frac{46}{45} \lg{2} - \frac{6959}{3600}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg{(1+x)} \delta x &= \frac{46}{45} \lg{2} - \frac{6959}{3600}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg{(1+x)} \delta x &= \frac{46}{45} \lg{2} - \frac{6959}{3600}. \end{split}$$

#### 6. A

Behandelt man auf gleiche Weise das Integral  $\int x^{m-1} \lg(1-x) \partial x$ , so ist

1) 
$$\int_{-x}^{x} x^{m-1} \lg(1-x) dx = \frac{x^m}{m} \lg(1-x) + \frac{1}{m} \int_{-x}^{x} \frac{x^m}{1-x} dx.$$

Durch Einführung des Werthes aus Nr. 11) §. 2. entsteht

$$\int_{a}^{x} x^{m-1} \lg(1-x) dx = \frac{x^{m}-1}{m} \lg(1-x) - \frac{1}{m} (x + \frac{x^{2}}{2} + \frac{x^{3}}{3} + \dots + \frac{x^{m}}{m})$$

und für die Grenzen zwischen 0 und 1

$$\int_{0}^{\pi} x^{m-1} \lg(1-x) \mathrm{d}x = -\frac{1}{m} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots \cdot \frac{1}{m}) = -\frac{1}{m} \frac{C(1, 2 \dots m)^{m-1}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}.$$

Hierin bedeutet  $C(1,2,3...m)^{m-1}$  die Summe der Producte der Verbindungen ohne Wiederholungen aus den Elementen 1,2,3...m zur m-1 Classe. Hieraus erhält man folgende Integrale:

$$\int_{0}^{1} \lg(1-x)\partial x = -1,$$

$$\int_{0}^{1} x \lg(1-x)\partial x = -\frac{3}{4},$$

$$\int_{0}^{1} x^{2} \lg(1-x)\partial x = -\frac{11}{18},$$

$$\int_{0}^{1} x^{3} \lg(1-x)\partial x = -\frac{25}{48},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg(1-x)\partial x = -\frac{307}{30},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg(1-x)\partial x = -\frac{49}{120},$$

$$\int_{0}^{1} x^{6} \lg (1-x) \partial x = -\frac{363}{160},$$

$$\int_{0}^{1} x^{7} \lg (1-x) \partial x = -\frac{761}{2240},$$

Verbindet man auch hier die aus Nr. 3) fliessenden Ausdrücke der Reihe nach mit  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ... und verfährt wie in §. 3. geschah, so erhält man folgende Darstellungen:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \mathcal{E}_{1}^{m} a_{u-1} x^{m-1} |g(1-x) \partial x &= -\mathcal{E}_{1}^{m} \frac{a_{u-1}}{u} (\mathcal{E}_{1}^{m} \frac{1}{u}), \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{m}}{1-x} |g(1-x) \partial x &= -\mathcal{E}_{1}^{m} \frac{1}{u} (\mathcal{E}_{1}^{m} \frac{1}{u}), \\ \int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{m}} |g(1-x) \partial x &= -\mathcal{E}_{1}^{m} (-)^{u-1} \frac{1}{u} (\mathcal{E}_{1}^{m} \frac{1}{u}), \end{split}$$

Werden die Vorzahlen der Potenzen des Binomiums (1+x) statt der a eingeführt, so erhält man folgende Integrale, die zu weiteren Anwendungen dienen:

$$\begin{split} \int_0^1 (1+x) \, \lg(1-x) \delta x &= -\frac{7}{4}, \\ \int_0^1 (1+x)^3 \, \lg(1-x) \delta x &= -\frac{28}{9}, \\ \int_0^1 (1+x)^3 \, \lg(1-x) \delta x &= -\frac{269}{9}, \\ \int_0^1 (1+x)^4 \, \lg(1-x) \delta x &= -\frac{1631}{160}, \\ \int_0^1 (1+x)^4 \, \lg(1-x) \delta x &= -\frac{3377}{160}, \\ \int_0^1 (1+x)^4 \, \lg(1-x) \delta x &= -\frac{3377}{160}, \end{split}$$

Aus Nr. 7) und 8) leiten sich folgende Integrale ab:

$$\begin{split} 9) \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{1-x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{7}{4}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{1-x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{85}{36}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{1-x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{144}{14}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{1-x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{12019}{3600}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{1-x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{13469}{3600}, \\ u. s. w. \\ 10) \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{4}{4}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{31}{36}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{40}{144}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{2869}{3600}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-x) \vartheta x &= -\frac{1399}{3600}, \\ \\ \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{4}}{1+x} \lg(1-$$

Nachdem in diesem Paragraphen gezeigt ist, wie die in Nr. 9) und 10) aufgezeitliten Integrale gefunden werden, und dasselbe auch von den in 9. 3. Nr. 14) und 15) aufgezeitlien gilt, so wird im Folgenden auf Integrale dieser Form nicht weiter Rücksicht genommen werden. Die Darstellung der Integrale dieser Art unterliegt auch in den späteren Fällen keiner weitern Schwierigkeit.

## 6. 5.

Andere hierhergehörige Resultate, die zu weiteren Anwendungen dienen, gewinnt man auf folgende Art. Es ist, wie sich leicht rechtfertigt:

$$\int_{x^{q-1}(a+bx^q)^r\partial x}^{a+bx^q)^r\partial x} = \frac{(a+bx^q)^{r+1}}{bq(r+1)}.$$

Setzt man der Kürze wegen  $(a+bx^q)^r = X^r$  und differenzirt diese Gleichung wiederholt nach r und dividirt durch  $\partial r$ , so entsteht:

$$\begin{split} \int x^{q-1} X^r \lg X dx &= \frac{X^{r+1} \lg X}{bq(r+1)} - \frac{X^{r+1}}{bq(r+1)^2}, \\ \int x^{q-1} X^r (\lg X)^9 dx &= \frac{X^{r+1} (\lg X)^9}{bq(r+1)} - \frac{2X^{r+1} \lg X}{bq(r+1)^2} + \frac{2.1X^{r+1}}{bq(r+1)^3}, \\ &= \frac{X^{r+1} (\lg X)^2}{bq(r+1)_1} - \frac{3X^{r+1} (\lg X)^3}{bq(r+1)^3} + \frac{3.2X^{r+1} \lg X}{bq(r+1)^3} - \frac{3.2.1X^{r+1}}{bq(r+1)^3}, \\ &= \frac{X^{r+1} (\lg X)^2}{bq(r+1)_1} - \frac{3X^{r+1} (\lg X)^3}{bq(r+1)^3} + \frac{3.2X^{r+1} \lg X}{bq(r+1)^3} - \frac{3.2.1X^{r+1}}{bq(r+1)^3}. \end{split}$$

Durch Fortaetzung dieses Verfahrens wird man zn folgender Darstellung geführt, wenn der ursprüngliche Werth für Xr geschrieben wird:

$$\begin{split} &\int_{\mathbb{R}^{d-1}(a+bx^{q})^{p}|\mathbb{R}x}^{\int_{\mathbb{R}^{d-1}(a+bx^{q})^{p}|\mathbb{R}x} \\ &= \frac{(a+bx^{q})^{p+1}}{bq} \bigg[ \frac{[!g(a+bx^{q})]^{p}}{r+1} - \frac{p[!g(a+bx^{q})]^{p-1}}{(r+1)^{q}} \\ &\qquad \qquad + \frac{p^{2(1-1)}[!g(a+bx^{q})]^{p-2}}{(r+1)^{q}} \cdots - \frac{p^{p-1}}{(r+1)^{q+1}} \bigg]. \end{split}$$

Für die Grenzen zwischen 0 und x entsteht:

$$=\frac{(a + bx^{q})^{p+1}}{bq} \begin{bmatrix} ([g(a + bx^{q})]^{p}] & p[[g(a + bx^{q})]^{p+1}] \\ -[g(a + bx^{q})]^{p+1} & p[[g(a + bx^{q})]^{p-1}] \\ -[g(a + bx^{q})]^{p+1} & p[[g(a + bx^{q})]^{p-1}] \end{bmatrix} ... (-)^{p} \cdot \frac{1^{p+1}}{(r+1)^{q}} \\ -\frac{a^{r+1} - ([ga]^{p}}{br} - \frac{p([ga]^{p+1}}{(r+1)^{q}} + \frac{p^{q} - 1 - ([ga]^{p-1}}{(r+1)^{q}} ... (-)^{p} \cdot \frac{1^{p+1}}{(r+1)^{q+1}} \end{bmatrix}.$$

Setzt man a=1, b=1, so entsteht hiersus für die Grenzen zwischen 0 und 1, da alle Glieder der zweiten Reihe mit Ausnahme des letzten verschwinden:

$$\int_{0}^{1} x^{q-1}(1+x^{q})^{p} |g(1+x^{q})|^{p} dx$$

$$= \frac{2^{p+1}}{q} \left[ \frac{(1/2)^{p}}{(r+1)^{2}} + \frac{p((g/2)^{p-1}}{(r+1)^{2}} + \dots (-)^{p} \cdot \frac{1^{p+1}}{(r+1)^{p+1}} \right] (-)^{p+1} \frac{1^{p+1}}{q(r+1)^{p+1}}$$

Wird -b statt b geschrieben, so folgt aus Nr. 3):

Wird in Nr. 5) a=1, b=1 gesetzt und zwischen den Grenzen 0 und 1 integrirt, so ergibt sich bieraus:

$$\int_{x}^{1} x^{q-1} (1-x^{q})^{p} [\lg(1-x^{q})]^{p} \partial x = (-)^{p} \cdot \frac{\lg r}{q(r+1)^{p+1}}.$$

Wird a=0, b=1 in Nr. 2) gesetzt und zwischen den Grenzen 0 und 1 integrirt, so folgt:

$$\int_{0}^{1} x^{qr+q-1} (\lg x^{q})^{p} \partial x = (-)^{p} \cdot \frac{1^{p+1}}{q(r+1)^{p+1}}.$$

Hieraus und aus Nr. 6) erhält man folgende Beziehung:

$$\int_{0}^{1} x^{q-1} (1-x^{q})^{p} [\lg(1-x^{q})]^{p} dx = \int_{0}^{1} x^{q-1} + \frac{1}{2} (\lg x^{q})^{p} dx.$$

Wird q = I gesetzt, so erhält man hieraus:

$$\int_{0}^{1} x'(\lg x)^{p} dx = (-)^{p} \cdot \frac{1^{p+1}}{(p+1)^{p+1}},$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{p} [\lg(1-x)]^{p} dx = (-)^{p} \cdot \frac{1^{p+1}}{(p+1)^{p+1}},$$

$$\int_{0}^{1} x'(\lg x)^{p} dx = \int_{0}^{1} (1-x)^{p} [\lg(1-x)]^{p} dx.$$

Vou diesen Gleichungen ist Nr. 9) bekaant. Diese Gleichungen lassen sich auch aus  $\int_0^1 y'(\lg y)^p \partial y = (-)^p \cdot \frac{1}{(r+1)^{p+1}}$  ableiten, wenn man  $y = x^p$ , und y = 1-x sotzt und die uöthigen Umformungen macht.

Da die Gleichung Nr. 1) bekanntlich für ein gauzes und gebrochenes, positives und negatives r gilt, so gelten auch die daraus abgeleiteten Gleichungen Nr. 2) — 5) unter dieser Bediugung. p bedeutet eine ganze Zahl.

lst aber a = 0 und r negativ, so (ührt das sich ergebende Resultat auf einen usendlich grossen Werth. Dasseibe ist der Fall in Nr.5) unter dieser Voraussetzung. Die Gleichungen Nr. 6)—11) beziehen sich daher nur auf positive ganze und gehrochene r.

## §. 6.

Die im vorigen Paragraphen aufgefundenen Resultate geben nicht nur für sich, sondern auch in Verbindung mit den frühern Stoff zu mancherlei Anwendungen.

Setzt man q = 1, p = 1, m-1 statt r in Nr. 4) § 5., so erhält man:

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{m-1} \lg(1+x) \partial x = \frac{2^{m} \lg 2}{m} - \frac{2^{m}-1}{m^{2}},$$

woraus sich folgende Integrale ableiten:

Aus Nr. 6) § 5. erhält man für q=1, p=1 und m-1 statt r:

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{m-1} |g(1-x)| dx = -\frac{1}{m^{\frac{1}{2}}},$$

und man erkennt, dass die hieraus sich ableitenden Integrale die Glieder der zweiten reciproken Potenzreihe bilden. Setzt man — m—1 statt r, q=1, p=1 in Nr. 4) §. 5., so erhält man:

$$\int_{0}^{1} \frac{\lg (1+x) \partial x}{(1+x)^{m+1}} = -\frac{\lg 2}{m \cdot 2^{m}} + \frac{2^{m}-1}{m^{2} \cdot 2^{m}}.$$

Diess führt zu folgenden Integralen :

$$\int_{0}^{1} \frac{|g(1+x)| dx}{(1+x)^2} = -\frac{|g^2|}{2} + \frac{1}{2}.$$

$$\begin{split} \int_0^1 \frac{\lg(1+x) \delta x}{(1+x)^4} &= -\frac{\lg 2}{2.4} + \frac{3}{4.4}, \\ \int_0^1 \frac{\lg(1+x) \delta x}{(1+x)^5} &= -\frac{\lg 2}{3.8} + \frac{7}{6.5}, \\ \int_0^1 \frac{\lg(1+x) \delta x}{(1+x)^5} &= -\frac{\lg 2}{4.16} + \frac{15}{16.6}, \\ \int_0^1 \frac{\lg(1+x) \delta x}{(1+x)^5} &= -\frac{\lg 2}{6.33} + \frac{31}{25.32}. \end{split}$$

u. s. w.

Setzt man die eben angegebenen Werthe iu Nr. 5) § 5, s. so entstehen für die Grenzen zwischen 0 und 1 unendlich grossewerthet. Nimut man aber die Grenzen zwischen 0 und — 1, so erhält man:

$$\int_{0}^{1-1} \frac{\lg(1-x)\,\partial x}{(1-x)^{m+1}} = \frac{\lg 2}{m \cdot 2^{m}} - \frac{2^{m}-1}{m^{2} \cdot 2^{m}}.$$

Diess führt zu den entgegengesetzten Werthen von den eben angegebenen. Setzt man q=1 und  $m+\frac{1}{r}$  statt r in Nr. 4) §. 5, so erhält man:

$$\int_0^1 (1+x)^{m+1} \lg{(1+x)} \partial x = \frac{2^{m+2} \sqrt{2} \cdot \lg 2}{2m+3} - \frac{4}{(2m+3)^4} (2^{m+1} \sqrt{2} - 1),$$
 woraue sich folgende letegrale ableiten:

$$\begin{split} &\int_0^1 \sqrt{1+x} \lg(1+x) \delta x = \frac{4V^3 \lg 2}{3} - \frac{4}{9}(2V^2-1), \\ &\int_0^1 (1+x)^{\frac{1}{2}} \lg(1+x) \delta x = \frac{8V^2 \lg 2}{5} - \frac{4}{25}(4V^2-1), \\ &\int_0^1 (1+x)^{\frac{1}{2}} \lg(1+x) \delta x = \frac{16V^2 \cdot \lg^2}{9} - \frac{4}{40}(8V^2-1), \\ &\int_0^1 (1+x)^{\frac{1}{2}} \lg(1+x) \delta x = \frac{32V^2 \cdot \lg^2}{9} - \frac{4}{61}(16V^2-1), \end{split}$$

Setzt man aber - m-1 statt r, so erhält man:

$$\int_{0}^{11} \frac{\lg(1+x)\partial x}{(1+x)^{m+1}} = -\frac{\sqrt{2} \lg 2}{(2m-1)2^{m-1}} + \frac{2^{m}-\sqrt{2}}{(2m-1)^{2},2^{m-3}}$$

Hieraus ergeben sich folgende Integrale:

$$\begin{aligned} & 10) \\ & \int_0^1 \frac{\lg(1+x)\beta x}{\sqrt{1+x}} = 2\sqrt{2} \lg 2 + 4(1-\sqrt{2}), \\ & \int_0^1 \frac{\lg(1+x)\beta x}{(1+x)!} = -\sqrt{2} \lg 2 + 2(2-\sqrt{2}), \\ & \int_0^1 \frac{\lg(1+x)\beta x}{(1+x)!} = -\frac{\sqrt{2} \lg 2}{3.2} + \frac{1}{9}(4-\sqrt{2}), \\ & \int_0^1 \frac{\lg(1+x)\beta x}{(1+x)!} = -\frac{\sqrt{2} \lg 2}{5.4} + \frac{8-\sqrt{2}}{25.2}, \\ & \int_0^1 \frac{\lg(1+x)\beta x}{(1+x)!} = -\frac{\sqrt{2} \lg 2}{7.8} + \frac{16-\sqrt{2}}{49.4}, \end{aligned}$$

Auf gleiche Weise erhält man aus Nr. 5) §. 5.:

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{m+1} \lg (1-x) dx = -\frac{4}{(2m+3)^{2}},$$

woraus sich die besonderen Fälle leicht ableiten.

# ğ. 7.

Weitere Resultate lassen sich gewinnen, wenn man die is, 3. und § 4. gefundenen unter einander verbindet, letztere von erstern abzieht, oder eie ihnen zuzählt. Zieht man Nr. 2) § 4. nach der nüthigen Umformung von Nr. 2) und 3) § 3. ab, so erhält man:

$$\int_{0}^{x} x^{2m-1} \lg \frac{1+x}{1-x} \partial x = \frac{x^{2m}-1}{2m} \lg \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{m} (x + \frac{x^{3}}{3} + \frac{x^{5}}{5} \dots \frac{x^{2m-1}}{2m-1}),$$

Theil XXXIX.

$$\begin{split} \int_{0}^{1} x^{2m} |\mathbf{g} \frac{1+x}{1-x} \eth x &= \frac{x^{2m+1}+1}{2m+1} |\mathbf{g}(1+x) - \frac{x^{2m+1}-1}{2m+1} |\mathbf{g}(1-x) \\ &+ \frac{1}{2m+1} (x^2 + \frac{x^2}{6} + \frac{x^6}{4} + \dots \frac{x^{2m}}{m}). \end{split}$$

Hieraus erhält man für die Grenzen zwischen 0 und 1:

3) 
$$\int_{0}^{1} x^{2m-1} |g\frac{1+x}{1-x} \partial x = \frac{1}{m} (1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \dots \frac{1}{2m-1}),$$
4) 
$$\int_{0}^{1} x^{2m} |g\frac{1+x}{1-x} \partial x = \frac{2n+1}{2m+1} + \frac{1}{2m+1} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots \frac{1}{m}).$$
Where example with beloaded intervals:

Hieraus ergeben sich folgende Integrale;

$$\int_{0}^{1} \lg \frac{1+x}{1-x} \delta x = 2 \lg 2,$$

$$\int_{0}^{1} x \lg \frac{1+x}{1-x} \delta x = 1,$$

$$\int_{0}^{1} x^{2} \lg \frac{1+x}{1-x} \delta x = \frac{5 \lg 2}{3} + \frac{1}{3},$$

$$\int_{0}^{1} x^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} \delta x = \frac{5 \lg 2}{3},$$

$$\int_{0}^{1} x^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} \delta x = \frac{2}{5} + \frac{10}{10},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \delta x = \frac{23}{56},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \delta x = \frac{23}{26},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \delta x = \frac{27}{7} + \frac{11}{12},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \delta x = \frac{44}{106},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \delta x = \frac{44}{106},$$

Man kann nun die in 3)-5) enthaltenen Darstellungen in

derselben Weise hehandeln, wie diess in §. 4. Nr. 7)—12) oder §. 4. Nr. 5)—7) gezeigt wurde. Diess bietet keine weitere Schwierigkeit dar. Wir übergehen daher die Aufstellung allgemeiner Formen und theilen folgende bieraus abgeleitete Integrale mit:

$$\int_{0}^{1} (1+x) \lg \frac{1+x}{1-x} 2x = 2 \lg 2 + 1,$$

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} 2x = \frac{8}{3} \lg 2 + \frac{7}{3},$$

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} 2x = 4 \lg 2 + \frac{14}{3},$$

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} 2x = \frac{32}{5} \lg 2 + \frac{16}{30},$$

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} 2x = \frac{32}{3} \lg 2 + \frac{1531}{30},$$

$$u. s. w.$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} 2x = 2 \lg 2 - 1,$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} 2x = \frac{32}{5} \lg 2 - \frac{53}{3},$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} 2x = \frac{32}{5} \lg 2 - \frac{31}{30},$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} 2x = \frac{32}{3} \lg 2 - \frac{131}{30},$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} 2x = \frac{32}{3} \lg 2 - \frac{661}{90},$$

Ferner leiten sich durch schickliche Verbindung der Vorzahlen der Potenzen der Binomien (1±2°) mit den Darstellungen Nr. 5) folgende Integrale ab:

$$\begin{array}{c} 8) \\ \int_{0}^{1} (1+x^{2}) \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{5}{3} \lg 2 + \frac{1}{3}, \\ \int_{0}^{1} (1+x^{2}) \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{56}{3} \lg 2 + \frac{29}{30}, \\ \int_{0}^{1} (1+x^{2})^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{56}{36} \lg 2 + \frac{29}{30}, \\ \int_{0}^{1} (1+x^{2})^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{365}{36} \lg 2 + \frac{16679}{3780}, \\ \int_{0}^{1} (1+x^{2})^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{2656}{315} \lg 2 + \frac{16679}{3780}, \\ \int_{0}^{1} (1-x^{2})^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{4}{3} \lg 2 - \frac{1}{3}, \\ \int_{0}^{1} (1-x^{2})^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{32}{33} \lg 2 - \frac{31}{305}, \\ \int_{0}^{1} (1-x^{2})^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{32}{33} \lg 2 - \frac{321}{3780}, \\ \int_{0}^{1} (1-x^{2})^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{256}{31} \lg 2 - \frac{1321}{3780}, \\ u. s. w. \\ 10) \\ \int_{0}^{1} x (1+x^{2})^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{128}{45}, \\ \int_{0}^{1} x (1+x^{2})^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{128}{45}, \\ \int_{0}^{1} x (1+x^{2})^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \&x = \frac{121}{1575}, \\ \end{array}$$

11)
$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2}) \lg \frac{1+x}{1-x} \partial x = \frac{1}{3},$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} \partial x = \frac{8}{43},$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{3} \lg \frac{1+x}{1-x} \partial x = \frac{4}{33},$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{4} \lg \frac{1+x}{1-x} \partial x = \frac{128}{1575}$$

Diese Darstellungen lassen sich, wie man sieht, beliebig weiter fortsetzen.

Zählt man die Gleichungen Nr. 2) §. 4. und Nr. 2) und 3) §. 3. zusammen, so erhält man nach den nöthigen Umformungen:

$$\int_{a}^{x} x^{2m-1} \mathrm{ig}(1-x^{2}) \partial x = \frac{x^{2m-1}}{2m} \mathrm{ig}(1-x^{2}) - \frac{1}{2m} (x^{2} + \frac{x^{2}}{2} + \frac{x^{2}}{3} + \frac{x^{2m}}{m}),$$

$$2)$$

$$\int_{a}^{x} x^{2m} \mathrm{ig}(1-x^{2}) \partial x = \frac{x^{2m+1}+1}{2m+1} \mathrm{ig}(1+x) + \frac{x^{2m+1}-1}{2m+1} \mathrm{ig}(1-x)$$

$$-\frac{1}{2m+1} (x + \frac{x^{2}}{2} + \frac{x^{2}}{2m} + \frac{x^{2m+1}}{2m+1})$$

$$-\frac{1}{2m+1} (x + \frac{x^{2}}{2} + \frac{x^{2}}{2m} + \frac{x^{2m+1}}{2m+1})$$

Für die Grenzen zwischen 0 und 1 folgt hieraus:

$$\int\limits_{0}^{1} x^{2m-1} \mathrm{i} \mathrm{g} (1-x^{2}) \mathrm{d} x = -\frac{1}{2m} (1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\dots\frac{1}{m}) = -\frac{1}{2m} \frac{C(1,2\dots,m)^{m-1}}{1,2,3\dots m},$$

$$4)$$

$$\int\limits_{0}^{1} x^{2m} \mathrm{i} \mathrm{g} (1-x^{2}) \mathrm{d} x = \frac{2 \mathrm{i} \mathrm{g} 2}{2m+1} - \frac{2}{2m+1} (1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\dots \frac{1}{2m+1}).$$

Hieraus leiten sich folgende Integrale ab:

$$\int_{0}^{1} \lg(1-x^{5})\partial x = 2\lg 2-2,$$

$$\int_{0}^{1} x \lg(1-x^{5})\partial x = -\frac{1}{2},$$

$$\int_{0}^{1} x^{3} \lg(1-x^{5})\partial x = -\frac{2}{3} \lg 2 - \frac{8}{9},$$

$$\int_{0}^{1} x^{3} \lg(1-x^{5})\partial x = -\frac{3}{8},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg(1-x^{5})\partial x = -\frac{3}{6},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg(1-x^{5})\partial x = -\frac{1}{36},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg(1-x^{5})\partial x = -\frac{1}{7} \lg 2 - \frac{352}{735},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg(1-x^{5})\partial x = -\frac{25}{9},$$

u. s. w.

Werden auch diese Integrale nach den früher gemachten Bemerkungen mit den Vorzahlen der Binomien  $(1\pm x)$  verbunden, so erhält man:

$$\begin{split} & \int_0^1 (1+x) \, \lg (1-x^2) \partial x = 2 \lg 2 - \frac{5}{2}, \\ & \int_0^1 (1+x)^2 \lg (1-x^2) \partial x = \frac{8}{3} \lg 2 - \frac{35}{9}, \\ & \int_0^1 (1+x)^3 \lg (1-x^2) \partial x = 4 \lg 2 - \frac{157}{24}. \end{split}$$

$$\begin{split} \int_{0}^{1} (1+x)^{4} \lg(1-x^{2}) \partial x &= \frac{32}{5} \lg 2 - \frac{1717}{130}, \\ \int_{0}^{1} (1+x)^{4} \lg(1-x^{2}) \partial x &= \frac{32}{3} \lg 2 - \frac{923}{45}, \\ u. a. w. \\ 7) \\ \int_{0}^{1} (1-x) \lg(1-x^{2}) \partial x &= 2 \lg 2 - \frac{3}{2}, \\ \int_{0}^{1} (1-x)^{2} \lg(1-x^{2}) \partial x &= \frac{3}{3} \lg 2 - \frac{17}{9}, \\ \int_{0}^{1} (1-x)^{3} \lg(1-x^{2}) \partial x &= 4 \lg 2 - \frac{97}{24}, \\ \int_{0}^{1} (1-x)^{4} \lg(1-x^{2}) \partial x &= \frac{32}{5} \lg 2 - \frac{67}{150}, \\ \int_{0}^{1} (1-x)^{4} \lg(1-x^{2}) \partial x &= \frac{32}{3} \lg 2 - \frac{67}{35}, \\ \int_{0}^{1} (1-x)^{4} \lg(1-x^{2}) \partial x &= \frac{32}{3} \lg 2 - \frac{67}{35}, \end{split}$$

Bringt man die Integrale in Nr. 5) mit den Vorzahlen der Binomieu ( $1 \pm x^2$ ) in Verbindung, so entsteht:

$$\begin{split} \int_{a}^{1} & \lg(1-x^{2}) \exists x = 2 \lg 2 - 2, \\ \int_{0}^{1} x \lg(1-x^{2}) \exists x = -\frac{1}{2}, \\ \int_{0}^{1} x^{2} \lg(1-x^{2}) \exists x = -\frac{1}{3}, \\ \int_{0}^{1} x^{2} \lg(1-x^{2}) \exists x = -\frac{3}{8}, \\ \int_{0}^{1} x^{2} \lg(1-x^{2}) \exists x = -\frac{3}{8}, \\ \int_{0}^{1} x^{4} \lg(1-x^{2}) \exists x = -\frac{1}{36}, \\ \int_{0}^{1} x^{4} \lg(1-x^{2}) \exists x = -\frac{11}{36}, \\ \int_{0}^{1} x^{4} \lg(1-x^{2}) \exists x = -\frac{27}{7} \lg 2 - \frac{352}{733}, \\ \int_{0}^{1} x^{7} \lg(1-x^{2}) \exists x = -\frac{25}{96}, \\ \int_{0}^{1} x^{4} \lg(1-x^{2}) \exists x = -\frac{2}{96}, \end{split}$$

Werden auch diese Integrale nach den früher gemachten Bemerkungen mit den Vorzahlen der Binomien  $(1\pm x)$  verbunden, so erhält man:

$$\int_{0}^{1} (1+x) |g(1-x^{2}) dx = 2 |g| 2 - \frac{5}{2},$$

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{3} |g(1-x^{2}) dx = \frac{8}{3} |g| 2 - \frac{35}{9},$$

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{3} |g(1-x^{2}) dx = 4 |g| 2 - \frac{157}{24},$$

$$\begin{split} \int_{0}^{1} (1+x)^{4} \lg{(1-x^{2})} \partial x &= \frac{32}{5} \lg{2} - \frac{1717}{150}, \\ \int_{0}^{1} (1+x)^{4} \lg{(1-x^{2})} \partial x &= \frac{32}{3} \lg{2} - \frac{923}{45}, \\ u. s. w. \\ 7 \\ \int_{0}^{1} (1-x) \lg{(1-x^{2})} \partial x &= 2 \lg{2} - \frac{3}{2}, \\ \int_{0}^{1} (1-x)^{4} \lg{(1-x^{2})} \partial x &= \frac{8}{3} \lg{2} - \frac{17}{9}, \\ \int_{0}^{1} (1-x)^{4} \lg{(1-x^{2})} \partial x &= 4 \lg{2} - \frac{927}{24}, \\ \int_{0}^{1} (1-x)^{4} \lg{(1-x^{2})} \partial x &= \frac{32}{5} \lg{2} - \frac{667}{150}, \\ \int_{0}^{1} (1-x)^{4} \lg{(1-x^{2})} \partial x &= \frac{32}{3} \lg{2} - \frac{37}{5}, \end{split}$$

Bringt man die Integrale in Nr. 5) mit den Vorzahlen der Binomien  $(1\pm x^2)$  in Verbindung, so entsteht:

$$\begin{split} & 8) \\ & \int_{0}^{11} (1+x^{9}) \lg (1-x^{9}) \partial x = \frac{8}{3} \lg 2 - \frac{26}{9}, \\ & \int_{0}^{11} (1+x^{9})^{9} \lg (1-x^{9}) \partial x = \frac{56}{16} \lg 2 - \frac{928}{223}, \\ & \int_{0}^{11} (1+x^{9})^{9} \lg (1-x^{9}) \partial x = \frac{192}{35} \lg 2 - \frac{25672}{3675}, \\ & \vdots \\ & \vdots \\ & \vdots \\ & \int_{0}^{11} (1-x^{9}) \lg (1-x^{9}) \partial x = \frac{4}{3} \lg 2 - \frac{10}{9}, \\ & \int_{0}^{11} (1-x^{9})^{3} \lg (1-x^{9}) \partial x = \frac{16}{15} \lg 2 - \frac{188}{225}, \end{split}$$

$$\int_{a}^{1} (1-x^{2})^{3} \lg(1-x^{2}) \hat{\sigma}x = \frac{32}{30} \lg 2 - \frac{2552}{3075},$$

$$10)$$

$$\int_{0}^{1} x(1+x^{2}) \lg(1-x^{2}) \hat{\sigma}x = -\frac{7}{8},$$

$$\int_{0}^{1} x(1+x^{2})^{2} \lg(1-x^{2}) \hat{\sigma}x = -\frac{16}{9},$$

$$\int_{0}^{1} x(1+x^{2})^{2} \lg(1-x^{2}) \hat{\sigma}x = -\frac{169}{90},$$

$$\int_{0}^{1} x(1+x^{2})^{2} \lg(1-x^{2}) \hat{\sigma}x = -\frac{1531}{300},$$

$$11)$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{2} \lg(1-x^{2}) \hat{\sigma}x = -\frac{1}{8},$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{2} \lg(1-x^{2}) \hat{\sigma}x = -\frac{1}{18},$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{2} \lg(1-x^{2}) \hat{\sigma}x = -\frac{1}{32},$$

Dieses Integral ist ein besonderer Fall von dem in Nr. 6) § 5. aufgestellten, wenn dort q=r, r=m und p=1 geschrieben wird. Die Vergleichung der eben in Nr. 6)—10) aufgestellten Resultate mit den in § 5. entwickelten allgemeinen Formen zeiget, dass man auf dem bisher befolgten Wege einer erichtere Ausbetze von Integralen erhält, als diejenigen sind, welche sich aus allgemeinen Integralformeta hableiten lassesu.



Kehrt man nun zu den Gleichungen in §.2 zurück und setzt = x² in Nr. 2) und 3), verbindet Nr. 2) mit fx<sup>4</sup>mēx und fx<sup>4</sup>m<sup>4</sup>1ēx, Nr. 3) mit fx<sup>4</sup>m<sup>4</sup>1ēx und fx<sup>4</sup>m<sup>4</sup>1ēx, integritt zwiachen den Grenzen 0 und x, so entstehen folgende vier verschiedene Integralformen, die alle hierber gehörige Fälle unfassen:

$$\begin{split} &\int_{a}^{s} \frac{x^{4m}(\lambda)}{1+x^2} = \int_{a}^{s} \frac{\partial x}{1+x^2} - (x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{6} \cdots \frac{x^{4m-1}}{4m-1}), \\ &\int_{a}^{s} \frac{x^{4m+1}\partial x}{1+x^2} = \int_{a}^{s} \frac{x^{2}x}{1+x^2} - (\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{6} \cdots - \frac{x^{4m}}{4m}), \\ &\int_{a}^{s} \frac{x^{4m+1}\partial x}{1+x^2} = -\int_{a}^{s} \frac{\partial x}{1+x^2} + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{6} \cdots + \frac{x^{4m+1}}{4m+1}, \\ &\int_{a}^{s} \frac{x^{4m+1}\partial x}{1+x^2} = -\int_{a}^{s} \frac{\partial x}{1+x^2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^4}{6} \cdots + \frac{x^{4m+1}}{4m+2}, \\ &\text{Hierin ist:} \\ &\int_{a}^{s} \frac{\partial x}{1+x^2} = Arc Tg x; \int_{a}^{s} \frac{x^{2m}}{1+x^2} = 4\lg(1+x^2). \end{split}$$

Integrirt man zwischen den Grenzen 0 und 1, so entsteht:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4m} \beta x}{1+x^{2}} = \frac{\pi}{4} - (1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \dots - \frac{1}{4m-1}),$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4m+1} \beta x}{1+x^{2}} = 4 \lg 2 - \frac{1}{4} (1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \dots - \frac{1}{2m}),$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4m+2} \beta x}{1+x^{2}} = -\frac{\pi}{4} + 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \dots + \frac{1}{4m+1},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}} = -\frac{1}{4} \lg 2 + \frac{1}{4} (1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \dots + \frac{1}{2m+1}).$$

Für die allgemeinen Formen erhält man:

$$\begin{split} & \int_{0}^{x} \frac{x}{a^{4m} \partial x} = \frac{x^{4m-1}}{b(4m-1)} - \frac{ax^{4m-2}}{b^{2}(4m-3)} .... - \frac{a^{2m-1}x}{b^{2m}} + \frac{a^{2m}}{b^{2m}} \int_{0}^{x} \frac{\partial x}{a + bx^{2}} \\ & \int_{0}^{x} \frac{x^{4m+1} \partial x}{a + bx^{2}} = \frac{x^{4m}}{b \cdot 4m} - \frac{a \cdot x^{4m-2}}{b^{2}(4m-2)} .... - \frac{a^{2m-1}x}{b^{2m}} + \frac{a^{2m}}{b^{2m}} \int_{0}^{x} \frac{\partial x}{a + bx^{2}} \\ & \frac{1}{a^{2m}} \frac{x^{2m}}{a + bx^{2}} = \frac{x^{2m}}{b^{2m}} - \frac{a \cdot x^{2m-2}}{b^{2m}} .... - \frac{a^{2m-1}x}{b^{2m}} + \frac{a^{2m}}{b^{2m}} \int_{0}^{x} \frac{\partial x}{a + bx^{2}} \\ & \frac{1}{a^{2m}} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{a^{2m}}{b^{2m}} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} \\ & \frac{1}{a^{2m}} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{a^{2m}}{b^{2m}} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} \\ & \frac{1}{a^{2m}} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} \\ & \frac{1}{a^{2m}} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} \\ & \frac{1}{a^{2m}} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} \frac{\partial x}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} \frac{\partial x}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{a^{2m}}{a + bx^{2}} \frac{\partial x}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x}$$

$$\int\limits_{0}^{x} \frac{x^{4m+1}\partial x}{a+bx^{2}} = \frac{x^{4m+1}}{b(4m+1)} - \frac{ax^{4m-1}}{b^{2}(4m-1)} - \frac{a^{2m}x}{b^{2m+1}} - \frac{a^{3m+1}}{b^{2m+1}} \int\limits_{0}^{x} \frac{\partial x}{a+bx^{2}}$$
10)

$$\int\limits_{a}^{x} \frac{x^{4m+2} \hat{c}x}{a+bx^{2}} = \frac{x^{4m+2}}{b(4m+2)} - \frac{ax^{4m}}{b^{2,4m}} \dots + \frac{a^{2m}x^{2}}{b^{2m+1} \cdot 2} - \frac{a^{2m+1}}{b^{2m+1}} \int\limits_{0}^{1} \frac{x\hat{c}x}{a+bx^{2}}$$

Hierin ist:

$$\int_{0}^{x} \frac{\partial x}{x + bx^{2}} = \frac{1}{\sqrt{ab}} \operatorname{ArcTg} x \sqrt{\frac{b}{a}}.$$

$$\int_{0}^{x} \frac{x \partial x}{a + bx^{2}} = \frac{1}{2b} \lg \frac{a + bx^{2}}{a}.$$

Aus Nr. 6) leiten sich folgende Integrale ab:

$$\begin{split} & \frac{13)}{\int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}} = \frac{\pi}{4},} \\ & \int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}} = \frac{\pi}{2} \lg 2. \\ & \int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}} = -\frac{\pi}{4} + 1, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{2} 2x}{1+x^{2}} = -\frac{\pi}{2} \lg 2 + \frac{1}{2}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3}. \end{split}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4} \partial x}{1 + x^{2}} = \frac{1}{2} \lg 2 - \frac{1}{4},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{6} \partial x}{1 + x^{4}} = -\frac{\pi}{4} + \frac{13}{15},$$
U. S. W.

Setzt man  $z^2 = x^2$  in Nr. 6) § 2., r = 2m und verbindet die hiedurch entstehende Reihe mit  $\int x^{2m}\partial x$  und  $\int x^{2m+1}\partial x$ , integrirt zwischen den Grenzen 0 und x und bemerkt, dass

$$\int_{0}^{x} \frac{\partial x}{1 - x^{2}} = \frac{1}{4} \lg \frac{1 + x}{1 - x} \quad \text{and} \quad \int_{0}^{x} \frac{x \partial x}{1 - x^{2}} = -\frac{1}{4} \lg (1 - x^{2})$$

ist, so erhält man:

$$\begin{split} & \int_{0}^{x} \frac{x^{2m_0^2}x}{1-x^2} = \frac{1}{4} \frac{1+x}{1-x} - (x + \frac{x^2}{3} + \frac{x^6}{5} + \dots \frac{x^{2m-1}}{2m-1}), \\ & \int_{0}^{x} \frac{x^{2m+1/2}x}{1-x^2} = -\frac{1}{4} \lg (1-x^2) - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} + \dots \frac{x^{2m}}{2m}\right). \end{split}$$

Diese Integrale führen für die Grenzen zwischen 0 und 1 auf unendlich grosse Werthe.

Geht man von der Gleichung

$$\int x^{m-1} \lg (1+x^2) dx = \frac{x^m}{m} \lg (1+x^2) - \frac{2}{m} \int \frac{x^{m+1} dx}{1+x^2}$$

aus, setzt 4m+1, 4m+2, 4m+3, 4m+4 statt m, und führt die im zweiten Gliede auf der rechten Seite angezeigten Integrale aus Nr. 1)—4) §. 9. ein, so erhält man folgende vier Integralformen:

$$=\frac{x^{4m+1}}{4m+1}|g(1+x^2)\partial x|$$

$$=\frac{x^{4m+1}}{4m+1}|g(1+x^2)+\frac{2ArcTgx}{4m+1}-\frac{2}{4m+1}(x-\frac{x^2}{3}+\frac{x^2}{5}....+\frac{x^{4m+1}}{4m+1}).$$

$$\begin{split} & \int_{0}^{x} x^{4m+1} |g(1+x^{2}) \bar{\partial} x \\ & = \frac{x^{4m+2}+1}{4m+2} |g(1+\dot{x}^{2}) - \frac{2}{4m+2} \left(\frac{x^{2}}{2} - \frac{x^{4}}{4} + \frac{x^{6}}{6} - \dots + \frac{x^{4m+3}}{4m+2}\right), \\ & \int_{0}^{x} x^{4m+3} |g(1+x^{2}) \bar{\partial} x \\ & = \frac{x^{4m+3}}{4m+3} |g(1+x^{2}) - \frac{2}{4m+3} + \frac{2}{4m+3} (x - \frac{x^{3}}{3} + \frac{x^{6}}{5} - \dots - \frac{x^{4m+3}}{4m+3}\right). \end{split}$$

$$\int_0^x x^{4m+4} |g(1+x^2) \partial x$$

$$= \frac{x^{4m+4}-1}{4m+4} |g(1+x^2) + \frac{2}{4m+4} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{6} \dots - \frac{x^{4m+4}}{4m+4}\right).$$

Für die Grenzen zwischen 0 und 1 entsteht hieraus

$$\begin{split} \int_0^{-1} x^{\text{dem}} | g(1+x^a) \delta x &= \frac{\mathrm{i} g^2}{4m+1} + \frac{\pi}{2(3m+1)} - \frac{2}{4m+1} (1-1+\frac{1}{4}\dots + \frac{1}{4m+1}), \\ \int_0^{-1} x^{\text{dem}} + \mathrm{i} | g(1+x^a) \delta x &= \frac{\mathrm{i} g^2}{2m+1} - \frac{1}{4m+2} (1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\dots + \frac{1}{2m+1}), \\ \int_0^{-1} x^{\text{dem}} + \mathrm{i} | g(1+x^a) \delta x &= \frac{\mathrm{i} g^2}{4m+3} - \frac{\pi}{2(4m+3)} + \frac{2}{4m+3} (1-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\dots - \frac{1}{4m+3}), \\ \int_0^{-1} x^{\text{dem}} + \mathrm{i} | g(1+x^a) \delta x &= \frac{1}{4m+4} (1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\dots - \frac{1}{2m+2}). \end{split}$$

Hieraus ergeben sich folgende Integrale:

$$\begin{split} \int_0^1 & \lg{(1+x^2)} \partial x = \lg{2} + \frac{1}{2}\pi - 2, \\ \int_0^1 x & \lg{(1+x^2)} \partial x = \lg{2} - \frac{1}{2}, \\ \int_0^1 x^2 & \lg{(1+x^2)} \partial x = \frac{1}{3} \lg{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{4}{9}, \end{split}$$

$$\begin{split} \int_0^1 x^3 \lg (1+x^9) \delta x &= \frac{1}{8}, \\ \int_0^1 x^4 \lg (1+x^9) \delta x &= \frac{1}{5} \lg 2 + \frac{\pi}{10} - \frac{26}{75}, \\ \int_0^1 x^4 \lg (1+x^9) \delta x &= \frac{1}{3} \lg 2 - \frac{5}{36}, \\ \int_0^1 x^4 \lg (1+x^9) \delta x &= \frac{1}{7} \lg 2 - \frac{\pi}{14} + \frac{152}{735}, \\ \int_0^1 x^7 \lg (1+x^9) \delta x &= \frac{7}{96}, \\ \int_0^1 x^7 \lg (1+x^9) \delta x &= \frac{1}{9} \lg 2 + \frac{\pi}{18} - \frac{526}{2835}, \end{split}$$

Werden diese Darstellungen auf die früher angegebene Weise behandelt, so leiten sich hieraus folgende Integrale ab:

$$\begin{split} & 8) \\ & \int_0^1 (1+x)^3 |g(1+x^2) \partial x = 2 |g| 2 + \frac{\pi}{2} - \frac{5}{2} \,, \\ & \int_0^1 (1+x)^3 |g(1+x^2) \partial x = \frac{10}{3} |g| 2 + \frac{\pi}{3} - \frac{23}{9} \,, \\ & \int_0^1 (1+x)^3 |g(1+x^2) \partial x = 5 |g| 2 - \frac{49}{24} \,, \\ & \int_0^1 (1+x)^4 |g(1+x^2) \partial x = \frac{36}{5} |g| 2 - \frac{2\pi}{5} - \frac{69}{60} \,, \\ & \int_0^1 (1+x)^4 |g(1+x^2) \partial x = \frac{32}{3} |g| 2 - \frac{2\pi}{3} - \frac{61}{60} \,, \\ & u. s. w. \\ & 9) \\ & \int_0^1 (1-x)^4 |g(1+x^4) \partial x = \frac{1}{2} \pi - \frac{3}{2} \,, \end{split}$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{2} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = -\frac{2}{3} |g^{2} + \frac{\pi}{3} - \frac{5}{9},$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{2} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = -\lg 2 + \frac{17}{24},$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{4} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = -\frac{1}{6} \lg 2 - \frac{2\pi}{6} + \frac{91}{50},$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{4} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = -\frac{2\pi}{3} + \frac{21}{10},$$

$$u. a. w.$$

$$10)$$

$$\int_{0}^{1} x(1+x^{2}) |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \lg 2 - \frac{3}{8},$$

$$\int_{0}^{1} x(1+x^{2})^{3} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \frac{1}{3} \lg 2 - \frac{7}{18},$$

$$\int_{0}^{1} x(1+x^{2})^{3} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \frac{16}{3} \lg 2 - \frac{31}{32},$$

$$\int_{0}^{1} x(1+x^{2})^{3} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \frac{16}{3} \lg 2 - \frac{31}{30},$$

$$u. a. w.$$

$$11)$$

$$\int_{0}^{1} x(1+x^{2})^{3} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \frac{16}{3} \lg 2 - \frac{31}{30},$$

$$u. a. w.$$

$$12)$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{3} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \lg 2 - \frac{8}{8},$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{3} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \frac{16}{3} \lg 2 - \frac{8}{3},$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{3} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \frac{16}{3} \lg 2 - \frac{8}{30},$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{3} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \frac{16}{3} \lg 2 - \frac{8}{30},$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{3} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \frac{16}{3} \lg 2 - \frac{8}{30},$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{3} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \frac{16}{3} \lg 2 - \frac{8}{30},$$

$$\int_{0}^{1} x(1-x^{2})^{3} |g(1+x^{2}) \hat{c}x = \frac{16}{3} \lg 2 - \frac{8}{30},$$

11. 8.

Das in Nr. II) angegebene Integral ist ein besonderer Fall on dem in Nr. 4). S. angegebenen, wenn dort  $\tau = m, g = 2$  und p = 1 gesetst wird. Die übrigen Integrale lassen sich nicht aus den in §. S. angegebenen Gleichungen ableiten. Man sieht, wie die hier aufgefundenen Darstellungen ein reiches Feld der Anwendung haben.

## δ. 11.

Verbindet man die Darstellungen in Nr. 6) §. 10 mit denen in Nr. 3) und 4) §. 8., indem man in letztere die entsprechenden Werthe für m einführt, so erhält man:

$$\begin{split} \int_{a}^{1} x^{4m} & \text{Ig} \frac{1+x^2}{1-x^2} \delta x = -\frac{\lg 2}{4m+1} + \frac{\pi}{2(4m+1)} + \frac{4}{4m+1} (1+\vdots + \cdots \frac{1}{4m-1}) \\ \int_{a}^{1} x^{4m+1} & \text{Ig} \frac{1+x^2}{1-x^2} \delta x = \frac{\lg 2}{2m+1} + \frac{1}{4m+2} (1+\vdots + \vdots + \cdots \frac{1}{m}), \\ \int_{a}^{1} x^{4m+2} & \text{Ig} \frac{1+x^2}{1-x^2} \delta x = -\frac{\lg 2}{4m+3} - \frac{\pi}{2(4m+3)} + \frac{4}{4m+3} (1+\vdots + \cdots \frac{1}{4m+1}), \\ \int_{a}^{1} x^{4m+2} & \text{Ig} \frac{1+x^2}{1-x^2} \delta x = \frac{1}{2m+2} (1+\vdots + 1 + \cdots \frac{1}{2m+1}). \end{split}$$

Hieraus leiten sich folgende Integrale ab:

$$\begin{split} \int_{a}^{1} x^4 | g \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{|g|^2}{5} + \frac{\pi}{10} + \frac{4}{15}, \\ \int_{a}^{1} x^4 | g \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{3} | g|^2 + \frac{1}{6}, \\ \int_{a}^{1} 1 x^4 | g \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{|g|^2}{14} - \frac{\pi}{35}, \\ \int_{a}^{1} 1 x^4 | g \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{3}, \\ \int_{a}^{1} 1 x^4 | g \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{9}, \\ \int_{a}^{1} 1 x^4 | g \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{9}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18} \frac{1 + x^2}{1 - x^2} & a = -\frac{1}{18}, \\ \frac{1}{18$$

Werden diese Integrale mit den Vorzahlen der Potenzen des Binomiums  $(1\pm x)$  verbunden, so entsteht:

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} (1+x) \lg \frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = \frac{1}{4}\pi, \\ & \int_{0}^{1} (1+x)^{2} \lg \frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = \frac{2}{3} \lg^{2} + \frac{1}{3}\pi + \frac{4}{3}, \\ & \int_{0}^{1} (1+x)^{2} \lg \frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = \frac{2}{3} \lg^{2} + \frac{1}{2}\pi + \frac{4}{3}\pi + \frac{4}{3}, \\ & \int_{0}^{1} (1+x)^{2} \lg \frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = \frac{1}{2} \lg 2 - \frac{9}{5} + \frac{154}{15}, \\ & \int_{0}^{1} (1+x)^{2} \lg \frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = -\frac{2\pi}{3} + \frac{110}{6}, \\ & u. s. w. \\ & 7) \\ & \int_{0}^{1} (1-x)^{2} \lg \frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = -2 \lg 2 + \frac{\pi}{2}, \\ & \int_{0}^{1} (1-x)^{2} \lg \frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = -\frac{10}{3} \lg 2 + \frac{\pi}{3} + \frac{4}{3}, \\ & \int_{0}^{1} (1-x)^{2} \lg \frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = -5 \lg 2 + \frac{7}{2}, \end{split}$$

$$\int_{a}^{1} (1-x)^{4} |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = -\frac{36}{6} |g^{2} - \frac{94}{6} + \frac{94}{15},$$

$$\int_{a}^{1} (1-x)^{4} |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = -\frac{32}{3} |g^{2} - \frac{9\pi}{3} + \frac{19}{2},$$
a. s. w.
$$\int_{a}^{1} x (1+x^{2}) |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = |g^{2} + \frac{1}{3},$$

$$\int_{a}^{1} x (1+x^{2}) |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = |g^{2} + \frac{1}{3},$$

$$\int_{a}^{1} x (1+x^{2})^{3} |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = 2|g^{2} + \frac{7}{3},$$

$$\int_{a}^{1} x (1+x^{2})^{3} |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = 2|g^{2} + \frac{7}{3},$$

$$\int_{a}^{1} x (1+x^{2})^{3} |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = \frac{16|g^{2}}{6} + \frac{269}{60}.$$
u. s. w.
$$\int_{a}^{1} x (1-x^{2}) |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = |g^{2} - \frac{1}{2},$$

$$\int_{a}^{1} x (1-x^{2})^{3} |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = \frac{1}{2} |g^{2} - \frac{5}{6},$$

$$\int_{a}^{1} x (1-x^{2})^{3} |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = 2|g^{2} - \frac{4}{3},$$

$$\int_{a}^{1} x (1-x^{2})^{3} |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = 2|g^{2} - \frac{4}{6},$$

$$\int_{a}^{1} x (1-x^{2})^{4} |\frac{1+x^{2}}{1-x^{2}} dx = \frac{16|g^{2}}{6} - \frac{131}{66},$$

Diese Darstellungen lassen sich leicht weiter verfolgen.

## 6. 12.

Werden die Gleichungen Nr. 6) § 10. und Nr. 3) und Nr. 4) §. 8. zusammengezählt, so erhält man folgende Formen:

$$\int_{0}^{1} x^{4m} \lg(1-x^{4}) dx = \frac{3 \lg 2}{4m+1} \frac{\pi}{2(4m+1)} - \frac{4}{4m+1} (1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\dots \frac{1}{4m+1}),$$
Theil XXXIX.

$$\begin{split} \int_{\epsilon}^{1} x^{4m+1} \lg(1-x^{4}) & \delta x = \frac{1}{2m+1} \frac{2}{2m+1} (1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2m+1}), \\ & 3) \\ & \int_{\epsilon}^{1} x^{4m+2} \lg(1-x^{4}) & \delta x = \frac{3 \lg 2}{4m+3} - \frac{\pi}{2(4m+3)}, \\ & - \frac{4}{4m+3} (1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4m+3}), \\ & \int_{\epsilon}^{1} x^{4m+3} \lg(1-x^{4}) & \delta x = -\frac{1}{4m+4} (1+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\dots \frac{1}{m+1}). \end{split}$$

Hieraus leiten sich folgende Integrale ab:

$$\int_{1}^{1} \lg(1-x^{4}) dx = 3 \lg 2 + \frac{\pi}{2} - 4,$$

$$\int_{1}^{1} x \lg(1-x^{4}) dx = \lg 2 - 1,$$

$$\int_{1}^{2} x^{2} \lg(1-x^{4}) dx = \lg 2 - \frac{\pi}{6} - \frac{4}{9},$$

$$\int_{1}^{1} x^{3} \lg(1-x^{4}) dx = -\frac{1}{4},$$

$$\int_{1}^{1} x^{4} \lg(1-x^{4}) dx = \frac{3 \lg 2}{7} + \frac{\pi}{10 - \frac{24}{25}},$$

$$\int_{1}^{1} x^{4} \lg(1-x^{4}) dx = \frac{3 \lg 2}{7} - \frac{\pi}{14} - \frac{40}{147},$$

$$\int_{1}^{1} x^{4} \lg(1-x^{4}) dx = \frac{3}{16} \frac{\pi}{16},$$

$$\int_{1}^{1} x^{2} \lg(1-x^{2}) dx = \frac{3}{16},$$

$$\int_{1}^{1} x^{3} \lg(1-x^{2}) dx = \frac{3}{16},$$

$$\int_{1}^{1} x^{4} \lg(1-x^{2}) dx = \frac{3}{16},$$

Ebenso erhält man durch Anwendung der angezeigten Methode:

$$\int_{0}^{1} (1+x)\lg(1-x^{4}) \partial x = 4\lg 2 + \frac{1}{4}\pi - 5,$$

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{9} \lg(1-x^{4}) \partial x = 6\lg 2 + \frac{1}{4}\pi - \frac{58}{9},$$

$$\begin{array}{c} \textit{OetInner: Observe testimate Integrals.} \\ \int_{0}^{+} (1+x)^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 5|_{\mathbf{g}} \geq \frac{103}{12}, \\ \int_{0}^{+} (1+x)^{4} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = \frac{68|_{\mathbf{g}}}{5} - \frac{2\pi}{5} - \frac{947}{75}, \\ \int_{0}^{+} (1+x)^{4} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = \frac{64|_{\mathbf{g}}}{3} - \frac{2\pi}{3} - \frac{1907}{90}, \\ u. s. w. \\ 7) \\ \int_{0}^{+} (1-x)^{4} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 + \frac{1}{4}\pi - \frac{92}{3}, \\ \int_{0}^{+} (1-x)^{4} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 + \frac{1}{4}\pi - \frac{92}{3}, \\ \int_{0}^{+} (1-x)^{4} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = \frac{28|_{\mathbf{g}}}{5} - \frac{2\pi}{5} - \frac{197}{75}, \\ \int_{0}^{+} (1-x)^{4} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = \frac{28|_{\mathbf{g}}}{5} - \frac{2\pi}{3} - \frac{53}{10}, \\ u. s. w. \\ 8) \\ \int_{0}^{+} x (1+x^{4}) |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = |\mathbf{g}| 2 - \frac{47}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1+x^{4})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{471}{14}, \\ u. s. w. \\ 9) \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2}) |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = |\mathbf{g}| 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = |\mathbf{g}| 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = |\mathbf{g}| 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf{g}} 2 - \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{+} x (1-x^{2})^{3} |\mathbf{g}(1-x^{4}) \, \delta x = 2|_{\mathbf$$

Ferner erhält man aus Nr. 6) §. 5. :

$$\begin{split} & 10) \\ & \int_0^1 x^3 (1-x^4) \mathrm{i} g (1-x^2) \partial x \ = -\frac{1}{4\cdot 4}, \\ & \int_0^1 x^3 (1-x^4)^2 \mathrm{i} g (1-x^4) \partial x \ = -\frac{1}{4\cdot 9}, \\ & \int_0^1 x^3 (1-x^4)^3 \mathrm{i} g (1-x^2) \partial x \ = -\frac{1}{4\cdot 16}, \\ & \int_0^1 x^3 (1-x^4)^3 \mathrm{i} g (1-x^2) \partial x \ = -\frac{1}{4\cdot (m+1)^3}. \end{split}$$

6. 13.

Wird  $z=x^3$  in den Gleichungen Nr. 2) und 3) §. 2. gesetzt, wird die erste der biedurch entstebenden Reihen mit  $fx^{\infty}=2x$ ,  $fx^{\infty}+12x$ ,  $fx^{\infty}+12x$ ,  $fx^{\infty}+12x$ , idie zweite mit  $fx^{\infty}+12x$ ,  $fx^{\infty}+12x$ ,  $fx^{\infty}+12x$ , oder die Integrale zwischen des Grenzen 0 und x genommen, oder shift man folgende seche Formen:

$$\begin{split} & \int_{0}^{z} \frac{x^{\tan 2} \hat{x}}{1 + x^{2}} = \int_{0}^{z} \frac{2x}{1 + x^{2}} - (x - \frac{x^{4}}{4} + \frac{x^{7}}{7}, \dots, -\frac{x^{\tan - 2}}{6m - 2}), \\ & \int_{0}^{z} \frac{x^{\tan + 1} \hat{x} x}{1 + x^{2}} = \int_{0}^{z} \frac{x^{2} \hat{x}}{1 + x^{2}} - \left(\frac{x^{2}}{2} - \frac{x^{4}}{6} + \frac{x^{2}}{8}, \dots - \frac{x^{4m - 1}}{6m - 1}\right), \\ & \int_{0}^{z} \frac{x^{\tan + 1} \hat{x} x}{1 + x^{2}} = \int_{0}^{z} \frac{x^{2} \hat{x} x}{1 + x^{2}} - \left(\frac{x^{3}}{3} - \frac{x^{6}}{6} + \frac{x^{2}}{9}, \dots - \frac{x^{4m - 1}}{6m}\right), \\ & \int_{0}^{z} \frac{x^{\tan + 1} \hat{x} x}{1 + x^{2}} = -\int_{0}^{z} \frac{x^{2}}{1 + x^{2}} + x - \frac{x^{4}}{4} + \frac{x^{7}}{7}, \dots + \frac{x^{4m + 1}}{6m + 1}, \\ & \int_{0}^{z} \frac{x^{\tan + 1} \hat{x} x}{1 + x^{2}} = -\int_{0}^{z} \frac{x^{2} \hat{x} x}{1 + x^{2}} + \frac{x^{2}}{2} - \frac{x^{4}}{6} + \frac{x^{2}}{8}, \dots + \frac{x^{4m + 2}}{6m + 3}, \\ & \int_{0}^{z} \frac{x^{\tan + 1} \hat{x} x}{1 + x^{2}} = -\int_{0}^{z} \frac{x^{2} \hat{x} x}{1 + x^{2}} + \frac{x^{3}}{3} - \frac{x^{4}}{6} + \frac{x^{9}}{9}, \dots + \frac{x^{4m + 3}}{6m + 3}. \end{split}$$

Hierin ist:

$$\int_{s}^{x} \frac{\partial x}{1+x^{2}} = i (4 \lg \frac{(1+x)^{2}}{x^{2}-x+1} + \sqrt{3} \operatorname{Arc} \operatorname{Tr} \frac{x\sqrt{3}}{2-x}),$$

$$\int_{s}^{x} \frac{\partial x}{1+x^{2}} = -i (4 \lg \frac{(1+x)^{2}}{x^{2}-x+1} - \sqrt{3} \operatorname{Arc} \operatorname{Tr} \frac{x\sqrt{3}}{2-x}),$$

$$\int_{s}^{x} \frac{x\sqrt{3}}{1+x^{2}} = 4 \lg (1+x^{2}).$$

Für die Grenzen zwischen 0 und 1 gehen diese Integrale in folgende über:

$$\int_{c}^{1} \frac{\partial x}{1+x^{3}} = \frac{1}{4} (\lg 2 + \frac{\pi}{\sqrt{3}}),$$

$$\int_{c}^{1} \frac{x \partial x}{1+x^{3}} = -\frac{1}{4} (\lg 2 - \frac{\pi}{\sqrt{3}}),$$

$$\int_{c}^{1} \frac{x^{3} \partial x}{1+x^{3}} = \frac{1}{4} \lg 2.$$

Durch Einführung dieser Werthe in Nr. 1)-6) erhält man folgende Integralformeln:

$$\begin{split} \int_0^1 \frac{x^{4m} \partial x}{1+x^3} &= \frac{1}{3} (\lg 2 + \frac{x}{\sqrt{3}}) - (1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} - \ldots - \frac{1}{6m-2}), \\ \int_0^1 \frac{x^{4m+1} \partial x}{1+x^3} &= -\frac{1}{3} (\lg 2 - \frac{x}{\sqrt{3}}) - (\frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{8} - \ldots - \frac{1}{6m-1}), \\ \int_0^1 \frac{x^{4m+1} \partial x}{1+x^3} &= \frac{1}{3} (\lg 2 - \frac{1}{3} (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \ldots - \frac{1}{2m}), \\ \int_0^1 \frac{x^{4m+1} \partial x}{1+x^3} &= -\frac{1}{3} (\lg 2 + \frac{x}{\sqrt{3}}) + (1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} - \ldots + \frac{1}{6m+1}), \\ \int_0^1 \frac{x^{4m+1} \partial x}{1+x^3} &= \frac{1}{3} (\lg 2 - \frac{x}{\sqrt{3}}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{8} - \ldots + \frac{1}{6m+2}), \\ \int_0^1 \frac{x^{4m+1} \partial x}{1+x^3} &= -\frac{1}{3} (\lg 2 + \frac{1}{3} (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \ldots + \frac{1}{2m+1}). \end{split}$$

Die speciellen Fälle hieraus leiten sich leicht ab. Benutzt man nun die Gleichung

$$\int x^{m-1} |g(1+x^{2}) \, \partial x = \frac{x^{m}}{m} |g(1+x^{2}) - \frac{3}{m} \int \frac{x^{m+2} \, \partial x}{1+x^{2}},$$

führt allmälig die Werthe 6m+1, 6m+2, .... 6m+6 ela, so ergibt sich aus Nr. 1)—6) und Nr. 7):

$$\int_{0}^{x} x^{\sin|y|} (1+x^{3}) \delta x = \frac{x^{\cos+1} k(1+x^{3})}{6m+1}$$

$$+ \frac{1}{6m+1} (4k^{2})^{2} x^{3} x^{2} + 1 + \sqrt{3} \text{ArcT} g \frac{x \sqrt{3}}{2-x} - \frac{3}{6m+1} | x - \frac{x^{4}}{4} + \frac{x^{7}}{7} - ... + \frac{x^{\cos+1}}{6m+1} | x - \frac{x^{3}}{6m+1} | x - \frac{$$

$$\begin{split} & \int_{0}^{x} x^{6m+3} |g(1+x^{2}) dx = \frac{x^{6m+4} |g(1+x^{2})}{6m+4} \\ & - \frac{1}{6m+4} (4|g\frac{(1+x^{2})}{x^{2}-x+1} + \sqrt{3} \operatorname{ArcT} g\frac{x\sqrt{3}}{2-x}) + \frac{3}{6m+4} (x - \frac{x^{4}}{4} + \frac{x^{7}}{7} - \dots - \frac{x^{6m+4}}{6m+4}), \end{split}$$

$$\begin{split} & \int_{0}^{\pi} x \, x^{\tan + 4} \mathrm{i} g(1 + x^{2}) \, \mathrm{d} x = \frac{x^{\tan + 4} \mathrm{i} g(1 + x^{2})}{6m + 5} \\ + \frac{1}{6m + 5} (\mathrm{i} \mathrm{i} \mathrm{i} \mathrm{g} \frac{1 + x^{2}}{2 - x + 1} - \sqrt{3} \mathrm{ArcT} \, \mathrm{g} \frac{x^{3}}{2 - x^{2}} + \frac{3}{6m + 6} \frac{x^{2}}{2} - \frac{x^{5}}{5} + \frac{x^{3}}{8} - \dots - \frac{x^{6m + 4}}{6m + 6}), \end{split}$$

$$\int_{0}^{x} x^{6m+5} \log(1+x^{3}) \partial x = \frac{(x^{6m+6}-1) \lg(1+x^{3})}{6m+6} + \frac{3}{6m+6} \left( \frac{x^{3}}{3} - \frac{x^{6}}{6} + \frac{x^{9}}{9} .... - \frac{x^{6m+6}}{6m+6} \right).$$

Hieraus erhält man für die Grenzen zwischen 0 und 1:

$$\int_{a}^{1} x^{6m} \lg(1+x^{3}) = \frac{2\lg 2}{6m+1} \frac{\pi}{4 \cdot (6m+1)\sqrt{3}} \\ -\frac{3}{6m+1} (1-1+\frac{1}{2}-....+\frac{1}{6m+1}), \\ \int_{a}^{1} x^{6m+1} \lg(1+x^{3}) \hat{a}x = \frac{\pi}{(6m+2)\sqrt{3}} -\frac{3}{6m+2} (4-1+\frac{1}{2}-....+\frac{1}{6m+2}), \\ \int_{a}^{1} x^{6m+3} \lg(1+x^{3}) \hat{a}x = \frac{2\lg 2}{6m+3} -\frac{1}{6m+3} (1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-....+\frac{1}{2m+1}), \\ \int_{a}^{1} x^{6m+3} \lg(1+x^{3}) \hat{a}x = -\frac{2\lg 2}{6m+3} -\frac{3}{6m+4} (1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-....-\frac{1}{6m+4}), \\ \int_{a}^{1} x^{6m+4} \lg(1+x^{3}) \hat{a}x = \frac{2\lg 2}{6m+5} -\frac{\pi}{(6m+5)\sqrt{3}} \\ \frac{3}{6m+5} (4-1+1-....-\frac{1}{6m+5}), \\ \int_{a}^{1} x^{6m+4} \lg(1+x^{3}) \hat{a}x = \frac{1}{6m+6} (1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-....-\frac{1}{2m+2}),$$

Hieraus ergeben sich folgende Integrale:

$$\int_{0}^{1} \lg(1+x^{2}) dx = 2\lg 2 + \frac{\pi}{\sqrt{3}} - 3,$$

$$\int_{0}^{1} x \lg(1+x^{2}) dx = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} - \frac{3}{4},$$

$$\int_{0}^{1} x^{2} \lg(1+x^{2}) dx = \frac{2\lg 2}{3} - \frac{1}{3},$$

$$\int_{0}^{1} x^{2} \lg(1+x^{2}) dx = -\frac{\pi}{4\sqrt{3}} + \frac{9}{16},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg(1+x^{2}) dx = \frac{2\lg 2}{5} - \frac{\pi}{5\sqrt{3}} + \frac{9}{60},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg(1+x^{2}) dx = \frac{2\lg 2}{7} - \frac{\pi}{7\sqrt{3}} - \frac{75}{7\sqrt{3}},$$

$$\int_{0}^{1} x^{4} \lg(1+x^{2}) dx = \frac{2\lg 2}{7} + \frac{\pi}{7\sqrt{3}} - \frac{75}{106},$$

$$\begin{split} \int_0^1 x^4 \lg(1+x^9) & \delta x = -\frac{\pi}{8\sqrt{3}} - \frac{51}{320}, \\ \int_0^1 x^9 \lg(1+x^9) & \delta x = -\frac{2\lg 2}{9} - \frac{5}{54}, \\ \int_0^1 x^9 \lg(1+x^9) & \delta x = -\frac{\pi}{10\sqrt{3}} + \frac{111}{140}, \end{split}$$

u. s. w

Mit Hülfe dieser Darstellungen lassen sich nun auch die Integrale von folgender Form:

$$\int_0^{1} (1 \pm x)^{\mathsf{m}} \mathsf{lg} \, (1 + x^{\mathsf{b}}) \partial x, \ \int_0^{1} (1 \pm x^{\mathsf{b}})^{\mathsf{m}} \mathsf{lg} \, (1 + x^{\mathsf{b}}) \partial x \ \text{u. s. w.}$$

finden.

Setzt man in der Gleichung Nr. 6) § 2.  $z=x^3$ , verbindet das hiedurch entstehende Resultat der Reihe nach mit  $\int x^{3m} \partial x$ ,  $\int x^{2m+1} \partial x$ ,  $\int x^{2m+2} \partial x$  und integrirt, so erhält man:

$$\begin{split} & \int_0^x \frac{x^{3n} \hat{c}x}{1-x^2} = \int_0^x \frac{\hat{c}x}{1-x^2} - (x + \frac{x^4}{4} + \frac{x^7}{7} + \dots \frac{x^{3n-2}}{3m-2}), \\ & \int_0^x \frac{x^{3n+1} \hat{c}x}{1-x^3} = \int_0^x \frac{x^2 \hat{c}x}{1-x^2} - \left(\frac{x^2}{6} + \frac{x^8}{6} + \dots \frac{x^{3n-1}}{3m-1}\right), \\ & \int_0^x \frac{x^{3n+2} \hat{c}x}{1-x^2} = \int_0^x \frac{x^2 \hat{c}x}{1-x^2} - \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^6}{6} + \frac{x^6}{9} + \dots \frac{x^{3n}}{3m}\right). \end{split}$$

Hierin ist:

$$\begin{split} \int_0^x \frac{\partial x}{1-x^2} &= -\mathrm{i} \left( \mathrm{i} (\mathrm{i} (\mathrm{g} \frac{x-1)^2}{x^2+x+1} - \sqrt{3} \operatorname{ArcTg} \frac{x\sqrt{3}}{2+x} \right), \\ \int_0^x \frac{x \partial x}{1-x^2} &= -\mathrm{i} \left( \mathrm{i} (\mathrm{i} (\mathrm{g} \frac{(x-1)^2}{x^2+x+1} + \sqrt{3} \operatorname{ArcTg} \frac{x\sqrt{3}}{2+x} \right), \\ \int_0^x \frac{x^2 \partial x}{1-x^2} &= -\mathrm{i} (\mathrm{i} (1-x^2). \end{split}$$

Durch Einführung dieser Werthe in Nr. 1) entsteht;

$$\begin{split} \int_{0}^{z} \frac{x^{2m}\partial x}{1-x^{3}} &= -i\left(4 \lg \frac{(x-1)^{3}}{x^{2}+x+1} - V 3 \text{ArcT} \frac{xV3}{2^{2}+x}\right) \\ &- (x + \frac{x^{4}}{4} + \frac{x^{2}}{x^{2}} - \dots \frac{x^{2m-2}}{3m-2}), \\ \int_{0}^{z} \frac{x^{2m+1}\partial x}{1-x^{2}} &= -i\left(4 \lg \frac{(x-1)^{2}}{x^{2}+x+1} + V 3 \text{ArcT} \frac{xV3}{2^{2}+x}\right) \\ &- \left(\frac{x^{2}}{2} + \frac{x^{2}}{6} + \frac{x^{2}}{6} + \dots \frac{x^{2m-1}}{3m-1}\right), \\ \int_{0}^{z} \frac{x^{2m+1}\partial x}{1-x^{2}} &= -i \lg \left(1-x^{3}\right) - \left(\frac{x^{2}}{3} + \frac{x^{2}}{6} + \frac{x^{2}}{9} + \dots \frac{x^{2m-1}}{3m}\right). \end{split}$$

Diese Integrale haben für die Grenzen von 0 und 1 unendlich grosse Werthe. Benutzt man die Gleichung

$$\int x^{m-1} \lg (1-x^3) \, \partial x = \frac{x^m}{m} \lg (1-x^3) + \frac{3}{m} \int \frac{x^{m+2} \, \partial x}{1-x^3}$$

und schreibt hierin 3m+1, 3m+2, 3m+3 statt m und führt die angezeigten Werthe aus Nr. 3) ein, so entsteht:

$$\int_{0}^{x} x^{2m} \lg(1-x^{2}) \delta x = \frac{x^{2m+1} \lg(1-x^{2})}{3m+1}$$

$$-\frac{1}{3m+1} (4 \lg \frac{x^{2}}{x^{2}+x+1} - v^{2} \operatorname{AreT} g \frac{x^{2}}{2+x^{2}} - \frac{3}{3m+1} (x + \frac{x^{4}}{4} + \frac{x^{2}}{7} + ... \frac{x^{2m+1}}{3m+1}),$$

$$\int_{0}^{x} x^{2m+1} \lg(1-x^{2}) \delta x = \frac{x^{2m+2} \lg(1-x^{2})}{3m+2} \frac{3}{3m+2} (\frac{x^{2}}{2} + \frac{x^{2}}{5} + \frac{x^{2m+2}}{3m+2}),$$

$$-\frac{1}{3m+2} (4 \lg \frac{x^{2}}{x^{2}+x+1} + v^{2} \operatorname{AreT} \frac{x^{2}}{6x^{2}+x} - \frac{3}{3m+2} (\frac{x^{2}}{2} + \frac{x^{2}}{5} + \frac{x^{2}}{6} + \frac{x^{2m+2}}{3m+2}),$$

$$\int_{0}^{x} x^{2m+2} \lg(1-x^{2}) \delta x = \frac{(x^{2m+3}-1) \lg(1-x^{2})}{3m+3},$$

$$-\frac{3}{3m+3} (\frac{x^{2}}{3} + \frac{x^{2}}{6} + ... \frac{x^{2m+3}}{2m+2}).$$

Wird nun zwischen den Grenzen 0 und 1 integrirt, so entsteht aus Nr. 2):

$$\int_{0}^{1} \frac{\partial x}{1 - x^{3}} = -\frac{1}{4} (\lg(x - 1) - \frac{1}{4} \lg 3 - \frac{\pi}{2\sqrt{3}}),$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x \partial x}{1 - x^{3}} = -\frac{1}{4} (\lg(x - 1) - \frac{1}{4} \lg 3 + \frac{\pi}{2\sqrt{3}}).$$

Hierin wurde lg (x-1) vorerst belassen. Bemerkt man, dass

$$\lg(x-1) = \int \frac{\partial x}{x-1} = -\int \frac{\partial x}{1-x} = \lg(1-x).$$

'so fallen die unendlich gross werdenden Werthe aus den Darstellungen weg und die Gleichungen Nr. 5) gehen in folgende über:

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} x^{bn} \lg (1-x^{b}) \delta x = \frac{1}{2(3m+1)} (\lg 3 + \frac{\pi}{\sqrt{3}}) - \frac{3}{3m+1} (1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + -\frac{1}{3m+1}), \\ & \int_{0}^{1} x^{2m+1} \lg (1-x^{b}) \delta x = \frac{1}{2(3m+3)} (\lg 3 - \frac{\pi}{\sqrt{3}}) - \frac{3}{3m+2} (\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{8} + -\frac{1}{3m+2}), \\ & \int_{0}^{1} x^{2m+4} \lg (1-x^{b}) \delta x = -\frac{1}{3m+3} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots \frac{1}{m+1}). \end{split}$$

Hieraus leiten sich folgende Integrale ab:

$$\begin{split} & \int_0^1 x^4 \lg(1-x^3) \partial x = \frac{\lg 3}{14} + \frac{\pi}{14\sqrt{3}} - \frac{117}{196}, \\ & \int_0^1 x^7 \lg(1-x^3) \partial x = \frac{\lg 3}{16} - \frac{\pi}{16\sqrt{3}} - \frac{99}{320}, \\ & \int_0^1 x^4 \lg(1-x^3) \partial x = -\frac{11}{54}, \end{split}$$

Auch hieraus lassen sich nun leicht nach der angezeigten Weise Integrale von der Form

$$\int_0^{\tau_1} (1 \pm x)^m |g(1-x^3) \partial x, \ \int_0^{\tau_1} (1 \pm x^2)^m |g(1-x^3) \partial x \ \text{u. s. w.}$$

ableiten. Eine der hieher gehörigen Formen leitet sich aus Nr. 6) §. 5. ab. Sie ist folgende:

$$\int_0^{1} x^2 (1-x^3)^m \lg (1-x^3) \, \partial x = -\frac{1}{3(m+1)^2}$$

Eben so kann man die in diesem und dem vorhergehenden Paragraphen erhaltenen Resultate mit einander verbinden und dann Integrale von folgender Form:

$$\int_{0}^{1} x^{m-1} |g| \frac{1+x^{3}}{1-x^{3}} \partial x, \int_{0}^{1} (1\pm x)^{m} |g| \frac{1+x^{3}}{1-x^{3}} \partial x \text{ u. s. w.}$$

 $\int_{1}^{1} x^{m-1} \lg(1-x^{6}) \, \partial x, \quad \int_{1}^{1} (1 \pm x)^{m} \lg(1-x^{6}) \text{ u. s. w.}$ 

ableiten und diese Darstellungen beliebig fortsetzen.

# §. 15.

Setzt man  $z=x^a$  in Nr. 2) und Nr. 3) §. 2., vervielfacht mit  $f_x^{a_0}G_x$ ,  $f_x^{a_{0m+1}}G_x$ , ... und integrirt zwischen den Grenzen 0 und x, so erhält man folgende acht Integralformen, die wir in abgekürzter Gestalt angeben:

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{\tan 2} \partial x}{1 + x^{4}} = \int_{0}^{x} \frac{2 \partial x}{1 + x^{4}} - \Sigma_{1}^{2 \sin(-) \sin^{-1} \frac{x^{4 \sin^{-2} x}}{4 u - 2^{2}}$$

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{\tan + 2} \partial x}{1 + x^{4}} = \int_{0}^{x} \frac{x^{2} \partial x}{1 + x^{4}} - \Sigma_{1}^{2 \sin(-) \sin^{-1} \frac{x^{4 \sin^{-2} x}}{4 u - 2^{2}}$$

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{\tan + 2} \partial x}{1 + x^{4}} = \int_{0}^{x} \frac{x^{2} \partial x}{1 + x^{4}} - \Sigma_{1}^{2 \sin(-) \sin^{-1} \frac{x^{4 \sin^{-1} x}}{4 u - 1^{2}}$$

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{\tan + 2} \partial x}{1 + x^{4}} = \int_{0}^{x} \frac{x^{2} \partial x}{1 + x^{4}} - \Sigma_{1}^{2 \sin(-) \sin^{-1} \frac{x^{4 \sin^{-1} x}}{4 u - 1^{2}}$$

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{\tan + 2} \partial x}{1 + x^{4}} = -\int_{0}^{x} \frac{x^{2} \partial x}{1 + x^{4}} + \Sigma_{0}^{2 \sin(-) \sin^{-1} \frac{x^{4 \sin^{-1} x}}{4 u + 1}$$

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{\tan + 2} \partial x}{1 + x^{4}} = -\int_{0}^{x} \frac{x^{2} \partial x}{1 + x^{4}} + \Sigma_{0}^{2 \sin(-) \sin^{-1} \frac{x^{4 \sin^{-1} x}}{4 u + 2}$$

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{\tan + 2} \partial x}{1 + x^{4}} = -\int_{0}^{x} \frac{x^{2} \partial x}{1 + x^{4}} + \Sigma_{0}^{2 \sin(-) \sin^{-1} \frac{x^{4 \sin^{-1} x}}{4 u + 2}$$

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{4 \cos^{-1} x} \partial x}{1 + x^{4}} = -\int_{0}^{x} \frac{x^{2} \partial x}{1 + x^{4}} + \Sigma_{0}^{2 \sin(-) \cos^{-1} \frac{x^{4 \cos^{-1} x}}{4 u + 4}$$

Die hier erforderlichen Integrale sind:

$$\begin{split} & \int_{a}^{x} \frac{2x}{1+x^{2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}} (\lg \frac{x^{2} + xV^{2} + 1}{x^{2} - xV^{2} + 1} + 2\operatorname{ArcTg} \frac{xV^{2}}{1-x^{2}}), \\ & \int_{a}^{x} \frac{x dx}{1+x^{2}} = -\frac{1}{4}\operatorname{ArcTg} \frac{1}{x^{2}} + \frac{\pi}{4}, \\ & \int_{a}^{x} \frac{x dx}{1+x^{2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}} (-\lg \frac{x^{2} + xV^{2} + 1}{x^{3} - xV^{2} + 1} + 2\operatorname{ArcTg} \frac{xV^{2}}{1-x}), \\ & \int_{a}^{x} \frac{x^{2} dx}{1+x^{2}} = \frac{1}{4}\lg (1+x^{4}). \end{split}$$

Für die Grenzen zwischen 0 und 1 gehen diese Integrale in folgende über:

3)
$$\int_{a}^{1} \frac{\partial x}{1 + x^{4}} = \frac{1}{4\sqrt{2}} (\lg \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} + \pi),$$

$$\int_{a}^{1} \frac{x \partial x}{1 + x^{4}} = \frac{\pi}{8},$$

$$\int_{c}^{1} \frac{1 + x^{2}}{1 + x^{4}} = \frac{1}{4\sqrt{2}} (-\lg \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} + \pi),$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2} \partial x}{1 + x^{4}} = \frac{1}{4} \lg 2.$$

Hieran reihen sich folgende als Fortsetzung der Integrale in Nr. 3), wenn die Integrale in Nr. 1) zwischen den Grenzen von 0 und 1 genommen werden:

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{4} \partial x}{1 + x^{4}} = -\frac{4}{4\sqrt{2}} (8\frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} + \pi) + 1,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{4} \partial x}{1 + x^{4}} = -\frac{\pi}{8} + \frac{1}{2},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{4} \partial x}{1 + x^{4}} = -\frac{1}{4\sqrt{2}} (-18\frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} + \pi) + \frac{1}{3},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2} \partial x}{1 + x^{4}} = -\frac{1}{4} 182 + \frac{1}{4},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{4} \partial x}{1 + x^{4}} = \frac{1}{4\sqrt{2}} (8\frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} + \pi) - \frac{4}{5},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{4} \partial x}{1 + x^{4}} = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{3},$$

$$\lim_{n \to \infty} x_{n}$$

Wird nun die Gleichung

$$\int x^{m-1} |g(1+x^4) \, \partial x = \frac{x^m |g(1+x^4)|}{m} - \frac{4}{m} \int \frac{x^{m+3}}{1+x^4} \, \partial x$$

oder, um die Entwickelung abzukürzen,

$$\int_{-1}^{1} x^{m-1} |g(1+x^4) \partial x = \frac{|g|^2}{2} - \frac{4}{4} \int_{-1}^{1} \frac{x^{m+3} \partial x}{1 + 4}$$

benutzt, und zu dem Ende in dem zweiten Ausdruck auf der rechten Seite die angezeigte Substitution aus den Darstellungen Nr. l) und Nr. 3) gemacht, so erhält man folgende Integralformen:

$$\begin{array}{l} \text{ and Nr. 3) generalt, so erhält man folgende lutegrafformen:} \\ 7) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{\mathrm{ig}^{2}}{8m+1} + \frac{\mathrm{ig}^{2}}{(8m+1)} \sqrt{2} (\mathrm{ig}\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} + \pi) \\ & - \frac{4}{8m+1} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - \dots + \frac{1}{8m+1}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+1} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{\mathrm{ig}^{2}}{8m+2} + \frac{\pi}{2(8m+2)} - \frac{1}{4m+1} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - \dots + \frac{1}{4m+1}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+1} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{\mathrm{ig}^{2}}{8m+3} + \frac{1}{(8m+3)} \sqrt{2} (-\mathrm{ig}\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} + \pi) \\ & - \frac{4}{8m+3} (\mathrm{i} - \mathrm{j} + \mathrm{i} - \dots + \frac{1}{8m+3}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+1} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{\mathrm{ig}^{2}}{8m+2} - \frac{1}{8m+4} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - \mathrm{i} - \dots + \frac{1}{2m+1}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+1} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{\mathrm{ig}^{2}}{8m+5} - \frac{1}{2(8m+5)} \sqrt{2} (\mathrm{ig}\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} + \pi) \\ & + \frac{4}{8m+5} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - \frac{1}{4m+3}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+1} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{\mathrm{ig}^{2}}{8m+6} - \frac{\pi}{2(8m+6)} + \frac{1}{4m+3} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - -\frac{1}{4m+3}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+1} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{\mathrm{ig}^{2}}{8m+7} - \frac{1}{(8m+7)\sqrt{2}} (-\mathrm{ig}\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} + \pi) \\ & + \frac{4}{8m+7} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - -\frac{1}{8m+7}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{1}{8m+8} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - \mathrm{i} - -\frac{1}{2m+2}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{1}{8m+8} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - \mathrm{i} - -\frac{1}{2m+2}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{1}{8m+8} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - \mathrm{i} - -\frac{1}{2m+2}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{1}{8m+8} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - \mathrm{i} - -\frac{1}{2m+2}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{1}{8m+8} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - \mathrm{i} - -\frac{1}{2m+2}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{1}{8m+8} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - \mathrm{i} - -\frac{1}{2m+2}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{1}{8m+8} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - -\frac{1}{2m+2}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{1}{8m+8} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - -\frac{1}{2m+2}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{1}{8m+8} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - -\frac{1}{2m+2}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{1}{8m+8} (1-\mathrm{i} + \mathrm{i} - -\frac{1}{2m+2}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7} \mathrm{ig}(1+x^{4}) \partial x = \frac{1}{8m+8} (1-\mathrm{i} + -\frac{1}{2m+4}) \\ \int_{-1}^{1} x^{\min+7$$

Hieraus ergeben sich folgende Integrale:

$$\int_{0}^{1} \lg(1+x^{4}) dx = \lg 2 + \frac{1}{\sqrt{2}} (\lg \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} + \pi) - 4,$$

$$\begin{split} \int_{0}^{1} x \lg(1+x^{4}) \delta x &= \frac{1}{3} \lg 2 + \frac{\pi}{4} - 1, \\ \int_{0}^{1} x^{2} \lg(1+x^{4}) \delta x &= \frac{1}{3} \frac{2}{3} + \frac{1}{3\sqrt{2}} (-\lg \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} + \pi) - \frac{4}{9}, \\ \int_{0}^{1} x^{2} \lg(1+x^{4}) \delta x &= \frac{1}{9} \lg 2 - \frac{1}{4}, \\ \int_{0}^{1} x^{4} \lg(1+x^{4}) \delta x &= \frac{1}{6} \frac{2}{7} - \frac{1}{1\sqrt{2}} (\lg \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} + \pi) + \frac{16}{25}, \\ \int_{0}^{1} x^{3} \lg(1+x^{4}) \delta x &= \frac{\lg^{2}}{7} - \frac{1}{7\sqrt{2}} (-\lg \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} + \pi) + \frac{16}{147}, \\ \int_{0}^{1} x^{3} \lg(1+x^{4}) \delta x &= \frac{\lg^{2}}{7} - \frac{1}{7\sqrt{2}} (-\lg \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} + \pi) + \frac{16}{147}, \\ \int_{0}^{1} x^{3} \lg(1+x^{4}) \delta x &= \frac{1}{16}, \\ \int_{0}^{1} x^{3} \lg(1+x^{4}) \delta x &= \frac{1$$

Hieraus lassen sich nun wie früher Integrale von folgender Form:

$$\int_{a}^{1} (1 \pm x)^{m} \lg(1 + x^{4}) \partial x, \quad \int_{a}^{1} (1 \pm x^{2})^{m} \lg(1 + x^{4}) \partial x, \text{ u. s. w.},$$

eben so durch Verbindung mit den in §. 12. aufgefundenen folgende:

$$\int_{_{0}}^{1}x^{m-1}\mathrm{i}\mathrm{g}\frac{\mathrm{l}+x^{4}}{1-x^{4}}\partial x\,,\ \int_{_{0}}^{1}x^{m-1}\mathrm{i}\mathrm{g}(1-x^{8})\partial x\,,\ \mathrm{u.\ s.\ w.}$$

ableiten.

Wir verfolgen jedoch diese Darstellungen nicht weiter, da die Methode zu ihrer Auffindung gezeigt ist, und wenden uns zur Darstellung noch auderer hierber gehöriger Integrale, deren Benutung im Folgenden nüthig wird.

Durch Division erhält man:

$$\frac{1}{1+x+x^2} = x^{-2} - x^{-3} + \frac{x^{-3}}{1+x+x^2}.$$

Behandelt man des begleitenden Bruch wiederholt nach dem in dieser Gleichung liegenden Gesetze, so entsteht:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x+x^2} &= x^{-6} + x^{-6} + x^{-6} \dots x^{-3m+1} \\ &- (x^{-3} + x^{-6} + x^{-6} \dots x^{-3m}) + \frac{x^{-3m}}{1+x+x^2}. \end{aligned}$$

Verbindet man diese Darstellung der Reihe nach mit  $fx^{2m}\partial x$ ,  $fx^{2m+1}\partial x$ ,  $fx^{2m+2}\partial x$ , so erhält man drei Formen, welche der Reihe nach mit den Integralen

$$\int \frac{\partial x}{1+x+x^2}$$
,  $\int \frac{x\partial x}{1+x+x^2}$ ,  $\int \frac{x^2\partial x}{1+x+x^2}$ 

begleitet sind, von denen das letzte in folgendes:

$$\int \frac{x^4 \partial x}{1 + x + x^4} = \int \partial x - \int \frac{x + 1}{1 + x + x^4} \partial x$$

übergeht. Nun ist:

$$\begin{split} &\int \frac{\partial x}{1+x+x^3} &= \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ArcTg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}}, \\ &\int \frac{x \partial x}{1+x+x^3} &= \pm \lg(1+x+x^3) - \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ArcTg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}}, \\ &\int \frac{x+1}{1+x+x^3} \partial x - \pm \lg(1+x+x^3) + \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ArcTg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}}. \end{split}$$

Werden nun die so aus Nr. 1) erhaltenen Reihen zwischen den Grenzen 0 und x integrirt, so erhält man folgende drei Formen:

$$\begin{split} \int_{c}^{x} \frac{x^{2m} \partial x}{1 + x + x^{2}} &= \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{ArcTg} \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} + \frac{x^{3}}{5} + \frac{x^{3}}{6} + \frac{x^{3m - 1}}{3m - 1} \\ &\qquad \qquad - \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{ArcTg} \frac{1}{\sqrt{3}} - (x + \frac{x^{4}}{4} + \frac{x^{7}}{7} - \dots + \frac{x^{3m - 2}}{3m - 2}), \\ \int_{c}^{x} \frac{x^{2m + 1} \partial x}{1 + x + x^{3}} &= 4 \lg(1 + x + x^{3}) - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{ArcTg} \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{ArcTg} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ &\qquad \qquad + \frac{x^{3}}{3} + \frac{x^{3}}{6} + \frac{x^{9}}{9} + \dots \cdot \frac{x^{2m}}{3m} \\ &\qquad \qquad - \left(\frac{x^{3}}{2} + \frac{x^{5}}{6} + \frac{x^{9}}{8} + \dots \cdot \frac{x^{2m - 1}}{3m - 1}\right), \end{split}$$

$$\begin{split} \int_{s}^{x} \frac{x^{2m+2} \partial x}{1+x+x^{2}} &= -\frac{1}{4} \lg (1+x+x^{2}) - \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ArcT} g \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ArcT} g \frac{1}{\sqrt{3}} \\ &+ x + \frac{x^{4}}{4} + \frac{x^{7}}{7} + \dots \frac{x^{2m+1}}{3m+1} \\ &- \left(\frac{x^{3}}{3} + \frac{x^{3}}{6} + \frac{x^{3}}{9} + \dots \frac{x^{2m}}{3m}\right). \end{split}$$

Hieraus erhält man für die Grenzen zwischen  ${\bf 0}$  und  ${\bf 1}$  folgende Integrale:

$$\int_{0}^{s} \frac{x^{2m}\partial x}{1+x+x^{2}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} + i + i + i + \dots \frac{1}{3m-1} - (1+i+i+\dots \frac{1}{3m-2}),$$

$$\int_{0}^{s} \frac{1}{1+x+x^{2}} = i + i + 3 - \frac{\pi}{6\sqrt{3}} + i (1+i+i+\dots \frac{1}{m}) - (i+i+i+\dots \frac{1}{3m-1}),$$

$$\int_{0}^{s} \frac{1}{1+x+x^{2}} = -i + i + 3 - \frac{\pi}{6\sqrt{3}} + 1 + i + 1 + \dots \frac{1}{3m+1} - i (1+i+i+\dots \frac{1}{m}).$$

Hieraus leiten sich folgende Integrale ah:

$$\int_{c}^{1} \frac{\partial x}{1+x+x^{2}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}},$$

$$\int_{c}^{1} \frac{x\partial x}{1+x+x^{2}} = -\frac{1}{4} \| \mathbf{g} \|_{3} - \frac{\pi}{6\sqrt{3}},$$

$$\int_{c}^{1} \frac{x^{2}\partial x}{1+x+x^{2}} = -\frac{1}{4} \| \mathbf{g} \|_{3} - \frac{\pi}{6\sqrt{3}} + 1,$$

$$\int_{c}^{1} \frac{x^{2}\partial x}{1+x+x^{2}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{c}^{1} \frac{x^{2}\partial x}{1+x+x^{2}} = -\frac{1}{4} \| \mathbf{g} \|_{3} - \frac{\pi}{6\sqrt{3}} - \frac{1}{6},$$

$$\int_{c}^{1} \frac{x^{2}\partial x}{1+x+x^{2}} = -\frac{1}{4} \| \mathbf{g} \|_{3} - \frac{\pi}{6\sqrt{3}} + \frac{11}{12},$$

$$\int_{c}^{1} \frac{x^{2}\partial x}{1+x+x^{2}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} - \frac{1}{30},$$

Benutzt man die Gleichung

$$\begin{split} \int x^{m-1} & \lg \left(1 + x + x^{2}\right) \partial x = \frac{x^{m}}{m} \lg \left(1 + x + x^{2}\right) - \frac{1}{m} \int \frac{x^{m} \partial x}{1 + x + x^{2}} \\ & - \frac{2}{m} \int \frac{x^{m+1} \partial x}{1 + x + x^{2}}, \end{split}$$

Theil XXXIX,

so erhält man für die Grenzen zwischen 0 und 1:

$$\int_{0}^{1} x^{m-1} \lg(1+x+x^{2}) \, \partial x = \frac{\lg 3}{m} - \frac{1}{m} \int_{0}^{1} \frac{x^{m} \, \partial x}{1+x+x^{2}} - \frac{2}{m} \int_{0}^{1} \frac{x^{m+1} \, \partial x}{1+x+x^{2}}$$

Wird nun 3m+1, 3m+2, 3m+3 statt m in Nr. 6) geschrieben, werden die angezeigten Integrale aus Nr. 4) eingeführt und die hieraus sich ergebenden Resultate zusammengezählt, so erhält man folgende Integralformen:

$$\begin{aligned} & 7 \\ & \int_{a}^{1} x^{3n} \lg(1+x+x^{9}) 6x = \frac{3 \lg 3}{2(3m+1)} + \frac{\pi}{2(3m+1)\sqrt{3}} \\ & + \frac{1}{3m+1} (\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots - \frac{1}{3m-1}) + \frac{1}{3(3m+1)} (\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 + \dots - \frac{1}{m}) \\ & - \frac{2}{3m+1} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots - \frac{1}{3m+1}), \\ & \int_{a}^{1} x^{2m+1} \lg(1+x+x^{2}) 6x = \frac{3 \lg 3}{2(3m+2)} - \frac{\pi}{2(3m+2)\sqrt{3}} \\ & + \frac{1}{3(3m+3)} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 + \dots - \frac{1}{3m+2}), \\ & - \frac{2}{3m+2} (\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 + \dots - \frac{1}{3m+2}), \\ & \int_{a}^{1} x^{2m+2} \lg(1+x+x^{2}) 6x = \frac{1}{3m+3} (1 + \frac{1}{2} + 1 + \dots - \frac{1}{3m+1}) \\ & + \frac{1}{3m+3} (\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \dots - \frac{1}{3m+2}) - \frac{1}{2(3m+3)} (1 + \frac{1}{4} + 1 + \dots - \frac{1}{3m+1}) \\ & + \frac{1}{3m+3} (\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \dots - \frac{1}{3m+2}) - \frac{1}{2(3m+3)} (1 + \frac{1}{4} + 1 + \dots - \frac{1}{3m+1}) \\ \end{aligned}$$

Zieht man die drei Reihen in eine zusammen, so erhält man aus Nr. ?):

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} x^{3m+2} \lg(1+x+x^2) \hat{\sigma} x \\ = & \frac{1}{3m+3} (1+4-\frac{\pi}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-1 \dots + \frac{1}{3m+1} + \frac{1}{3m+2} - \frac{2}{3m+3}). \end{split}$$

Hieraus leiten sich folgende lutegrale ab:

$$\int_{0}^{1} \lg(1+x+x^2) \delta x = \frac{3\lg 3}{2} + \frac{\pi}{2\sqrt{3}} - 2,$$

$$\int_{0}^{1} x \lg(1+x+x^2) \delta x = \frac{3\lg 3}{2} + \frac{\pi}{4\sqrt{3}},$$

$$\int_{0}^{1} x^2 \lg(1+x+x^2) \delta x = \frac{5}{18},$$

$$\int_{0}^{1} x^2 \lg(1+x+x^2) \delta x = \frac{5}{18},$$

$$\int_{0}^{1} x^4 \lg(1+x+x^2) \delta x = \frac{3\lg 3}{10} - \frac{\pi}{10\sqrt{3}} + \frac{10}{300},$$

$$\int_{0}^{1} x^4 \lg(1+x+x^2) \delta x = \frac{3\lg 3}{10} - \frac{\pi}{10\sqrt{3}} + \frac{10}{300},$$

$$\int_{0}^{1} x^4 \lg(1+x+x^2) \delta x = \frac{3\lg 3}{14} + \frac{\pi}{14\sqrt{3}} - \frac{111}{14\sqrt{3}},$$

$$\int_{0}^{1} x^2 \lg(1+x+x^2) \delta x = \frac{3\lg 3}{16} - \frac{\pi}{16\sqrt{3}} + \frac{17}{560},$$

$$\int_{0}^{1} x^4 \lg(1+x+x^2) \delta x = \frac{32500}{160},$$

Werden diese Integrale mit den Vorzahlen der Potenzen des Binomiums (1 + x) verbunden, so entsteht:

$$\begin{split} \int_{-\tau}^{\tau} & (1+x) \mathrm{lg}(1+x+x^2) \delta x = \frac{7}{4} \mathrm{lg} \, 3 + \frac{\pi}{4\sqrt{3}} - 2 \,, \\ \int_{-\tau}^{\tau} & (1+x)^2 \mathrm{lg}(1+x+x^2) \delta x = 3 \mathrm{lg} \, 3 - \frac{31}{18} \,, \\ \int_{-\tau}^{\tau} & (1+x)^2 \mathrm{lg}(1+x+x^2) \delta x = \frac{33 \mathrm{lg} \, 3}{8} - \frac{\pi}{8\sqrt{3}} - \frac{19}{19} \,, \\ \int_{-\tau}^{\tau} & (1+x)^2 \mathrm{lg}(1+x+x^2) \delta x = \frac{63 \mathrm{lg} \, 3}{10} - \frac{\pi}{10\sqrt{3}} - \frac{30}{300} \,. \end{split}$$

11)
$$\int_{c}^{1} (1-x) |g(1+x+x^{2}) dx = \frac{3}{4} |g|^{3} + \frac{3\pi}{4\sqrt{3}} - 2,$$

$$\int_{c}^{1} (1-x)^{2} |g(1+x+x^{2}) dx = \frac{\pi}{\sqrt{3}} - \frac{31}{18},$$

$$\int_{c}^{1} (1-x)^{3} |g(1+x+x^{2}) dx = -\frac{9|g|^{3}}{8\sqrt{3}} + \frac{9\pi}{6\sqrt{3}} - \frac{3}{4},$$

$$\int_{c}^{1} (1-x)^{3} |g(1+x+x^{2}) dx = -\frac{27|g|^{3}}{10} + \frac{9\pi}{10\sqrt{3}} + \frac{411}{300},$$

In gleicher Weise lässt sich das Integral

$$\int x^{m-1} \lg (1-x+x^2) \, \partial x$$

darstellen. Man erhält durch Division:

$$\begin{split} \frac{1}{1-x+x^2} = x^{-2} - x^{-6} + x^{-6} - x^{11} \dots \cdot (-)^{r-1} x^{-3r+1} \cdot (-)^r \frac{x^{-3r}}{1-x+x^3} \\ + x^{-5} - x^{-6} + x^{-9} - x^{-12} \dots \cdot (-)^{r-1} x^{-3r}, \end{split}$$

und man hat in dieser Darstellung zwischee einem geraden und ungeraden r zu unterscheiden. Es entstehen daher bei Entwickelung des vorstehenden Integrals sechs Formen, von desen jede zwei Reihen mit abwechselnden Zeichen umschliesst und von den Integralen

$$\int \frac{\partial x}{1-x+x^2}$$
,  $\int \frac{x\partial x}{1-x+x^2}$ ,  $\int \frac{x^2\partial x}{1-x+x^2}$ 

begleitet ist, von welchen sich das letztere auf folgende Weise zerlegt:

$$\int \frac{x^2 \partial x}{1 - x + x^2} = \int \partial x + \int \frac{x - 1}{1 - x + x^2} \partial x.$$

Werden die aus Nr. 1) sich ergebenden Reihen der Reihe nach mit  $2\pi^{ab}a^{2}\kappa$ ,  $\int x^{ab+1}\partial x$ , ....  $\int x^{ab+5}\partial x$  verbunden und zwischen den Grenzen o und x integritt, so ergehen sich folgende Formen, die wir in ahgekürzter Gestalt augeben:

$$\int_{t}^{x} \frac{x^{\sin 2x}}{1-x+x^{2}} = \int_{t}^{x} \frac{\partial x}{1-x+x^{2}} - \Sigma_{1}^{2} n(-)u^{-1} \frac{x^{2u-1}}{3u-1} - \Sigma_{1}^{2} n(-)u^{-1} \frac{x^{2u-1}}{3u-1} - \sum_{1}^{2} n(-)u^{-1} \frac{x^{2u-1}}{3u-1} - \sum_{1}^{2}$$

Die begleitenden Integrale haben folgende Werthe:

$$\begin{split} \int_{s}^{s} z \frac{\partial x}{1 - x + z^{3}} &= \frac{2}{\sqrt{3}} \text{Aretg} \frac{2x - 1}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}} \text{Aretg} \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ \int_{s}^{s} z \frac{\partial x}{1 - x + z^{3}} &= \text{i} \lg(1 - x + z^{3}) + \frac{1}{\sqrt{3}} \text{Aretg} \frac{2x - 1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \text{Aretg} \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ \int_{s}^{s} z \frac{-1}{1 - x + z^{3}} \partial x &= \text{i} \lg(1 - x + z^{3}) - \frac{1}{\sqrt{3}} \text{Aretg} \frac{2x - 1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \text{Aretg} \frac{2x - 1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \text{Aretg} \frac{2x - 1}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3$$

Werden die Integrale in Nr. 2) zwischen den Grenzen von 0 und 1 genommen, so gehen sie mit Rücksicht auf Nr. 3) in folgende über:

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{6m} \partial x}{1 - x + x^{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} - (4 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6m - 1}) - (1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{6m - 2})^{\lambda}$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{6m+1} \partial x}{1 - x + x^{2}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} - \frac{1}{4} (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6m} - \frac{1}{2m}) - (4 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6m - 1})^{\lambda}$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{6m+2} \partial x}{1 - x + x^{2}} = -\frac{\pi}{3\sqrt{3}} + 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{6m + 1} - \frac{1}{4} (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2m})^{\lambda}$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{6m+2} \partial x}{1 - x + x^{2}} = -\frac{\pi}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{6m + 2} + 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \dots + \frac{1}{6m + 1}$$

$$\begin{split} \int_{a}^{1} \frac{x^{2m+4}\partial x}{1-x+x^{2}} &= -\frac{\pi}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{2}(1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}...+\frac{1}{2m+1}) + \frac{1}{4}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}...+\frac{1}{6m+2},\\ \int_{a}^{1} \frac{x^{6m+4}\partial x}{1-x+x^{2}} &= -\frac{\pi}{3\sqrt{3}} - (1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}...+\frac{1}{6m+4}) + \frac{1}{2}(1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}...+\frac{1}{2m+1}). \end{split}$$

Hieraus ergeben sich folgende Integrale:

$$\int_{s}^{1} \frac{\partial x}{|-x+x^2|} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}},$$

$$\int_{s}^{1} \frac{x\partial x}{|-x+x^2|} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}},$$

$$\int_{s}^{1} \frac{x\partial x}{|-x+x^2|} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} + 1,$$

$$\int_{s}^{1} \frac{x\partial x}{|-x+x^2|} = -\frac{2\pi}{3\sqrt{3}} + \frac{3}{2},$$

$$\int_{s}^{1} \frac{x\partial x}{|-x+x^2|} = -\frac{\pi}{3\sqrt{3}} + \frac{3}{2},$$

$$\int_{s}^{1} \frac{x\partial x}{|-x+x^2|} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} - \frac{\pi}{12},$$

$$\int_{s}^{1} \frac{x\partial x}{|-x+x^2|} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} - \frac{\pi}{12},$$

$$\int_{s}^{1} \frac{x\partial x}{|-x+x^2|} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} - \frac{\pi}{20},$$

Benutzt man die Gleichung

$$\int x^{m-1} |g(1-x+x^2) \partial x = \frac{x^m}{m} |g(1-x+x^2) + \frac{1}{m} \int \frac{x^m \partial x}{1-x+x^2} - \frac{2}{m} \int \frac{x^{m+1} \partial x}{1-x+x^2},$$

welche für die Grenzen zwischen 0 und 1 in folgende übergeht:

$$\int_{0}^{1} x^{m-1} \lg (1-x+x^2) \partial x = \frac{1}{m} \int_{0}^{1} \frac{x^m \partial x}{1-x+x^2} - \frac{2}{m} \int_{0}^{1} \frac{x^{m+1} \partial x}{1-x+x^2}$$

und setzt hlerin der Reihe nach 6m+1, 6m+2, .... 6m+6 statt m, so ergeben sich mit Rücksicht auf Nr. 4) folgende Integralformen:

$$\int_{0}^{1} x^{\dim \lg (1-x+x^2)} \partial x = \frac{\pi}{(6m+1)\sqrt{3}} + \frac{1}{3(6m+1)} (1-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}-...-\frac{1}{2m})$$

$$-\frac{1}{6m+1} (\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+1,...-\frac{1}{6m+1}) - \frac{2}{6m+1} (1-\frac{1}{4}+1-...+\frac{1}{6m+1}),$$

$$\begin{split} \int_{0}^{1} x^{4m+1} g(1-x+x^{2}) dx &= \frac{\pi}{(6m+2)\sqrt{3}} - \frac{1}{3(6m+2)} (1-i+i-\dots -\frac{1}{2m}) \\ &- \frac{1}{6m+2} (1-i+i-\dots +\frac{1}{6m+1}) - \frac{2}{6m+2} (1-i+i-\dots +\frac{1}{6m+2}), \\ \int_{0}^{1} x^{4m+2} [g(1-x+x^{2}) dx &= \frac{1}{6m+3} (1-i+i-\dots +\frac{1}{6m+1}) \\ &- \frac{1}{6m+3} (4-i+i-\dots +\frac{1}{6m+2}) - \frac{2}{3(6m+3)} (1-i+i-\dots +\frac{1}{2m+1}), \\ \int_{0}^{1} x^{4m+2} [g(1-x+x^{2}) dx &= -\frac{\pi}{(6m+4)\sqrt{3}} + \frac{2}{6m+4} (1-i+i-\dots +\frac{1}{6m+2}) \\ &- \frac{1}{3(6m+4)} (1-i+i-\dots +\frac{1}{2m+1}) + \frac{2}{6m+4} (1-i+i-\dots +\frac{1}{6m+4}), \\ \int_{0}^{1} x^{4m+4} [g(1-x+x^{2}) dx &= -\frac{\pi}{(6m+5)\sqrt{3}} \\ &+ \frac{1}{3(6m+5)} (1-i+i-\dots -\frac{1}{6m+4}) + \frac{1}{6m+6} (1-i+i-\dots -\frac{1}{6m+5}), \\ \int_{0}^{1} x^{4m+4} [g(1-x+x^{2}) dx &= -\frac{\pi}{6m+5} (1-i+i-\dots -\frac{1}{6m+5}), \\ \int_{0}^{1} x^{4m+4} [g(1-x+x^{2}) dx &= -\frac{1}{6m+6} (1-i+i-\dots -\frac{1}{6m+5}), \\ \int_{0}^{1} x^{4m+4} [g(1-x+x^{2}) dx &= -\frac{1}{6m+6} (1-i+i-1-\dots -\frac{1}{6m+4}), \\ &+ \frac{1}{6m+6} (4-i+1-\dots -\frac{1}{6m+3}) + \frac{2}{3(6m+6)} (1-i+i-1-\dots -\frac{1}{6m+4}), \\ &+ \frac{1}{6m+6} (4-i+1-\dots -\frac{1}{6m+6}) + \frac{2}{3(6m+6)} (1-i+1-1-1-\frac{1}{2m+2}). \\ &+ \frac{1}{6m+6} (4-i+1-\dots -\frac{1}{6m+6}) + \frac{2}{3(6m+6)} (1-i+1-1-1-\frac{1}{2m+2}). \\ &+ \frac{1}{6m+6} (4-i+1-\dots -\frac{1}{6m+6}) + \frac{2}{3(6m+6)} (1-i+1-1-1-\frac{1}{6m+4}), \\ &- \int_{0}^{1} x^{4} [g(1-x+x^{2}) dx &= \frac{\pi}{\sqrt{3}} -2, \\ \int_{0}^{1} x^{4} [g(1-x+x^{2}) dx &= \frac{\pi}{2\sqrt{3}} -1, \\ \int_{0}^{1} x^{2} [g(1-x+x^{2}) dx &= \frac{\pi}{4\sqrt{3}} + \frac{5}{2}, \\ \int_{0}^{1} x^{2} [g(1-x+x^{2}) dx &= \frac{\pi}{4\sqrt{3}} + \frac{5}{2}, \\ \end{pmatrix} \end{split}$$

$$\begin{split} \int_{c}^{1} x^{4} |\mathbf{g}(1-x+x^{2}) \, dx &= -\frac{\pi}{5\sqrt{3}} + \frac{101}{300}, \\ \int_{c}^{1} x^{4} |\mathbf{g}(1-x+x^{2}) \, dx &= -\frac{\pi}{700}, \\ \int_{c}^{1} x^{4} |\mathbf{g}(1-x+x^{2}) \, dx &= \frac{\pi}{7\sqrt{3}} - \frac{403}{1470}, \\ \int_{c}^{1} x^{4} |\mathbf{g}(1-x+x^{2}) \, dx &= \frac{\pi}{8\sqrt{3}} - \frac{401}{1680}, \end{split}$$

Ferner ergeben sich hieraus folgende Integrale:

9) 
$$\int_{0}^{1} (1+x) \lg(1-x+x^{6}) dx = \frac{3\pi}{2\sqrt{3}} - 3,$$

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{2} \lg(1-x+x^{6}) dx = \frac{2\pi}{2\sqrt{3}} - \frac{18}{18},$$

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{2} \lg(1-x+x^{6}) dx = \frac{9\pi}{4\sqrt{3}} - \frac{19}{200},$$

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{2} \lg(1-x+x^{6}) dx = \frac{9\pi}{5\sqrt{3}} - \frac{1999}{300},$$

$$\int_{0}^{1} (1+x)^{6} \lg(1-x+x^{6}) dx = \frac{9\pi}{40},$$

$$u.s. w.$$

$$10)$$

$$\int_{0}^{1} (1-x) \lg(1-x+x^{6}) dx = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} - 1,$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{3} \lg(1-x+x^{6}) dx = -\frac{1}{18},$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{3} \lg(1-x+x^{6}) dx = -\frac{\pi}{4\sqrt{3}} + \frac{5}{12},$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{3} \lg(1-x+x^{6}) dx = -\frac{\pi}{5\sqrt{3}} + \frac{101}{300},$$

$$\int_{0}^{1} (1-x)^{6} \lg(1-x+x^{6}) dx = -\frac{\pi}{200},$$

Merkwürdig ist der Zusammenhang, worin die Integrale Nr. 10) mit denen in Nr. 8) stehen.

Aus den in diesem und dem vorhergehenden Paragraphen gefundenen Resultaten können nun auch folgende Integrale:

$$\int_{0}^{1} x^{m-1} \lg \frac{1+x+x^{2}}{1-x+x} \, \partial x, \quad \int_{0}^{1} (1\pm x)^{m-1} \lg \frac{1+x+x^{2}}{1-x+x} \, \partial x$$

u. s. w. abgeleitet werden.

Setzt man in den §. 16. Nr. 4) gefundenen Gleichungen 2m und 2m + 1 statt m, verhindet die hiedurch entstehenden Resultate mit den in §. 17. Nr. 4) gefundenen und bemerkt, dass

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{p+1} \partial x}{1+x^{2}+x^{2}} = \frac{1}{4} \int_{0}^{1} \frac{x^{p} \partial x}{1-x+x^{2}} - \frac{1}{2} \int_{0}^{1} \frac{x^{p} \partial x}{1+x+x^{2}}$$

ist, so erhält man, wenn statt p allmälig die Werthe 6m, 6m+1,.... 6m + 5 geschrieben und die erforderlichen Reductionen gemacht werden, folgende Integralformen:

folgende über:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{6m} \partial x}{1 + x^{2} + x^{4}} = \frac{1}{4} \lg 3 + \frac{\pi}{4\sqrt{3}} - (1 + 1 + \dots \frac{1}{6m - 5}) + \frac{1}{4} (1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \dots \frac{1}{2m - 1})$$

Hieraus ergeben sich folgende Integrale:

$$\begin{array}{c} 4) \\ \frac{2}{1+x^2+x^4} = 4 \lg 3 + \frac{\pi}{4\sqrt{3}}, \\ \int_0^1 \frac{x dx}{1+x^2+x^4} = \frac{\pi}{6\sqrt{3}}, \\ \int_0^1 \frac{x dx}{1+x^2+x^4} = \frac{\pi}{6\sqrt{3}}, \\ \int_0^1 \frac{x^2 dx}{1+x^2+x^4} = -i \lg 3 + \frac{\pi}{4\sqrt{3}}, \\ \int_0^1 \frac{x^2 dx}{1+x^2+x^4} = 1 \lg 3 - \frac{\pi}{12\sqrt{3}}, \\ \int_0^1 \frac{x^2 dx}{1+x^2+x^4} = -2 \sqrt{3} + 1, \\ \int_0^1 \frac{x^2 dx}{1+x^2+x^4} = -1 \lg 3 - \frac{\pi}{12\sqrt{3}} + i, \\ \int_0^1 \frac{x^2 dx}{1+x^2+x^4} = i \lg 3 + \frac{\pi}{4\sqrt{3}} - i, \end{array}$$

Man kann nun entweder folgende Gleichung:

$$\int_{0}^{1}x^{m-1}\mathrm{lg}(1+x^{2}+x^{6})\partial x = \frac{\mathrm{lg}3}{m} - \frac{2}{m}\int_{0}^{1}\frac{x^{m+1}\partial x}{1+x^{2}+x^{4}} - \frac{4}{m}\int_{0}^{1}\frac{x^{m+2}\partial x}{1+x^{2}+x^{4}}$$

benutzen, 6m + 1, 6m + 2, .... statt m setzen und dann die angezeigten Werthe aus Nr. 2) und Nr. 3) einführen, oder man kom, was einfacher lat, die in § 16, Nr. 7) und § 17, Nr. 7) erhaltenen Gleichungen mit einander verbinden, anchdem man in Nr. 7) e. 10. 2m und 2m + 1 statt m geschrieben hat. In beiden Fällen wird man folgende latergalformes erhalten:

$$\begin{split} \int_{a}^{1} x^{\delta m} |g(1+x^{3}+x^{4}) \delta x &= \frac{3ig 3}{2(6m+1)} + \frac{3\pi}{2(6m+1)\sqrt{3}} \\ &\quad + \frac{2}{3(6m+1)}(1+i+1+\dots \frac{1}{2m-1}) \\ &\quad + \frac{2}{6m+1}(1+i+1+\dots \frac{1}{6m-1}) - \frac{4}{6m+1}(1+i+1,1+\dots \frac{1}{6m+1}), \\ \int_{a}^{1} x^{\delta m+1} |g(1+x^{3}+x^{4}) \delta x &= \frac{3ig 3}{2(6m+2)} + \frac{\pi}{2(6m+2)\sqrt{3}} \\ &\quad + \frac{1}{3(6m+2)}(1+i+1+\dots \frac{1}{m}) \\ &\quad + \frac{1}{6m+2}(i+1+1+\dots \frac{1}{3m-1}) - \frac{2}{6m+2}(1+i+1+\dots \frac{1}{3m+1}), \end{split}$$

$$\begin{split} & \int_{-1}^{1} x^{6m+2} \mathrm{i} \mathrm{g} (1+x^2+x^6) 2x = \frac{2}{6m+3} (1+1+i^2+\dots \frac{1}{6m+1}) \\ & + \frac{2}{6m+3} (1+i^2+\dots \frac{1}{6m-1}) - \frac{4}{3(6m+3)} (1+1+1+\dots \frac{1}{2m+1}). \end{split}$$

$$\int_{a}^{1} x^{6m+3} \lg(1+x^{8}+x^{6}) \partial x = \frac{3 \lg 3}{2(6m+4)} - \frac{\pi}{2(6m+4)\sqrt{3}} + \frac{1}{3(6m+4)(1+4+4+...-\frac{1}{m})}$$

$$+\frac{1}{6m+4}(1+\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\dots+\frac{1}{3m+1})-\frac{2}{6m+4}(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\dots\frac{1}{3m+2}),$$

$$\int_{1}^{1} x^{4m+4} \lg(1+x^2+x^4) dx = \frac{3 \lg 3}{2(6m+5)} - \frac{3\pi}{2(6m+5)\sqrt{3}} + \frac{2}{3(6m+5)(1+k+k+\dots \frac{1}{2m+1})} + \frac{2}{6m+5}(1+k+k+\dots \frac{1}{6m+4}) - \frac{4}{6m+5}(k+k+\dots \frac{1}{6m+4})$$

$$\int_{0}^{1} x^{6m+6} \lg(1+x^2+x^4) dx = \frac{1}{6m+6} (\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{3m+2})$$
1 2 1

$$+\frac{1}{6m+6}(1+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\dots \frac{1}{3m+1})-\frac{2}{3(6m+6)}(1+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\dots \frac{1}{m+1}).$$

Hieraus gewinnt man folgende Integrale:

$$\int_{1}^{1} \lg(1+x^{2}+x^{4}) \delta x = \frac{60}{2} \frac{318}{2} \frac{3}{+2\sqrt{3}} - 4,$$

$$\int_{1}^{2} x \lg(1+x^{2}+x^{4}) \delta x = \frac{318}{4} \frac{3}{4} \frac{\pi}{4\sqrt{3}} - 1,$$

$$\int_{1}^{2} x^{2} \lg(1+x^{2}+x^{4}) \delta x = \frac{3}{6}, \frac{\pi}{8\sqrt{3}},$$

$$\int_{1}^{2} x^{4} \lg(1+x^{2}+x^{4}) \delta x = \frac{318}{8} - \frac{\pi}{8\sqrt{3}},$$

$$\int_{1}^{2} x^{4} \lg(1+x^{2}+x^{4}) \delta x = \frac{318}{16} - \frac{3\pi}{16\sqrt{3}} \frac{3\pi}{75},$$

$$\int_{1}^{2} x^{4} \lg(1+x^{2}+x^{4}) \delta x = \frac{31}{16}, \frac{3\pi}{16} - \frac{368}{16},$$

$$\int_{1}^{2} x^{4} \lg(1+x^{2}+x^{4}) \delta x = \frac{318}{16}, \frac{3\pi}{16\sqrt{3}}, \frac{368}{16},$$

$$\int_{1}^{2} x^{4} \lg(1+x^{2}+x^{4}) \delta x = \frac{318}{16}, \frac{3\pi}{16\sqrt{3}}, \frac{368}{16\sqrt{3}},$$

$$\begin{split} \int_{0}^{1} x^{2} \lg(1+x^{2}+x^{4}) \partial x &= \frac{3 \lg 3}{16} + \frac{\pi}{16 \sqrt{3}} - \frac{5}{24}, \\ \int_{0}^{1} x^{2} \lg(1+x^{2}+x^{4}) \partial x &= \frac{286}{2838}, \end{split}$$

Eben so erhält man:

(Die folgenden Abtheilungen dieser Abhandlung werden baldigst folgen.)

Berichtigung. Folgende Fehler im Anfange dieses Aufsatzes wurden erst nachträglich gefunden:

S. 131. Z. 1. v. o. setze man statt "Nr. 7) und 8)": "Nr. 6) und 7)".

,, 132. ,, 2. v. u. statt ,, - " s. m.: ,, (-)p". ,, 133. ,, 3. v. o. setze man  $\frac{[\lg(a+bx^q)]^p}{[\lg(a+bx^q)]^p}$  statt:  $\frac{[\lg(a+bx^q)]^p}{[\lg(a+bx^q)]^p}$ 

., 133. ., 13. v. o. in der Formel 5) fehlt am Integralzeichen unten 0.

# x.

# Zur Theorie des Prismoides.

Von

Herrn Hermann Kinkelin, Lehrer an der Gewerbeschule in Basel.

#### 1

Denkt man sich im Raume irgend ein System von stetig auf einander folgenden Geraden, von denen die letzte sich wieder au die erste anschliesst, so umhällen dieselben einen unvollkommen begrenzten Raum. Schneidet man diesen Raum durch zwei unter sich parallele Ebenen, so dass jede Gerade des Systems getrofsen wird, so wird von jenem ein Körper abgeschnitten, den man Prismoid oder Obelisk genannt hat. Die beiden parallelen Schnittebenen heissen die Grundflächen und die von dem System der Geraden eingenommene Fläche (eine in sich selbst zurückkehrende Regelfläche) die Seltenfläche. Diese Seitenfläche ist im Allgemeinen krunim, kann aber im Besonderen aus Ebenenstücken bestehen. Man darf indessen auch umgekehrt sagen, dass die Seitenfläche im Allgemeinen aus Ebeneustücken bestehe, welche im Besondern unendlich werden und eine krumme Fläche bilden können. Von dlesem Begriff werden wir im Folgenden ausgehen und die Grundflächen demnach ansehen als heliebige geradlinige Vielecke mit bezüglich parallelen Selten, und die Seitenfläche als bestehend aus neben einander liegenden Trapezen, welche die parallelen Seiten der Grnudflächen unmittelbar verbinden. Besondere Formen des Prismoides slud unter andern: Pyramide und Kegel, Prisma und Zylinder, die abgestutzte Pyramide, das einschalige Hyperboloid, das schiefabgeschuittene dreiseitige Prisma, das Zelt, das Tetraeder u. s. w.' Ueberhaupt ist das Prismoid eine der allgemeinsten Körperformen und gewährt theoretisches und praktisches Interesse, letzteres um so mehr, als sich dessen lnhalt durch einen einfachen Ausdruck angeben lässt, den man mit den allerelementarsten Hülfsmitteln finden kann. Die nachstebenden Eigenschaften scheinen noch keine Besprechung gefusden zu haben.

Sie betreffen die Grässenvergleichung paralleler ebener Schnitte durch das Prismoid. Ich denke mir drei aquidistante ebene Schnitte durch dasselbe, von denen die zwei äussersten die Grundflächen sein mögen, und der mittlere Mittelschnitt genannt werden soll. Man bezeichne die Inhalte dieser drei Flächen bezüglich mit G, q, m und den Abstand von G und g, die Höhe, mit h, so dass m sowohl von G, als von g. um ih entsernt ist. Die Seiten des Mittelschnitts sind die aritbmetischen Mittel zu den parallelen Seiten der Grundflächen, und die Winkel am Mittelschnitt sind den Winkeln an den Grundflächen bezüglich gleich (Taf. II. Fig. 1.). Die Grüsse von m ist im Allgemeinen von G und g nicht unmittelbar abhängig, dagegen ist sie durch die Seiten und Winkel von G und g ausdrückbar. Nur in einigen besonderen Fällen, wie z. B. beim Prisma, bei der vollständigen und der ahgestutzten Pyramide, lässt sich m direkt durch G und g ausdrücken. Dagegen können wir jeden anderen mit diesen dreien parallelen Schnitt, dessen Inhalt durch y bezeichnet werde, von G, g, m und seinen Abständen von diesen Flächen abhängig macben, wie ich nun zeigen will.

II.

$$KSGH = \frac{p}{9}$$
,  $GHRP = \frac{p\theta_2}{A}$ .

Aus der Aehnlichkeit der Dreiecke ATH, JSH, QRH folgt sogleich, dass

$$\begin{split} (T-p):&(t-\frac{p\theta_2}{\theta})=\theta^2:\theta_2^2,\\ (T'-\frac{p}{2}):&(t-\frac{p\theta_2}{\theta})=\frac{\theta^2}{4}:\theta_2^2. \end{split}$$

Eliminirt man hieraus die Grösse p, so erhält man eine Gleichung, aus der sich t leicht bestimmen lässt, nemlich:

$$t = \frac{\theta_2(\theta_2 - \theta_1)}{\theta^2} \cdot T + \frac{4\theta_1\theta_2}{\theta^2} \cdot T'; \tag{1}$$

ersetzt man hierin  $\vartheta_0$  durch  $\vartheta - \vartheta_1$ , so wird:

$$t = T - (3T - 4T')\frac{\theta_1}{\theta} + (2T - 4T')\frac{\theta_1^2}{\theta^2},$$

woraus man sieht, dass t, d. h. der Inhalt des Trapezes GHQP, eine lineare Funktion der Trapeze ABGH und JKGH, und eine quadratische Funktion des Abstandes  $\vartheta_1$  seiner Grundlinie QP von AB ist.

Dieses festgestellt, denken wir uns ein Prismoid, dessen Grundfliche G. auf der Zeichungsehene aufliet, und projiect dasselbe senkrecht auf diese, so sind die Projektionen aller mit G parallelen Schnitz den Schnitzen selbst gleich. Sessi ABCDEFE sein der Seine solche Projektion eines viersotitgen Prismoides (Taf. II. Fig. 1.), und die Inhalte seien:

$$ABCD = G$$
,  $EFGH = g$ ,  $JKLM = m$ ,  $NOPO = v$ ;

ferner seien die Ahstände von G und g, von G und m, von g und m bezüglich gleich h,  $\eta$ ,  $\eta'$ . Alsdann ist nach (1):

$$GKPQ = \frac{(\partial_2 - \partial_1)\partial_2}{\partial_2} . ABGH + \frac{4\partial_1\partial_2}{\partial_2} . JKGH,$$

oder, da  $\theta$ ,  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  bezüglich mit h,  $\eta$ ,  $\eta'$  proportional sind:

$$GHPQ = \frac{(\eta' - \eta) \eta'}{k^2} \cdot ABGH + \frac{4\eta \eta'}{k^2} \cdot JKGH. \quad (2)$$

Aehnliche Relationen gelten für die Flächen BCFG, CDEF, ADEH. Es ist aber:

$$y-g = GHPQ + QNEH - ONEF + POFG$$

$$G-g = ABGH + ADEH - CDEF + BCFG$$
,

$$m-g = JKGH + JMEH - LMEF + KLFG.$$

Durch entsprechende Verhindung der Relation (2) mit ihren zugeordneten erhält man daher:

$$\gamma - g = \frac{(\eta' - \eta) \eta'}{h^2} (G - g) + \frac{4 \eta \eta'}{h^2} (m - g)$$

oder

$$\gamma h^2 = G(\eta'^2 - \eta \eta') + g(\eta^2 - \eta \eta') + 4m\eta \eta',$$
 (3)

oder auch, weil  $\eta' = h - \eta$ ,

$$\gamma = G - (3G + g - 4m)\frac{\eta}{h} + (2G + 2g - 4m)\frac{\eta^2}{h^2}$$

welche Bestimmung offenhar auch für jedes andere Prismoid gilt.

Am Prismaid ist daher der Inhalt einer den Grandflächen parallelen Schnittsfläche eine lineare Funktion der Grandflächen und des Mittelschnittes, und eine quadratische Funktion ihres Abstandes van einer Grandfläche.

### Ш.

Würde man in einer Ebene die Höhen q als Abscissen und die Inhalte y der Schnittslächen als Ordinaten in einem rechtwinkligen Koordinatensystem auftragen, sn erhielte man als Ort der Endpunkte der letzteren eine Parabel, deren Axe mit der Ordinatenaxe parallel ist (Taf. II. Fig. 2.). Diese Parabel kann die Abscissenaxe entweder gar nicht treffen, oder in einem Punkte berühren nder in zwei Punkten schneiden. Ersteres findet statt, wenn keine Schnittsläche null ist, wie etwa heim einschaligen Hyperhalnid. Das zweite findet statt, wenn nur eine Schnittfläche null 1st, wie bei der Pyramide. Das dritte endlich tritt ein, wenn zwei Schnittslächen null sind, wie dies heim Tetraeder der Fall ist, wenn die Schnitte parallel mit zwei einander gegenüherliegenden Kanten geführt werden; in diesem Falle sind die Schnittflächen, welche zwischen den beiden verschwindenden Schnittflächen liegen, positiv, wenn die ausserhalh llegenden negativ angenommen werden, und umgekehrt. Indessen will ich hier nicht weiter anf die Untersuchung sulcher negativen Flächen eintreten. da sie ohnehin keinen Schwierigkeiten unterliegt.

Der Rauninhalt des Prismoides zwischen den Grundflichen Gund g kann durch verschieden Methoden gefunden wechen. Derselbe wird z. B. auch durch die Fläche angegeben, welchenen Parahel hedeckt wird. Sehr elegant ist die Ableitung von Herrn Professers Teiner, der das Prismoid van igend einen Punkte im Mittleschnitt, als Spitze, aus in Pyramiden zerlegt, Man kann ihn anch aus dem zuletzt angegebenen Werthe vor, ableiten, indem man ihn mit  $\theta_{\eta}$  multiplieft und nach  $\eta$  zwischen den Grenzen O und  $\tilde{h}$  integritt. Man erhält leicht:

$$J = \frac{1}{6}h(G+g+4m),$$

wie bekannt. Soll der Inhalt, statt durch m, durch irgend einen beliebigen Schnitt  $\gamma$ , der von G, g bezüglich um  $\eta$ ,  $\eta'$  absteht, ausgedrückt werden, so ist ans (3):

$$4m = G + g + 2\gamma + \frac{\eta'}{\eta}(\gamma - G) + \frac{\eta}{\eta'}(\gamma - g),$$

welches für J den Ansdruck gibt:

$$J = \frac{1}{2}h\{2(G+g+\gamma) + \frac{\eta'}{\eta}(\gamma - G) + \frac{\eta}{\eta'}(\gamma - g)\}. \tag{4}$$

IV.

An das Vorbergebende lassen sich verschieden weitere Betrachtungen anknöffen, von denen ich einige hervorbeben und ut ab eine Zeiter der der der der der der der der der unstehet, in welcher Besiehung zwei Schulte zu einander stehen, die in besöglich gleichen Abständen von den Grandflächen geführt sind.

Die beiden Schnitte seien  $\gamma$  und  $\gamma'$ , ihre Abstände von den Grundflächen seien  $\eta$  und  $\eta'$ , so folgt aus (3):

$$\gamma h^2 = G(\eta'^2 - \eta \eta') + g(\eta^2 - \eta \eta') + 4m\eta \eta', 
\gamma' h^2 = G(\eta^2 - \eta \eta') + g(\eta'^2 - \eta \eta') + 4m\eta \eta';$$

woraus man durch Subtraction unter Berücksichtigung, dass h = n + n', erbält:

$$\gamma - \gamma' = \frac{\eta' - \eta}{\hbar} (G - g),$$
 (5)

d.h. die Differenz zweier von den Grundflächen gleichabstehender Schnitte verhält sich zur Differenz der Grundflächen, wie ihre Entfernung zur ganzen Höhe.

Theilen die beiden so eben besprochenen Schnitte die Höbe h des Prismoides in drei gleiche Theile, so mögen sie Drittelschnitte heissen (Taf. II. Fig. 3.), und dann ist  $\eta = \frac{3}{4}h$ ,  $\eta' = \frac{1}{4}h$ , also:

$$\gamma' - \gamma = \frac{1}{4}(G - g),$$

und die Inbaltsformel (4) gebt über in:

Theil XXXIX.

$$J = \frac{1}{4}h(G + 3\gamma). \tag{6}$$

Dieser letzte Ausdruck ist dadurch merkwürdig, dass man, um vermittelst desselben deu Inhalt des Prismoides anzugeben, nur awei parallele Schnitte und die Höhe zu kennen braucht, neulich die untere Grundfläche G und den oberen Drittelschnitt 7, oder die ohere Grundfläche G und den unteren Drittelschnitt 7. lasfern G+37 als Summe von vier Grössen aufgefasst wird, kann and die letzte Gleichung so aussprechen:

Das Prismoid ist gleich gross mit elnem Prisma von gleicher Höhe, dessen Grundfläche das arithmetische Mittel ist zwischen der unteren Grundfläche und dem dreifachen oberen Mittelschnitt des Prismoides.

#### XI.

Beweis der drei Brüder für den Ausdruck des Dreieckinhaltes durch die Seiten.

(Chasles, Geschichte der Geometrie, an verschied. Stellen.)

Mitgetheilt durch

Herrn Hermann Kinkelin, Lehrer an der Gewerbeschule in Basel.

Von der Schrift, welche mit den Worteu beginnt: "Verbaifnorm Moysi filli Schir; Manmeti, Hameti et Hason" befindet sich nach Chasles Angabe ein Manuskript auf der kaiserlichen Bibliothek in Paris und eines auf der öffentlichen Bibliothek zu Basel. Das letztere ist auf Pergament und unter dem Titel: "Liber trium fratrum" mit mehreren anderen interessanten auften nomischen, physikalischen und mathematischen Handschriften ieinen Band gebunden; die Handschrift scheint dem 14ten Jahrhundert anzugebören.

Die drei Brüder erklären im Eingange, dass sie ein Buch über nicht allgemein bekannte Sätze der Flächen- und Rauminhaltshestimmung zu verfassen gedenken, und setzen daher eine vellständige Bekanntschaft mit den Labren des Euklides vorass, dass der Inhalt eines Dreiecks gleich  $\sqrt{x(x-a)(x-b)(x-c)}$  lat, wenn z den halben Umfang und a, b, c die Selten des Dreiecks bedeure. Alles Uchrige ist dem Arch im des (ofden nach ihrer Schreibweise Arch in en id es) und anderen griechischen Autoren entlehnt; es bildet einen Theil des bicheren geometrischen Wissens mit Mittelalter und umfasst die Berechnung der Kreise, Kegel, Zilinder und umfasst die Berechnung der Kreise, Kegel, Zilinder und kugeln, Ausziehen der Kubikwurzel und Dreithellung des Winkels. Der Beweis aber, den sie von obigem Satz gehen, ist ihnen, wie Chasles zuwers bemerkt hat, eigenthümlich. De derselbe meines Wissens noch nitgende verüffentlicht lat, so will ich ihn bier in möglichst treuer Uchersetzung mithellen:

lch will zeigen, dass, wenn man den Ubberschuss des halben Umfangs eines Breiecks über jede Seite nimmt, hierauf den einen dieser Ucherschüsse mit einem anderen multipliziten das Produkt davon mittdem dritten Ucherschuss und dieses Produkt endlich mit dem halben Umfang, alsdann das, was herauskommt, gleich ist dem Produkt des Inhalts der Figur mit sich selbst.

Es sei das Dreieck abg (Taf. II. Fig. 4.) gegeben, so behaupte ich, dass, wenn man den Ueberschuss der balben Somme der Linien ab, bq, qa über jede von ihnen nimmt, hierauf die halbe - Summe der Seiten mit dem Ueberschuss über ab multiplizirt, das Produkt hierauf mit dem Ucberschuss über bg, und dieses letzte Produkt mit dem Ueberschuss über ga, dass das, was herauskommt, gleich ist dem Produkt des Inhalts des Dreiecks abg mit sich selhst. Ich beschreibe in das Dreieck abg den grössten Kreis dan, dessen Mittelpunkt e sei, und ziehe aus dem Mittelpunkte die Linien ed. en, ez nach den Punkten, in denen die Dreieckseiten den Kreis berühren, sowie die Linie ae. Ich zeige non, dass da = az, zb = bn, ng = gd. Weil nemlich  $\angle eda = \angle eza$ und jeder ein Rechter ist, und ferner de = ez, ea = ea, so ist da = az, and ebenso erkennt man, dass zb = bn, ng = gd. Hieraus ist zu erkennen, dass jede der Linien da, az der Ueberschuss der halben Summe der Seiten ab, bg, ga über die Linie gb ist and jede der Linien 26, bn der Ueberschuss jener halben Summe über ag, und jede der Linien dg, gn der Ueherschuss jener halben Summe über ba. Verlängern wir jetzt die Linie ae bis t, ab his h und ag bis k, und machen ah und ak gleich dem halben Umfange des Dreiecks abq, so ist aus dem Vorigen klar, dass

### 188 Kinkelin: Beweis der drei Brüder für den Ausdruck etc.

die Linie hb gleich jeder der Linien gn, dg und die Linie gb gleich jeder der Linien b, b mit. Errichte ich aus h die Gerade ht senkrecht auf ch und ziehe ht, so ist offenber ht. Erche tole ferner auf g das Stück ht = ht met het ht, so ist diese senkrecht zu hg; den wenn man ht, g zieht, so ist klar, ht diese senkrecht zu hg; den wenn man ht, ht zieht, so ist klar, ht diese ht = ht =

en:nb = hb:ht.

woraus

ez.ht = bz.hb.

Da aber

ez2: ez.ht = ez:ht nnd ez:ht = az:ha,

oder

 $ez^2 : ez . ht = az : ha$  $ez^2 : bz . hb = az : ha$ .

Hierans kommt:

 $ez^2$ . ha = az. bz. hb.

Es ist aber ez².ah=ez.ah.ez, und da ez.ah der Inhalt \( \Delta \) des Dreiecks \( abg \) ist, so folgt aus dem Vorigen, dass

d.ez = az.bz.hb,

daher

 $\Delta \cdot ez \cdot ah = az \cdot bz \cdot bh \cdot ah$  $\Delta \cdot \Delta = az \cdot bz \cdot bh \cdot ah$ 

w. z. b. w., denn az, bz, bh sind die Ueberschüsse des halben Umfangs des Dreiecks abg über die Seiten bg, ag, ab, und ah ist der halbe Umfang seihst.

### XII.

# Zur Theorie der geodätischen Linien.

Von

Herrn Doctor Otto Böklen zu Sulz a. N. im Königreich Würtemberg.

Die geodätischen Linien nehmen an vielen Eigenschaften der geraden Linien in der Ebene Theil. Es liegt daher der Gedanke nahe, dieselben einer ähnlichen Behandlung zu unterwerfen, wie die Geraden in der Planimetrie. Das Folgende ist ein Versuch zur Ausführung dieses Gedankens.

#### §. 1.

- Erklärung. Die geodätische Linie ist der kürzeste Weg von einem Punkt zum andern auf einer Fläche.
- Grundsatz. Von einem Punkt zum andern kann auf einer Fläche nur Eine geodätische Linie gezogen werden.
- Lehrsatz. Zwei gendätische Linien, welche zwei Punkte gemein haben, fallen in ihrer ganzen Ausdehaung zusammen und bilden nur eine und dieselbe gendätische Linie.

Beweis. Die gemeinschaftlichen Punkte sollen A und B sein (Taf. II. Fig. 5), so missen zuert die beiden Linien von A bis B nur eine einzige bilden (2. Grundsatz). Gingen nun die Linien von B an aus einander, die eine nach C, die andere nach D, so dass BC und BD zwei Einennte derselben sind, die wir als gerade annehmen k\u00fcnnen, so nehmen wir auf der geodklischen Linie AB unedlich nahe bei B einen Punkt E an; BE kann dann ebenfalls als Gerade angesehen werden. Wir ziehen nun durch B auf der Fläche eine sehr kleine Linie BF senkrecht auf EB. Wäre der Winkel FBD kein Rechter, so könnte man ED ziehen; dann wäre in dem unendlich kleinen ebenen Dreiesk EBD

$$EB + BD > ED$$
,

also könnte EBD keine geodätische Linie sein. Wäre aber der Winkel FBC kein Rechter, so könnte man EC ziehen und hätte in dem unendlich kleinen ebenen Dreieck EBC:

#### EB + BC > EC.

also könnte EBC keine geodätische Linie sein. Somit sind die Winkel FBC und FBD zugleich Rechte, also füllt BD mit BC zusammen.

- Zusatz. Zwei gendätische Linien auf einer Fläche können sich wohl schneiden, aber nicht berühren.
- Beweis. Würden sie sich berühren, so hätten sie zwei auf einander folgende Punkte gemein, müssten also ganz zusammenfallen.
- Lehrsatz. In jedem geodätischen Dreiecke ist jede Seite kleiner als die Summe der heiden übrigen.
- Beweis. Es sei ABC das Dreieck. Da AB der kürzeste Weg von A nach B ist, so muss AB < AC + BC sein. (1. Erklärung.)
- 6. Lehtraatz. Wenn mau von einem Punkte O (Taf. II. Ifg.6.) im Innern eines geodifisiehen Driecicks ABC nach den Endpunkten einer Seite BC die geodätischen Linien OB und OC zieht, so ist die Summe dieser Linien kleiner als diejenige der beiden Seiten AB und AC.

Beweis. Es werde die geodätische Linie BO verlängert, bis sie die Seite AC in D schneidet, so ist die geodätische Linie OC < OD + DC (5. Lehrsatz.). Thut man auf beiden Seiten BO hinzu, so hat man:

 $BO + OC \le BO + OD + DC$  oder  $BO + OC \le BD + DC$ .

Ebenso aber ist:

 $BD \le BA + AD$ :

thut man auf beiden Seiten DC hinzu, so hat man:

BD + DC < BA + AC

Aber es war

## BO + OC < BD + DC.

also ist um so mehr:

$$BO + OC \leq BA + AC$$

Es mag hier erwähnt werden, dass vou dem entsprechenden planimetrischen Satze Herr Professor Baur in Stuttgart hei Gelegenheit des Beweises von dem machfolgenden Lehrsatze 21 b. folgeude Erweiterung angegeben hat: Gegeben ist das (geradlinge) Dreisch ABC (Taf. II. 18; 73); wenn mas den Punkt O so annimmt, dass die Liuien CO und BO die Verlängerungen der Seiten AB und AC über B und C hinaus schneiden, so ist

$$BO + OC \le AB + AC$$

 Lehrsatz. Unter allen geodätischen Linien, welche sich von einem Punkte auf einer Fläche nach einer geodätischen Linie ziehen lasseu, schneidet die kürzeste dieselbe rechtwinklig.

Beweis. Es sei A (Taf. II. Fig. 8), der Punkt und BM die eggebene geoddische Linie. Würde die kürzeste geoddische Linie, die sich von A nach BM ziehen lässt, AB sein, und würe der Winkel bei B schief, so nehme man unendlich nahe bei B der Punkt C auf AB an und ziehe nach der Curre die Linie CD senkrecht. Dann wäre in dem unendlich kleinen Dreiecke CBD CB die Hypotenuse, also

$$CB > CD$$
, mithin such  $AC + CB > AC + CD$ ;

also wäre AB nicht die kürzeste Linie, die sich nach der gegebenen geodätischen Linie zieben lässt.

Dieser Satz kann insofern eine Modifikation erleiden, wenn von dem Punkte nach der gegebenen geodätischen Linie mehrere geodätische Minimumslinien gezogen werden können, deren Zahl steigens immerhin begrenzt ist. Auch gilt obliger Beweis für den allgemeineren Fall, wenn BM keine geodätische Linie, sondern eine beliebige Curve auf der Fülche ist.

### §. 2.

8. Erklärung, Die Mittelpunktzenrve auf einer Fläche (welche em Kreise in der Ebene entspricht) ist eine krumme Linie, welche die Eigenschaft hat, dass die geodätischen Entfernungen ihrer sämmtlichen Punkte von einem und demselben Punkte innerhalb, welcher Mittelpunkt beisst, einander gleich sind.

- 9. Erklärung. Jede vom Mittelpunkte nach dem Umfage der Mittelpunktscurve gezogene geodätische Linie heisst Radiss-Jede geodätische Linie, welche durch deu Mittelpunkt geht usd an heiden Eudeu vom Kreisumfange hegreuzt ist, heisst Durchmesser.
- Erklärung. Jede geodätische Linie, welche zwei beliebige Punkte einer Mittelpunktscurve verhindet, heisst Sehne.
  - 11. Lehrsatz. Jede Sehne ist kurzer als der Durchmesser.
- Beweis. Denn wenn man nach den Endpunkten der Sehne CD die Halbmesser AC und AD zieht, so ist in dem geodktischen Dreiecke ACD:

## CD < AC + AD. (5. Lehrs.)

12. Lebrsatz. Die auf dem Halbmesser am Ende dessehen senkrechte geoddische Linie ist eine Tangente der Mittebunktscurve. Dieser Satz ist identisch mit demjenigen von Gauss (Diaquisitiones generales circa superficies curvas): Zieht man von einem Punkte auf einer Fläche unendlich viele gleich lange geoddische Linien, so schneiden sie die Verbindungslieit her Endpunkte rechtwinklig.

Beweis. A (TaCl. Fig. 9) ist der Mittelpunkt, m und av sind zwei unemdlich nahe Punkte der Mittelpunktscurre, so masder Winkel mm'A ein Rechter sein. Denn wäre er schief und grüsser als der Winkel heim, so könnte man m'm' so zichen, dass Winkel mm'm' gleich 90° wäre; in dem unendlich kleines Dreiecke mm'm' wäre mm' die Hypotenues, also grüsser als m'm'; mithin Am'+m'm' < Am'+m'm < Am, < Am', om seinet möglich ist die kärzeste Linie zwischen A und m', was nicht möglich ist Dieser Beweis ist von Gauss (Diaquis.), welcher denselben Satz auch analytisch hekandelt hat.

Lehrsatz. Alle von einem Punkte ausgehenden geodätischen Linien, welche die Verbindungslinie ihrer Endpunkte rechtwinklig treffen, sind gleich lang.

Beweis. (Taf. II. Fig. 9.). Denn wäre z. B. Am > Am', so könnte man auf Am einen Punkt m'' annehmen, so dass Am''' = Am' wäre. Dann müsste nach dem vorigen Satze Winkel m'm'A ein Rechter sein, was der Voraussetzung widerspricht.

Dieser Satz hat kein Analogon in den dem Verfasser bekannten Lehrbüchern der Planimetrie.

 Zusatz. Jede geodätische Linie, welche eine Mittelpunktscurve senkrecht schueidet, geht durch den Mittelpunkt derselben15. Lebraatz. Wenn die Entfernung der Mittelpunkte zweier Mittelpunktecurven kleiner lat als die Summe der Radien, der grössere Radius aber kleiner ist als die Summe des kleineren und der Entfernung der Mittelpunkte, so schneiden sieb die Mittelpunktseurven.

Beweis. Denn damit das Schwieden stattfinden, mass das Preieck CAD möglich sein; se muss also (Taf. Ii. Fig. 1b), niebt allein CO < AC + AD, sondern auch (Taf. Ii. Fig. 1b) der grössere Halbmesser AD < AC + CD sein. Sohald das Dreieck Dag geziehnet werden kann, werden sich beide Mittelpunktscurven schweiden.

- 16. Lehrsatz. Weun die geodätische Entfernung CD der Mittelpunkte zweier Mittelpunktscurven der Summe ibrer Halbmesser CA und AD gleich ist, ao werden sich die Curven von anssen berühren.
- Beweis. Es ist klar, dass sie des Puukt A gemein haben werden, aber auch nur diesen Punkt; denn, um zwei Punkte gemeinschaftlich zu haben, müsste die geodätische Entfernung der Mittelpunkte der Mittelpunktscurven kleiner sein als die Summe ihrer Radien.
- 17. Lehrsatz. Wenn die Entfernung CD der Mittelpunkte zweier Mittelpanktscurven dem Unterschiede ihrer Halbmesser CA und AD gleich ist, so werden sich die Curven innerhalb beführen.
- Beweis. Zuerst ist klar, dass sie den Puult A gemeinchaftlich bahen, aber anch nur diesen. Denn wäre es anders, so müsste der grössere Halbmesser AD kleiner sein als die Summe des Rādius AC und der Enfernung CD der Mittelpunkte, weiches nicht der Fall ist.
- Zusatz. Wenn sich zwei Mittelpunktscurven ausserbalb oder innerhalb berühren, so liegen die Mittelpunkte und der Berührungspunkt in einer und derselben geodätischen Linie.
- 19. Zusatz. Alle Mittelpunktscurren, deren Mittelpunktscurren, der Den Kraftschen Linie liegen und durch den Punkt A gehen, berühren sieb. Sie haben nur den einen Punkt A gemeinschaftlich, and wenn man durch A eine geodätische Linie zieht senkrecht auf die Verbindungslinie ihrer Mittelpunkte, so wird dieselbe eine allen Mittelpunkteuren gemeinschaftliche Tangenete sein.
  - 20. Zusatz. Die Mittelpunkte aller derjenigen Mittelpunkts-

curven, welche sich in einem und demselben Punkte berühren. liegen in einer geodätischen Linie.

Beweis. Es sei A der Berührungspunkt: man ziehe durch denselben eine geodätische Linie, welche die Mittelpunktscurven herührt, und senkrecht auf diese eine zweite geodätische Linie, so liegen auf letzterer die Mittelpunkte aller Mittelpunktscurven. (14. Zusatz.)

# §. 3.

Vorstehende Sätze sind Uebertragungen von planimetrischen Theoremen auf die Theorie der geodätischen Linien, mit Zugrundelegung der Geometrie von Legendre. Es sind übrigens theils einige Erläuterungen beizufügen, theils bieten sich noch weitere Sätze dar, die ebenfalls hier ihre Stelle finden dürften,

Der Lehrsatz 7. bedarf einer näheren Erläuterung: Wenn ein Punkt A auf einer Fläche gegeben ist und eine Curve X belieblger Art, so sei AB eine von A nach der Curve gezogene geodätische Linie, welche dieselbe senkrecht in B trifft. Wir ziehen die Mittelpunktscurve, deren Mittelpunkt A und deren Radius AB ist. Diese wird die gegebene Curve in B berühren. Es können nun drei Fälle stattfinden:

- I. Beide Aeste der Curve X vom Berührungspunkt B ans liegen ausserhalb der Mittelpunktscorve; dann ist die Normale AB ein Minimum oder die kürzeste geodätische Linie, die sich von A nach X ziehen lässt.
- II. Beide Aeste der Corve X vom Berührungspunkt B aus liegen innerhalb der Mittelpunktscurve, entweder ganz, oder so, dass sie wieder aus der Mittelpunktscurve heraustreten. Dann ist die Normale AB ein Maximum oder die längste geodätische Linie, die sich von A nach X ziehen lässt.
- III. Der eine Ast der Curve X vom Berührungspunkt B aus liegt innerhalb, der andere ausserhalb der Mittelpunktscurve. Dann ist die Normale AB weder ein Maximum, noch ein Minimum.

Der Ausdruck Maximum oder Minimum ist relativ zu nehmen; denn wenn sich von A nach der Curve X mehrere Normalen ziehen lassen, so gibt es auch mehrere Maxima oder Minima.

Aus III. folgt, dass sich der Lehrsatz 7. nicht umkehren lässt, man kann also nicht sagen: Unter allen geodätischen Linien, welche sich von Einem Punkte nach einer Curve auf einer Fläche ziehen lassen, ist die Normale die kürzeste (oder längste). Mit Ausschluss der relativen Maxima und Minima ist die allgemeine Fassung des 7ten Satzes diese: Unter allen geodätischen Linien, die sich von einem Punkte auf einer Fläche nach einer Curve ziehen lassen, schneidet die kürzeste oder längste dieselbe rechtwinklig.

21 a. Lehrsatz. Zieht man auf einer Fläche ein vollständiges geodätisches Viereck ABghfe, so dass Bh-Ah=Be-Ae ist, so findet die Relation statt:

$$Af + Bf = Ag + Bg$$

woraus sofort auch folgt:

$$hg - hf = eg - ef$$
.

Diesen Satz habe ich im Archiv angegeben und hewiesen (Ueber die Rektifikation der Linien auf den Flächen, Theil XXXVI. No. V. 16.). Der entsprechende planimetrische Satz heisst:

21 b. Lehrsatz. Zieht man von zwei festen Punkten A und B in einer Ebene nach zwei beweglichen Punkten f und g Gerade, so dass

$$Af + Bf = Ag + Bg$$

ist. und verlängert Af und Bg bis zum Durchschnitt in  $\pmb{h}$ , so ist auch:

$$Bh - Ah = Be - Ae$$
.

Beweis. (Von Herrn Repetent Blader in Schünthal a. d. Jaxt). Verlängert man in einem Viereck um den Kreis eghf (Taf. II. Fig. 12.) die Gegenseiten, bis sie sich in A und B schneiden, so ist:

$$Af + Bf = Ag + Bg$$

Denn es ist:

$$Af + Bf = Ab' + Ba = Ab + Ba' = Ag + Bg$$

Zieht man also die Geraden Af, Bf, Ag, Bg so, dass

$$Af + Bf = Ag + Bg,$$

so ist, wenn h der Durchschnitt der Verlängerungen von Af und Bg ist, eghf ein Viereck um den Kreis, woraus weiter folgt:

$$Bh-Ah=Ba'-Ab'=Ba-Ab=Be-Ae$$
,

was zu beweisen war.

Dieser Beweis gründet sich offenbar ausschliesslich auf folgende Eigenschaft des Kreises: "Die von einem Punkt ausserhalh eines Kreises an denselben gezogenen Tangenten sind einander gleich." Da nun ein Kngelkreis eine fähnliche Eigenachaft hat, minlich diese: "Die von einem Punkte auf einer Kugel an eines Nebenkreis tangentlal gezogenen Bügen grösster Kreise sind einander gleich", so folgt hieraus, dass der Binder siche Beweis sich unmittelhar auf folgenden Satz ausdehnen lässt, der wieder ein spezieller Fall des Lehrantzes 21 a. ist.

21 c. Lehrsatz. Zieht man von zwei festen Punkten A und B auf einer Kugel nach zwei heweglichen Punkten f und g Bögen grösster Kreise, so dass

$$Af + Bf = Aq + Bq$$

ist, so ist, wenn die Verlängerungen der Bögen Af und Bg sich in h schneiden,

$$Bh - Ah = Be - Ae$$
.

Die Punkte f und g liegen auf einem sphkrischen Kegelschnitte, dessen Brennpunkte A und B sind; die Punkte e und h liegen auf einem homofokalen sphärischen Kegelschnitte (dessen Brennpunkte also auch A und B sind) und der den ersteren rechtwinklig schneidet. Da nan die Seiten des Vierecke zopf eines Kugelkreis abst berühren, so folgen hieraus einige Eigenschaften homofokaler sphärischer Kegelschnitte.

22. Zieht man nach zwel Punkten eines sphärischen Kegel-achnitts von den Brennpunkten aus vier Bögen grösster Kreise, so erhält man durch Verlängerung derselben ein vollständiges Viesee aus Bögen grösster Kreise, die Einen Kugelkreis herdihren und von welchem zwei andere Gegenecken auf einem homofokalen sphärischen Kegelachnitte liegen.

Da der durch / gezangene Bogen eines grössten Kreises, welcher den ersten sphärischen Kegelschnitt /g in / herührt, den Winkel der grössten Kreise Bf und hf bei / halbirt, so geht er durch den Mittelpunkt des Kugelkreises dotd b'; obenso verhätt es sich in den drei anderen Punkten g, e. h. bieraß schliesen wir:

23. Gegehen sind zwei homofokale sphärische Kegelechnitte. Man ziebe durch einen hellehigen Punkt der Kugel an beide Curven je zwei berührende Bögen grösster Kreise, so sind die vier Berührungspunkte die Ecken eines Vierecks (von Bögen grösster Kreise gehidet), dessen Gegenstien sich paarweise in den beiden Brennpunkten schneiden und dessen Seiten Einen Kugelkreis herühren.

Einen anderen analytischen Beweis des Lehrastzes 21 h., weicher anf die verschiedenen spaziellen Fälle eingehend Ricksicht nimmt, veröffentlichte Herr Professor Baur an der polytechnischen Schule in Stuttgart (Correspondenshlatt für die Gelehrtenund Realschulen Württembergs, 1861). Folgende Sitze über solche Curven und den Flichen, welche den homfokalen Keyelschnitten in der Ehene entsprechen, mögen hier noch ihre Stelle finden:

Wenn eine Curre auf einer Fläche die Eigenschaft hat, dass die Samme der von einem Punkte derselben nach zwei fener Punkten der Fläche gezogenen geodätischen Linien konstant ist, so schneiden die letzteren die Curre unter gleichen Winkeln; and umgekehr hilden die von jedem Punkte der Curre nach den festen Punkten gezogenen geodätischen Linien gleiche Winkel mit der Curre, so ist ihre Samme konstant.

Auf einer Fläche sind zwei feste Ponkte und eine Curre geben. Wenn der Winkel (nicht Nebenwinkel, wie vorhin), welchen die von einem Punkte der Curve nach den festen Punkten gezogenen geodätischen Radienvektoren mit einander bilden, von der Curve halbitt wird, so ist die Differenz dieser Radien konstant und umgekehrt. (Analytische Geometrie des Verfassers S.75)

Diese Carren entsprechen den homofokalen Kegelschnitten ider Ebene, not es let namenllich auruführen, dass die Krümmungslinien des Ellipsoids und zweimantlichen Hyperboloids hieher gehören. Die Nahdpankte der Pitchen sind die setten Pankte, von welchen aus die geoddischen Radienvelteren gezugen werden. Wenden wir nun den Satz 21 a. an, so hekommen wir folgendes Theorem:

24. Lebrsatz. Zieht man nach zwei Punkten einer Krümmungslind eines Ellipsoids (einmantligen Hyperboliods) von den Kabelpankten aus vier geodklische Radienvektoren, so erhält man durch Verlängerung derselben ein vollständiges geodklisches Viereck, von welchem zwei andere Gegenecken auf einer Krümmungslinie des zweiten Systems liegen.

Als Corollare mögen noch zwei planimetrische Sätze angeführt werden, die numittelhar aus 21 b. folgen:

Zieht man nach zwei Punkten auf dem Umfange einer Ellipse vier Brennstrahlen, so erhält man durch Verläugerung derselben ein vollatändiges Viereck, von welchem zwei andere Gegenecken anf einer homofokalen Hyperhel liegen. In dieses Viereck lässt 198 Grunert: Neue Auflös, der Gleichungen des vierten Grades

sieh ein Kreis beschreiben, in dessen Mittelpunkt sich die Tangenten der Ellipse und Hyperbel in den genannten Eckpunkten schneiden.

Gegeben ist eine Elfspae und die homofokale Hyperhel. Man ziehe von einem beliebigen Punkte an beide Curren je zwei Tangenten, so sind die Berührungspunkte die Ecken eines Vierecks, dessen Seiten einen Kreis berühren und dessen Gegenseiten sich paarwelse in den Brennpunkten schneiden.

### XIII.

Neue Auflösung der Gleichungen des vierten Grades ohne Wegschaffung des zweiten Gliedes.

> Von dem Herausgeber.

Die gegebene Gleichung des vierten Grades sei:

1) . . . . 
$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$
.

Man setze:

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = (x^2 + px + q)(x^2 + p_1x + q_1),$$

oder nach Entwickelung des Products auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens:

$$\begin{aligned} x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d \\ = x^4 + p & | x^3 + q & | x^2 \\ + p_1 & | + pp_1 & | + qp_1 & | x \\ & + q_1 & | + pq_1 & | + qq_1, \end{aligned}$$

woraus sich zur Bestimmung der Grössen p, q und  $p_1$ ,  $q_1$  die folgenden Gleichungen ergeben:

2) . . . . . 
$$\begin{cases} p + p_1 = a, \\ q + pp_1 + q_1 = b, \\ qp_1 + pq_1 = c, \\ qq_1 = d. \end{cases}$$

Aus der zweiten und vierten dieser Gleichungen folgt

$$q + q_1 = b - pp_1$$
,  $4qq_1 = 4d$ ;

also:

$$(q+q_1)^2 = q^2 + 2qq_1 + q_1^2 = (b-pp_1)^2,$$
  
 $4qq_1 = 4d;$ 

folglich durch Subtraction:

$$(q-q_1)^2=(b-pp_1)^2-4d,$$

so dass man also die beiden Gleichungen:

$$q + q_1 = b - pp_1$$
,  
 $q - q_1 = \pm \sqrt{(b - pp_1)^2 - 4d}$ 

hat, ans denen sich:

3) . . . 
$$\begin{cases} 2q = b - pp_1 \pm \sqrt{(b - pp_1)^2 - 4d}, \\ 2q_1 = b - pp_1 \mp \sqrt{(b - pp_1)^2 - 4d} \end{cases}$$

ergiebt.

Nach der dritten der vier Gleichungen 2) ist non ferner:  $2c = 2av_1 + 2va_2$ .

also nach 3):

$$2c = (b - pp_1)p_1 \pm p_1 \sqrt{(b - pp_1)^2 - 4d} + (b - pp_1)p \mp p \sqrt{(b - pp_1)^2 - 4d},$$

woraus sich:

oder:

$$2c = (b - pp_1)(p + p_1) \mp (p - p_1)\sqrt{(b - pp_1)^2 - 4d}$$

also nach der ersten der vier Gleichungen 2):

$$2c = a(b - pp_1) \mp (p - p_1) \sqrt{(b - pp_1)^2 - 4d}$$

200 Grunert: Neue Auflös. der Gleichungen des vierten Grades

4) . . 
$$2c-a(b-pp_1)=\mp(p-p_1)\sqrt{(b-pp_1)^2-4d}$$
 ergiebt.

Aus dieser Gleichung folgt:

$$\label{eq:condition} \{2c-a(b-pp_1)\}^2 = (p-p_1)^2 \, \{(b-pp_1)^2-4d\},$$
 also, weil

$$p_1 = a - p$$
,  $b - pp_1 = b - p(a - p)$ ,  $p - p_1 = 2p - a$ 

$$\begin{aligned} & \{(2c-ab) + ap(a-p)\}^2 = (2p-a)^2 \{[b-p(a-p)]^2 - 4d\} \\ & = \{a^2 - 4p(a-p)\} \{b^2 - 4d - 2bp(a-p) + p^2(a-p)^2\}. \end{aligned}$$

oder, wenn man

5) . . . . . . 
$$p(a-p) = pp_1 = u$$

setzt :

$$1(2c-ab) + au^{12} = (a^2-4u)(b^2-4d-2bu+u^2)$$

woraus sich nach leichter Rechnung die Gleichung:

6) . . 
$$u^3 - 2bu^2 + (ac + b^2 - 4d)u + (c^2 - abc + a^2d) = 0$$

ergiebt, mittelst welcher Gleichung u bestimmt werden muss, worauf man p durch Auflösung der quadratischen Gleichung 5), ferner  $p_1$  mittelst der Formel:

7) 
$$\dots p_1 = a - p$$
,

und endlich q, q1 mittelst der Formeln 3) erhält,

Für b=0, also für biquadratische Gleichungen von der Form

$$x^4 + ax^3 + cx + d = 0$$

nimmt die cubische Gleichung 6) die Form

$$u^3 + (ac - 4d)u + (c^2 + a^2d) = 0$$

an, so dass also das zweite Glied schon in ihr fehlt.

Durch Auflösung der Gleichung 5) ergiebt sich leicht:

8) . . . . . 
$$\begin{cases} p = \frac{1}{4}a \pm \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - u}, \\ p_1 = \frac{1}{4}a \mp \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - u}; \end{cases}$$

wo keine Beziehung zwischen den Zeichen in diesen und den Zeichen in den obigen Formeln Statt findet.

Die Ausdrücke von 2q, 2q, in 3) stellt man am Besten auf folgende Art dar:

9) . . . . 
$$\begin{cases} 2q = b - u \pm \sqrt{(b - u)^2 - 4d}, \\ 2q_1 = b - u \mp \sqrt{(b - u)^2 - 4d}. \end{cases}$$

Wenn man

10) . . . . 
$$v = \frac{1}{4}a^2 - u$$
, also  $u = \frac{1}{4}a^2 - v$ 

setzt, so lässt sich die Gleichung 6), wie man leicht findet, auf folgende Art darstellen:

$$\begin{vmatrix} i_1 a^6 - \frac{1}{2} a^4 b + \frac{1}{4} a^2 (ac + b^2 - 4d) + (c^2 - abc + a^2 d) \\ - (i_1^2 a^4 - a^2 b + (ac + b^2 - 4d)) v \\ + (i_1 a^2 - 2b) v^2 \\ - v^3 \end{vmatrix} = 0,$$

oder, weil, wie man leicht findet,

$$a^{1}a^{6} - \frac{1}{6}a^{4}b + \frac{1}{4}a^{2}(ac + b^{2} - 4d) + (c^{2} - abc + a^{2}d)$$
  
=  $(\frac{1}{6}a^{3} - \frac{1}{6}ab + c)^{2}$ 

ist, auf folgende Art:

$$\left. \begin{array}{l} v^3 - (\frac{1}{4}a^2 - 2b)v^2 \\ + \left\{ \frac{1}{16}a^4 - a^2b + (ac + b^2 - 4d)\right\}v \\ - (\frac{1}{6}a^3 - \frac{1}{4}ab + c)^2 \end{array} \right\} = 0,$$

so dass also diese Gleichung, deren letztes Glied negativ ist, immer mindestens eine reelle positive Wurzel hat \*); und wegen der Formel 10) muss also die Gleichung 6) immer mindestens eine reelle, von jetzt an durch a zu bezeichnende Wurzel haben, welche die Grüsse 1a2-u positiv, nach 8) also die Grüssen p, p, reell liefert. Wegen der aus dem Obigen bekannten Gleichung

$$|2c-a(b-pp_1)|^2 = (p-p_1)^2 \{(b-pp_1)^2-4d\}$$

oder

$$\{2c-a(b-u)\}^2 = 4(\tfrac{1}{4}a^2-u)\{(b-u)^2-4d\}$$
 ist also auch die Grüsse

 $(b-u)^2-4d$ positiv, und die Formeln 9) liefern auch für q und q, reelle Werthe-

<sup>\*)</sup> M. s. die Anmerkung am Ende.

Es frägt sich nun bloss noch, wie man im Obigen die Zeichen zu nehmen hat, worüber sich nach folgenden Regeln entscheiden lässt.

Die Gleichung 4) kann auf folgende Art geschrieben werden:

11) ... 
$$2c-a(b-u)=\mp (p-p_1)\sqrt{(b-u)^2-4d}$$
,

und mit Beziehung der oberen und unteren Zeichen in dieser und den beiden folgenden Gleichungen auf einander ist nach 9):

12) . . . 
$$\begin{cases} 2q = b - u \pm \sqrt{(b - u)^2 - 4d}, \\ 2q = b - u \mp \sqrt{(b - u)^2 - 4d}, \end{cases}$$

Nimmt man nun in den Formeln 8) die oberen Zeichen und setzt demzufolge:

13) . . . . . 
$$\begin{cases} p = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - u}, \\ p_1 = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - u}; \end{cases}$$

also:

14) . . . . 
$$p-p_1=2\sqrt{\frac{1}{4}a^2-u^2}$$
,

so lässt sich mittelst der Gleichung 11) immer entscheiden, welche Zeichen in den Formeln 12) genommen werden müssen. Dasselbe ist der Fall, wenn man in den Formeln 8) die unteren Zeichen nimmt, und demzufolge

13\*) . . . . 
$$\begin{cases} p = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{2}a^2 - u}, \\ p_1 = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{2}a^2 - u}; \end{cases}$$

also:

14°) . . . . . 
$$p-p_1=-2\sqrt{\frac{1}{4}a^2-u^2}$$

setzt. Dass aber heide Auflösungen im Wesentlichen in eine zusammenfallen, ist klar. Hat man auf diese Weise die reellen Werthe von p, q und  $p_1$ ,  $q_1$  ganz unzweideutig hestimmt, so erhält man durch Auflösung der heiden quadratischen Gleichungen:

15) . . . . . 
$$\begin{cases} x^2 + px + q = 0, \\ x^2 + p_1 x + q_1 = 0 \end{cases}$$

die vier Wurzeln der aufzulösenden Gleichung des vierten Grades.

Bei den gewähnlichen Aufläsungen der Gleichungen des vierten Grades durch Zerlegung der Function der Gleichung in zwei quadratische Factoren wird angenommen, dass aus der Gleichung das zweite Glied weggeschaft sei, was hei der vorstehenden Auf lösung nicht erforderlich ist.

Der oben angewandte Satz, dass jede Gleichung, deren letztes Glied negativ ist, mindestens elne reelle positive Wurzel haben muss, kann leicht auf folgende Art bewiesen werden.

Die gegebene Gleichung sei:

$$x^{n} + a_{1}x^{n-1} + a_{2}x^{n-2} + .... + a_{n-1}x + a_{n} = 0$$

oder, wenn

$$f(x) = x^{n} + a_{1}x^{n-1} + a_{2}x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_{n}$$

gesetzt wird,

$$f(x) = 0$$
.

Für x=0 ist  $f(0)=a_n$ , also f(0) negativ, weil  $a_n$  als negativ vorausgesetzt wird; und weil nun

$$f(x) = x^{n} \left(1 + \frac{a_{1}}{x} + \frac{a_{2}}{x^{2}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{x^{n-1}} + \frac{a_{n}}{x^{n}}\right)$$

ist, so ist offenbar  $f(\infty) = +\infty$ ; da also f(0) und  $f(\infty)$  entgegengesetzte Vorzeichen haben, so hat die gegebene Gleichung offenbar mindestens eine reelle Wurzel zwischen 0 und  $\infty$ , die also nur positiv sein kann.

### XIV.

Untersuchungen über die Theorie der Linien auf den Flächen.

Von

Herrn Doctor O. Böklen, in Sulz a. N. im Königreich Würtemberg.

§. 1.

Wir ziehen in einem Punkt a auf einer Fläche die Normale und parallel mit derselhen durch den Mittelpunkt einer Kugel, deren Halbmesser gleich Eins, eine Gerade, welche die Kugelfläche in A trifft, so haben wir zwei entsprechende Punkte a und A, wovon der eine auf der heliebig angenommenen Fläche liegt und der andere auf der Kugel. Durch Fortsetzung dieses Verfahrens lässt sich zu jeder Linie oder Figur auf der Fläche eine entsprechende auf der Kugel konstruiren, welche man als ein Bild davon hetrachten kann. Wir brauchen zu diesem Zwecke bloss durch alle Punkte der gegehenen Linie oder Figur die Normalen der Fläche zu ziehen, und parallel mit jeder Normale einen Kugelhalbmesser, deren Endpunkte sofort die korrespondirende sphärische Figur hilden werden. Gauss hat diese Methode seinen Untersuchungen über die Flächen zu Grunde gelegt, und gelangte so zu folgenden Theoremen, welche ganz geeignet sind. den Werth derselben zu zeigen:

Einem unendlich kleiner Kreis (oder Dreieck) auf der Flüche entspricht ein ehenfalls unendlich kleiner Kreis oder ein Dreieck auf der Kugel; das Verhältniss des Inhalts beider Kreise oder Dreiecke iat gleich  $\frac{1}{R_c}$ ; R und R sind die Hauptkrümmungshaltmesser der Fläche in dem gegehenen Punkte.

Indem hierauf Gauss das Produkt  $\frac{1}{R_c}$  Rei unsdrückt als eine Funktion von zwei heileihigen Variabelen, von welchen die gewichnlichen Coordinaten der Fliche x, y, z chenfalls als Funktionen betrachtet werden, achliesst er weiter, da das Element dx einer beliebige Linia auf der Flikehe sich als eine Funktion

genannten Variabelen darstellen lässt, dass die beiden Grössen  $\overline{R}_{K}$  mnd ds zugleich konstant und zugleich veränderlich sind. Da nun ds tonstant bleibt, wenn die gegebene Fläche beliebig gelogen wird, ohne Dehnung oder Pressung, so findet dasselhe auch bei dem Produkte  $\overline{R}_{K}$  statt. Es fällt hier sogleich in die Augen, dass hei einer Flächenbiegung auch jede andere Grösse, ausser  $\overline{L}_{K}R^{2}$ , konstant bleiben muss, welche als Funktion jener Variabelen sich darstellen lässt.

Der dritte Satz endlich, der aus der Auwendung der Gauss'chen Methode hervorging, bezieht sich auf die Winkelaumme in einem geodätischen Dreicke (Polygon) auf einer Fläche, dieselbe ist gleich derjenigen des entsprechenden sphärischen Dreiccke (Polygons).

Diese sind die drei wichtigsten Sätze der Diaquisitiones circa auperfleise acrusa, und werden genigen, mit effentbarkeit des Gedankens zu zeigen, welcher ihnen zu Grunde liegt. Man gewinnt auf diesem Wege ein Mittel, Eigenschaften der Linien auf den Flächen zu entdecken durch Betinchtung der viel einfacheren sphärischen Curven, welche Eigenschaften ohne Hillie der Ictzteren wohl schwer zu erkennen sein würfen. Die folgende kleine Sammlung von Beispielen soll die Anwendung des Gauss'schen Prinzips in dieser Richtung zeigen.")

### ğ. 2.

Ueber einige allgemeine Beziehungen zwischen den Linien auf den Flächen und den korrespondirenden sphärischen Enrven.

Zunächst mögen einige allgemeine Relationen angegeben werelnen welche zwischen einer heilebigen Linie oder mehreren auf einer Fläche und den entsprechenden sphärischen Curven stattfoden. Wenn wir durch alle Punkte einer solchen Linie die Flächen-Normalen ziehen, und mit jeder Normale einen parallelen

Kugelhalbmesser, so hilden die Endpunkte der letzteren auf der Kugel die entsprechende sphärische Curve.

1. Schneiden sich mehrere Linien auf einer Fläche in Einem Punkte, so werden sich auch die Ihnen entsprechenden sphärischen Curven in Einem Punkte sehneiden. In dem Durchechnitzpunkte auf der Fläche sich sich nur Eine Flächen-Normale ziehen (ausgezeichnete Punkte der Flächen, wie Splizen u. s. f., welche mehrere Normalen zulassen, rücksiehtigen wir nicht), also entspricht derselben nur Ein paralleter Kugelhalmesser.

a und a' seien zwei unendich nahe Punkte einer Linie auf er Fliche, und A und A' die entsprechenden Punkte der Kugel, deren Mittelpunkt Oist. Da die Normalen in e und a' parallel sind den Hablamessern OA und OA', ao stehen die Tangeniai-Ebenen er Fläche in a und a' senkrecht auf OA und OA', mithin ist die Durchschnittalinie dieser Tangenfiai-Ebenen, oder die konjugirt ef Tangente des Elements auf, senkrecht auf der Ebene OAA'. AA' ist eine Tangente der entsprechenden sphärischen Curre; wir schliessen somiti.

 Die konjugirten Tangenten einer Linie auf der Fläche stehen seokrecht auf den Ebenen der die sphärische Curve in den entsprechenden Punkten berührenden grössten Kreise.

Wenn sich zwei Linien auf der Fliche herühren, so babes eie eie Element auf gemeinschaftlich, somit haben nie auch die diesem Element konjugirte Tangente gemein; also Iallen die zwei grüssten Kreise, welche die aphäischen Curven in den entsprechenden Punkton A und A' berühren, zusammen; diese Curven haben demnach auch das Element A'f gemein, b., sie berühren sich.

Findet hei zwei Linien auf der Flische eine Berührung zweiter Ordung atzt, so haben sie drei auf einander folgende Punkte  $\alpha_s \alpha_s' \alpha'$  oder zwei Elemente  $\alpha''$  und  $\alpha' \alpha''$  gemein; somlt sind auch die konjugitteu Tangenten dieser Elemente beidene Curven gemeinschaftlich. Die grössten Kreise, welche die sphäfrischen Curven berühren, gehen durch die entsprechenden Punkte  $A_s$ , also hahen diese Curven drei Punkte oder zwei auf einander folgende Elemente gemein, und berühren sich ebenfalls in der zweiten Ordung.

Die gleiche Schlussweise lässt sich auf den Fall ausdehnen, wenn die gegebenen Linien auf der Fläche eine Berührung dritter, vierter Ordnung haben. Wir folgern hieraus:  Wenn sich zwei Linien auf einer Fläche berübren, so berühren sich auch die entsprechenden sphärischen Curven, und zwar ist die Osculation in beiden Berührungspunkten von derselben Ordnung.

## Aus 2. folgt unmittelbar:

4. Wenn sich zwei oder mehrere Linien in einem Punkte auf einer Fläche schneiden, so sind die Winkel zwischen ihren konjugirten Tangenten in diesem Punkte gleich den Winkeln zwischen den entsprechenden sphärischen Curven in ihrem Durchschnittspunkte.

Man ziche in einem Kegelschnitt vier beliebige Halbmesser  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ; ferner die ihnen konjugirten Semidiameter  $\alpha, \delta, \zeta$  o; die Winkel zwischen zweien dieser Linien, z. B. zwischen  $\alpha$  und  $\beta$ , bezeichnen wir mit ( $\alpha\beta$ ), so findet, nach einem bekannten Satze, die Gielchbeit folgender Doppelverbältinsse slatt:

$$\begin{array}{ll} \frac{\sin(\alpha y)}{\sin(\beta y)} & \frac{\sin(\alpha c)}{\sin(\beta c)} \\ \frac{\sin(\alpha c)}{\sin(\beta c)} & \frac{\sin(\alpha c)}{\sin(\alpha c)}, \\ \frac{\sin(\alpha c)}{\sin(\alpha c)}, & \frac{\sin(\alpha c)}{\sin(\alpha c)}, \\ \frac{\sin(\alpha c)}{\sin(\alpha c)}, & \frac{\sin(\alpha c)}{\sin(\alpha c)}, \\ \end{array}$$

Wir nehmen nun einen beliebigen Punkt maß einer Flüchekonstruiern die Tangentals-Ehene, und in derselhen einen Keikonstruiern die Tangentals-Ehene, und in derselhen einen Keischnitt, dessen Mittelpunkt m., dessen Axen mit den Tangenten der Krümmungellniern im zusammenfallen und den Grössen  $\vee R$  und  $\vee R$  proportional sind. Die Gleichung dieses Kegelschnitts (D up in nenth in die indictriec) ist:

$$\frac{x^2}{R} + \frac{y^2}{R'} = 1.$$

Derselbe ist bei gleichartig gekrümmten Flächen eine Ellipse, bei ungleichartig gekrümmten eine Hyperbel; und hat die Eigenschaft, dass je zwei seiner konjugirten Durchmesser mit zwei konjugirten Tangentee der Flische im Punkte m zusammenfallen. Wenn also  $a, \beta, b, \delta$  vier beließte Tängesten der Flische sind, und  $a, b, \epsilon, \delta$  ihre kanjugirten Tangenten, so finden awischen dew Winkeln  $(a\beta), (c\phi)$ , tihre kanjugirten Tangenten, so finden awischen dew Winkeln  $(a\beta), (c\phi), (a\beta), \ldots$  ihre kanjugirten Tangenten, welche durch den Punkt m auf der Tangenten van vier Linien, welche durch den Punkt m auf der Häcke gehen, so sind die Eebenen der grüßssten Kreise, welche diesen Linien auf der Kugel entsprechen, beziehungsweise senkrecht auf den kenjugirten Tangenten  $a, b, c, \delta$  duech 2c, m ihre welch in die den unsere Gleichungen auch statt, wenn statt der Richtengenen kreise gewetzt werden, welche durch den Punkt M auf der Kugel gehen, der dem Punkt m auf der Flische entspricht. Bezeichnen wir somit analog die Winkel zwischen A und B mit (AB) u.s.f. so bestehen fügender Reichtnenen:

$$\frac{\sin(\alpha \gamma)}{\sin(\beta \gamma)} = \frac{\sin(AC)}{\sin(BC)}$$

$$\frac{\sin(\alpha \delta)}{\sin(\beta \delta)} = \frac{\sin(AC)}{\sin(AD)}$$
u. s. f.,

welche diesen Satz enthalten:

- 5. Zieht man durch einen Punkt einer Fläche beliebige Linien, und kunstrütt auf der Kugel die entspechenden sphärischen Curven, so sind die Dappelverhältnisse der Sinus von je vier Winkeln zwischen den Linien auf der Fläche gleich den Dappelverhältnissen der Sinus van des vier Winkeln zwischen den entsprechenden sphärischen Curven.
- a und a' sciea awei unendlich nahe Punkte einer Krümmuntgelinie auf der Flächer, A und A' die entsprechenden Punkte der Kugel. Die durch α und a' gehenden Normaleu der Fläche schneiden sich und liegen somit in Einer Ehene, welche auch die Tangente der Krümmungslinie, d. h. das Element aa' enthält, und der Ehene AOA' bei der Kugel parallel ist. Da zugleich die Tangential-Ebenen der Fläche in den entsprechenden Punkten α und A parallel sind, so müssen es auch die Elemente αα' und AA' sein.
- Die Tangenten einer Krümmungslinie auf einer Fläche sind parallel den Tangenten der entsprecheuden sphärischen Curve.

Wenn die Tangenten von zwei gewundenen Curven in je zwei entsprechenden Punkten einander parallel sind, so sind auch ihre Contingenzwinkel (Winkel zwischen zwei auf einander folgendeu Elementen) einander gleich, ihre Osculations-Ebenen (Ebenen von wei auf einander folgenden Elementen) sind parallel; mithin sind auch die Osculationswinkel (Winkel zwischen zwei auf einander folgenden Osculations-Ebenen) einander gleich. Wir schliessen demnach weiter:

 Die Contingenzwinkel einer Krämmungslinie auf einer Fläche sind denjenigen der entsprechenden sphärischen Curve gleich. Die Osculations-Ebenen der Krämmungslinie und der sphärischen Curve sind einander parallel.

Der Hauptkrümmungshalbmesser einer Curve ist gleich dem Element derselben, dividirt durch den Contingenzwinkel. Der Torsionshalbmesser ist gleich diesem Element, dividirt durch den Osculationswinkel.

8. Die beiden Hauptkrümungshalbmesser sowohl als auch die Torsionshalbmesser einer Krümmungslinie auf einer Fläche und der entsprechenden sphärischen Curve verhalten sich wie die Elemente beider in entsprechenden Pankten.

Wir ziehen die Normalen der Fläche in zwei Punkten a und a' einer Krümmungslinier, 4 und A' sind die entsprechenden Punkte der sphärischen Curve, O ist der Mittelpunkt der Kugel, R der Eine Hauptkrümmungshalbmesser der Fläche, welche der genaunten Krümmungslinie entspricht, also:

$$R = \frac{\alpha \alpha'}{A O A'} = \frac{\alpha \alpha'}{A A'}.$$

 Der Hauptkrümmungshalbmesser der Fläche, welcher einer Krümmungslinie entspricht, ist gleich dem Elemente derselben dividirt durch das Element der entsprechenden sphärischen Curve.

 $\alpha\alpha''$  sei ein Element der anderen durch  $\alpha$  gehenden Krümmungslinie, und AA'' das eutsprechende Element der sphärischen Curve; so ist auch, wenn R' der andere Hauptkrümmungshalbmesser der Fläche ist, in  $\alpha$ :

$$R' = \frac{\alpha e''}{AA''},$$

also:

$$\frac{1}{R \cdot R'} = \frac{AA' \cdot AA''}{\alpha \alpha' \cdot \alpha \alpha''}.$$

Nun ist der Bruch rechts offenhar das Verhältniss je eines Flächen-Elements auf der Kugel zu dem entsperchenden Elken-Element der Fläche, oder nach Gauss das Krämmungsmass (mensura curvaturae). Wir haben somit, aber auf anderem Wege, den Gauss sichen Satz bewiesen: das Krämmungsmass ist

= RR'

Wir können in der Gleichung:

$$\frac{1}{R.R'} = \frac{AA' \cdot AA''}{\alpha \alpha' \cdot \alpha \alpha''}$$

AA'. AA" = const. setzen, oder, was dasselbe ist, annehmen, dass die Kugel in gleiche Elemente eingetheilt sei, so ist:

$$R.R' = \alpha\alpha' .\alpha\alpha'' . const.$$

und durch Integration:

Der Ausdruck rechts gibt die Complanation der gegehenen Fläche, mithin hängt dieselbe von der Integration fR.R' ab (Borchard: Quadrature définie des surfaces courbes. Liouville 1854. XIX. S. 369.)

Wir ziehen durch e' eine weitere Krümmungslinie auf der Flüche parallel om 'und durch e' eine vierte Krümmungslinie parallel om', dadurch entsteht das unendlich kleine Krümmungslinien-Viercek ach "e", welches rechtwinklig sit. Demeelhen ent apricht auf der Kugel ein ebenfallarechtwinkligse Viercek Af Af "f.e.", Durch Forstetzung dieses Verährens können wir auf der Heide ein Netz von unendlich kleinen Rechtecken aus Krümmungslinien ausheriten, welchem auf der Kugel ein Netz von ebense vier Rechtecken eutsprechen wird. Ferner künnen wir annehmen, dass die Kugelrechtecke einander geleh sind, dann folgt auer vorigen Gleichung, dass, wenn die Flüche der Differenzial-Gleichung

$$\frac{1}{R R'} = \text{const.}$$

entspricht, auch die Krümmungslinienrechtecke auf ihr einander gleich sind, woraus man sogleich schliesst, dass die Fläche sich auf der Kugel abbilden lässt. Wir haben also nachstehenden Satz:

10. Wenn bei einer Fläche das Krümmungsmass  $rac{1}{R.R}$ 

konstant ist für jeden ihrer Punkte, so lässt sie sich auf einer Kugel abhilden.

Solcher Flächen gibt es unendlich viele, wornnter aber die Ehene nicht begriffen ist. Die einfachste derartige Fläche entsteht durch Drehung einer Curve um eine Axe in ihrer Ehene, welche der Gleichung entspricht:

$$\frac{1}{n \cdot \varrho} = \text{const.}$$

n ist das Stück der Normale zwischen der Curve und der Drehungsaxe,  $\varrho$  der Krümmungshalhmesser der Curve. Die heiden Hauptkrümmungshalhmesser der entstandenen Drehungsfläche, Rund R, sind gleich n und  $\varrho$ , also ist anch

$$\frac{1}{RR'} = \text{const.}$$

Hat man zwei Flächen, wo  $\frac{1}{RR'}$  = const, so lassen sie sich heide auf einer Kugel, mithin lassen sie sich auch auf einander abbilden.

Wir nehmen nun eine zweite Fläche an, deren Hauptkrümmungshalbmesser mit R<sub>2</sub> und R'<sub>2</sub> bezeichnet werden sollen, konstruiren nach dem Obigen ein Netz von Krümmungslinienrechtecken Bp'p''', welchem auf der Kugel ein Netz von unendlich kleinen Rechtecken BB''' entapricht, die wir anch unter sich und den Rechtecken AA'A''' gleich annehmen. Wir haben nun die Relatio:

$$\frac{1}{R_{\beta}.R_{\beta}} = \frac{BB'.BB''}{\beta\beta'.\beta\beta''} = \frac{AA'.AA''}{\beta\beta'.\beta\beta''}.$$

Aus dieser Gleichung und der früheren

$$\frac{1}{R.R'} = \frac{AA' \cdot AA''}{\alpha\alpha' \cdot \alpha\alpha''}$$

folgt:

$$\alpha \alpha' \cdot \alpha \alpha'' : \beta \beta' \cdot \beta \beta'' = R \cdot R' : R_{\beta} R'_{\beta}$$

Hierin ist folgender Satz enthalten:

11. Wenn zwei heliebige Flächen so auf einander bezogen werden, dass in je zwei korrespondirenden Punkten die Flächen-Normalen parallel sind, so verhalten sich in diesen Punkten die Flächen-Elemente wie die Produkte der Hauptkrämungshalhmesser. In dem speziellen Fall, wenn beide Flächen der Bediaguog genügen, dass für je zwei korrespondirende Punkte derselben

$$\frac{1}{R.R'} = \frac{1}{R_{\beta}.R'_{\beta}}$$

ist, muss auch

$$\alpha\alpha'.\alpha\alpha'' = \beta\beta'.\beta\beta''$$

sein; jedem Rechtecke des Netzes auf der ersten Fläche entspricht ein gleich grosses Rechteck des Netzes auf der zweiten Fläche; somit lässt sich die eine auf der andern abbildeo; hiermit wäre der zweite Satz von Gauss bewiesen:

Wenn bei zwei Flächen das Krümmungsmass  $\frac{1}{R.R}$  in je zwei korrespondirenden Punkten gleich ist, so iassen sie sich auf einander abbilden.

Der Gauss'sche Beweis gründet sich auf einen allgemeines  $\Delta$ usdruck von  $\frac{1}{R_c R^2}$  mittelst der einen genannten zwei Variabelen, welcher aber so komplizit ist, dass er in seiner ursprüngliches Form bis jetzt noch keine weitere Anwendung fand. Andere (ansigtische) Beweise desselben Satzes von Bertrand, Poileston und Liouville findet man bei Monge, Application de l'Analyse à la Geometrie,  $\delta$ me  $\delta$ d. IVme Note de M. Liouville, wo der Letztere auch einfachere Ausdrücke für  $\frac{1}{2}$ 770 gegebee bat

α und α' sind zwei unendlich nahe Punkte auf einer Fläche, a und a' sind die korrespondirenden Punkte auf einer anderen Fläche (nicht auf einer Kugel); die Normalen der Flächen in a und a sind einander parallel, wie auch diejenigen in α' und α' polle belden Ebenen, welche die erate Fläche in α und α' berühren, sind also auch den Tangential-Ebenen der zweiten Fläche in α und α' parallel, mithin ist auch der Durchschnitt des ersten Paares von Ebenen, oder die konjugitet Tangeute des Elements αα'. Parallel dem Durchschnitt der beiden anderen Tangential-Ebenen, oder der konjugiten Tangeute des Elements αα'. Hieraus folgt der allgemeine Satz:

12. Wenn zwei Linienauf zwei beliebigen Fiächen neiner solchen Beziehung zu einander stehen, das die Fiächen-Normalen in je zwei entsprechenden Punkten beider Linien einander parallel aind, so mid in diesen Punkten auch die konjugirten Tangenten der Linien uoter sich parallel. Wir bezeichnen das Element auf mit de und auf mit de; der winkel, welchen die Normalen der ersten Elikele in a und auf der winkel, welchen die Normalen der zweiten Fläche in a und auch gleich e; pa ich wirden Winkel zwischen den Normalen der zweiten Fläche in a und auch gleich e; pa ich die Krümmangshallmesser der Normalen hen ; p und er sind die Krümmangshallmesser der Normalen hint er Flächen, welche durch die Elemente auf und auf gehen; d und d sind die Pollistanzen dieser Elemente (wenn man die Gerade zieht, welche auf den Flächen-Normalen von a und augleich seukrecht steht, so sie die erste Flächen-Normaler tifft, der Pol des Elemente auf und die Euffernung des Pols bis zum Punkt auf die Pollistanz von auf. Wir haben nur folgende Gleichungen!

$$\varrho = \frac{d\sigma}{\sin \varphi} \cdot \cot g \, \omega, \qquad r = \frac{ds}{\sin f} \cdot \cot g \, \omega;$$

$$\delta = d\sigma \cdot \sin \varphi \cdot \cot g \, \omega, \qquad d = ds \cdot \sin f \cdot \cot g \, \omega;$$

$$d\sigma^2 \cdot ds^2 = \rho \delta \cdot rd.$$

13. Bei den in 12 genannten Linien verhalten sich ile Quadrate zweier entsprechenden Elemente wie die Produkte aus den Poldistanzen dieser Elemente und der Krömmungskalbmesser von den durch ale gehonden Normalschnitten der Fläche. Spezielle Fälle dieses allzennien Satzes sind Gleende:

Die Eine dieser Linien ist eine Krümmungslinie der Fläche, so ist  $\tau=d=R_{\beta}=$  dem derselben entsprechenden Hauptkrümmungshalbmesser der Fläche, also:

$$d\sigma: ds = \sqrt{\varrho \delta}: R_{\beta}$$

Die Eine der Linien liegt auf einer Kugel, deren Halhmesser = 1, so ist r = d = 1, also:

$$\frac{d\sigma}{ds} = \sqrt{\varrho}\delta$$
.

14 Wenn man mach der Gauss'schen Methode zu siner beliebigen Linie auf einer Fläche die entsprechende sphärische Curve konstruirt, so ist das Verstliniss der Elemente beider Linien in entsprechende Pankten gleich der Wurzel aus dem Produkt der Polistanz des Elements der ersten Linie und des Krümmungshalbmessers von dem durch dieses Element gehenden Normalschnitte der Fläche.

Wenn die eratere der genannten Linien eine Krümmunglinie, die andere eine sphäriache Curve ist, so folgt aus unseret Proportion:

$$d\sigma: ds = R:1$$
,

$$R = \frac{d\sigma}{ds}$$
,

welches der Satz 9, ist.

### §. 3.

#### Die Linien des Systems (a).

Wenn wir die Eigenschaften der Linien auf den Plächen durch betrachtung der korrespondirenden sphärischen Curven unterschen, so beginnen wir am besten mit solchen Linien, welchen die infachsten sphärischen Curven, also grösste Kreise, entspreckes tal mämich auf einer Pläche eine Linie gegeben von der Art. dass die Normalen der Pläche, welche durch die einzelnes Punkte dieser Linie gezogen werden. Einer Ebene parallel sied, so liegen die parallel gezogenen Kugelhalbmesser anch in Eine Ebene, und treffen somit die Kugel in einem grössten Kreis. Solche Linien auf den Flächen nun, welchen ein grösster Kreis entspricht, nennen wir Linien des Systems (a), oder kurz Linien (a). Sie haben folgende Eigesschaften:

15. Die Tangential-Ebenen der Linien des Systems (a) bilden einen Cylinder, dessen Erzeugende anf der Ebene des größten Kreises senkrecht stehen

Jede Tangente einer Linie (a) und die durch den Berübrungspunkt gebende Erzengende des Cylinders sind konjugirte Tangenten der Fläche.

16. Die konjugirten Tangenten der Linien des Systems (a) sind unter einander parallel und senkrecht auf der Ebene des der Linie entsprechenden grüsaten Kreisea der Kugel.

Da alle Flächen-Normalen, welche durch die einzelnen Punkte einer Linie (e.) geben, Einer Ebene parallel sind, so stehen auch die Geraden, welche zwei auf einander folgende Normalen senkrecht treffen, und mithin die kürzeste Entfernung dieser Normalen angeben, auf jemer Ebene senkrecht, und sind folglich unter einander parallel.

- 17. Die Geraden, welche die kürzoste Entfernang wischen je zwei auf einander folgenden Flächen-Normalen einer Liniedes Systems (a) angeben, sind unter einander parallel, und stehen, wie die Erzeugenden des Cylinders, der die Fläche in der Linie (a) berührt, auf der Ehene des entsprechenden grässten Kreises senkrecht.
- 18. Zieht man durch einen Punkt einer Fläche vier beliehige Linien (a) und konstruirt die entsprechenden grössten Kreise anf der Kugel, so sind die Doppelverhältnisse der Sinns von je vier Winkeln, welche die Linien (a) in hrem gemeinsamen Schnittpunkt mit einander hilden, gleich den Doppelverhältnissen der Sinus der ontsprechenden vier Winkel, welche die grössten Kreise in ihrem Schnittpunkt mit einander machen.
- 19. Werden durch einen Punkt auf einer Fläche vier Linien (a):  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  gezogen, so dass die Gleichung stattfindet:

$$\frac{\sin(\alpha \gamma)}{\sin(\beta \gamma)} = \frac{\sin(\alpha \delta)}{\sin(\beta \delta)},$$

so bilden dieselben einen harmonischen Strahlenbüschel. Die entsprechenden grössten Kreise hilden ebenfalls einen harmonischen Strahlenbüschel, weil

$$\frac{\sin{(AC)}}{\sin{(BC)}} = \frac{\sin{(AD)}}{\sin{(BD)}}$$

ist.

And einer Kugel, deren Mittelpunkt O ist, liegt ein Ponki M, durch welchen vier grösste Kreise gelten, die von einem fingergesten Kreise in den Pankten A',  $B_r$ , C, D' geschnitten werden, wir bezeichenen, wie vorhin, die vier ersten Kreise mit AB, C, D, and die Winkel, welche sie unter einander hilden, mit (AB) n.s. $I_r$ , so ist nach einem Satze der sphärischen Trijonometrie:

$$\frac{\frac{\sin(AC)}{\sin(BC)}}{\frac{\sin(AD)}{\sin(BD)}} = \frac{\frac{\sin A'C}{\sin B'C}}{\frac{\sin A'D}{\sin B'D'}}.$$

A'C', B'C' u. s. f. sind die Bügen zwischen den Schnittpankten A' und C', B' nnd C' u. s. f. Es ist anch  $\sin A'C' = \sin A'OC'$ ,  $\sin B'C' = \sin B'OC'$ .

Auf einer Fläche ziehe man durch einen Punkt zu vier beliege Linien (a):  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ; welche von einer fünste Linie (a) is den Punkten  $\alpha', \beta', \gamma, \delta'$  geschnitten verden. Die Normalen der Fläche, deren Rosspunkte  $\alpha', \beta', \gamma, \delta'$  sind, bezeichnen vier gleichfalls mit  $\alpha', \beta', \gamma, \delta'$  und die Winkel zwischen je zwei solchen Normalen mit  $(\alpha', \beta), \gamma', \delta'$  und die Winkel zwischen je zwei solchen Normalen mit  $(\alpha', \beta), (\alpha', \gamma)$  und  $(\alpha'$ 

$$(\alpha'\beta') = A'OB', \quad \alpha'\gamma' = A'OC' \quad n. s. f.$$

indem A', B', C, D' die entsprechenden vier Punkte auf der Kogel sind. Wir haben also mit Rücksicht auf die vorige Gleichung diese Relation:

$$\frac{\sin(\alpha \gamma)}{\sin(\beta \gamma)} = \frac{\sin(\alpha' \gamma')}{\sin(\beta' \gamma')}$$

$$\frac{\sin(\alpha \delta)}{\sin(\beta' \delta)} = \frac{\sin(\alpha' \gamma')}{\sin(\beta' \delta')}$$

welche folgenden Satz enthält:

- 20. Wenn vier von einem Punkt ausgehende Linies (a) auf einer Fläche von einer fünften in vier Punkten getroffen werden, so ist das Doppelverhältniss der Sinus von vier Winkeln jones Strahlenbäncheis gleich dem Doppelverhältniss der Sinus der vier Winkelvos je zwei solchen Flächen-Normalen, die darch die auf diesen Strahlen liegenden Schnittpunkte gehen.
- 21. Auf einer Fläche sind zwei Linien (a); auf der ersten liegen die Punkte α, β, γ, δ, 2 sin der zweiten α<sup>\*</sup>, β<sup>\*</sup>, γ, δ<sup>\*</sup>; die Winkel zwischen deu Flächen-Normalen α' und β', α' und γ' u. s. f. werden wie vorhin bezeichnet durch (αβ), (αγ) u. s. f. werden wie Doppelverhältnisse

$$\frac{\sin(\alpha'\gamma')}{\sin(\beta'\gamma')} = \frac{\sin(\alpha''\gamma'')}{\sin(\beta''\gamma'')} = \frac{\sin(\alpha''\gamma'')}{\sin(\alpha''\delta'')} = \frac{\sin(\alpha''\gamma'')}{\sin(\alpha''\delta'')}$$

einander gleich sind, so schneiden sich die durch die Punkte a' und a", \( \beta''\), \( \beta''\) und \( \beta'''\), \( \beta'''\) bestimmten vier Linien (a) in Einem Punkte.

Vier harmonische Punkte auf einer Linie (a) sind solche, bei welchen

$$\frac{\sin(\alpha'\gamma')}{\sin(\beta'\gamma')} = \frac{\sin(\alpha'\delta')}{\sin(\beta'\delta')}$$

ist.

22. Jede Linie des Systems (a) auf einer Fläche wird von einem harmonischen Strablienhüschel aus Linien (a) in vier harmonischen Punkten geschnitten. Sind auf jeder von zwei Linien (a) vier harmonische Punkte gegeben, und nan verhindet je zwei entsprechende dieser Punkte durch Linien (a), so konvergiren diese in Einem Punkte.

23. Wenn anf einer Fläche zwei harmonische Strahlenbünchen mit verschiedenen Centreu gegeben sindworen zwei entsprechende Strahlen in der Verbindungellnie ihrer Centren vereinigt sind, so liegen die Durchachwittspunkte der drei anderen Paare von entsprechenden Strahlen auf einer Linie (a).

Durch zwei Punkte  $\alpha$  und  $\beta$  einer Fläche ziehen wir eine Linie (a) und die Normalen der Fläche. DerWinkel zwischen diesen Normalen heisst der der Linie  $\alpha\beta$  entsprechende Normalen-Winkel.

#### . 4.

### Breiecke und Transversalen, gebildet von Linien des Systems (a).

Auf einer Fliche ist ein Dreieck eßp aus Linien des Systems (a) gegeben. Ann ziebe drei sich in Einem Punkt schneidende Transveraulen auf, ßß, ryf, so entspricht dieser Figur auf der Kagel ein sphärisches Dreieck ABC mit drei sich in Eine Punkte schneidenden Transversalen (nach 4) AA', BB', CC'; da nun

$$\sin AC' \cdot \sin BA' \cdot \sin CB' = \sin C'B \cdot \sin A'C \cdot \sin B'A$$

so ist auch, wenn wir die Bezeichnung der Winkel zwischen den Flächen Normalen in α und α', β und β' u.s.f. nach 21. beibehalten:

$$\sin \alpha \gamma' \cdot \sin \beta \alpha' \cdot \sin \gamma \beta' = \sin \gamma' \beta \cdot \sin \alpha' \gamma \cdot \sin \beta' \alpha$$

24. Auf einer Fläche ist ein Dreieck mit drei sich is Einem Pankt schneidenden Transversalen, sämmtlich Linien des Systems (a), gegeben. Es entstehen dadurch auf jeder Seite zwei Abschuitte, im Ganzen sechs, wovon dreinicht an einauder liegende getrennte heissen. Das Produkt der Sinus von drei Normalen-Winkeln, welche getrennten Abschuitten entsprechen, ist gleich dem Produkt der Sinus der drei übrigen Normalen-Winkel.

Theil XXXIX.

Die folgenden Sätze sind einfache Uebertragungen von bekannten Theoremen der sphärischen Trigonometrie:

- 25. Nimmt man auf den Seiten eines Dreiecks, von Linien des Systems (o) gebildet, drei Punkten, on dass das Produkt der Sinus von drei getronnten Seiten-Abschnitten entsprechenden Normalen-Wische gleich dem Produkte der Sinus von den drei übrigen Normalen-Winkeln ist, welche den drei anderen getrensten Seiten-Abschnitten gegenüberliegen, soschneiden sich die von den Ecken des Dreiecks nach diesen Punkten gezogesen Transversalen des Systems (e) in Einem Punkte. (Converse von 24.)
- 28. Zicht man eine Linie (a), welche die Seiten eines Dreiecks oder deren Verlängerungen auf einer Fläche schneidet, so bilden die drei Schnittpunkte auf den Seiten im Ganzen sechs Abschnitte. Das Produkt der Sinus von drei, getrennten Seitenabschnitten entsprechenden Normalen-Winkeln ist gleich dem Produkt der Sinus von den der anderen Normalen-Winkeln.
- 27. Werden auf einer Seite eines Dreiecks ans Linies des Systems (a) ond den Verlängerungen der beiden anderen, oder anf den Verlängerungen aller drei Seiten Punkte angenommen, so dass das Produkt der Sinus von drei, getrennten Seiten-Abschnitten entsprechenden, Normalen-Winkeln gleich ist dem Produkte der Sinus von den drei anderen Normalen-Winkeln, so liegen diese drei Punkte auf Einer Linie des Systems (ch. (Converse vion 26.)
- 28. Wenn man drei sich in Einem Punkt schneindende Transversalen einen Dreiecks von Linien des Systems (a) zieht, und die Fusspunkte von zweien dieser Transversalen verbindet durch eine Linie (a), so wird diese durch die dritte Transversale und die dritte Dreiecksseite harmonisch getheilt.

Die beiden Transversalen eines Dreiecks von Lhrien (e), welche durch eine Eeke gehen und den inneren aswohl als den Basseren Dreieckswinkel habiten, bilden einen rechten Winkel mit einander, also sind sie in Verbludung mit den von der gleichen Ecke assgebenden Dreiecksseiten ein harmonischer Stallenbüschel, somit bestimmen sie auch auf der Gegenseite vier harmonische Pankte.

29. Wenn mau die Fusspunkte von drei sich in Einem Punkto schneidenden Transversalen ein Dreiecka aus Linien des Systems (a) verbindet, so liegen die Durchaschnittspunkte der Verbindungslimm mit den Gegenseiten des Dreiecks wieder auf einer Linie des Systems (a).

30. In einem vollständigen Viereck aus Linien des Systems (a) auf einer Fläche schneiden sich die Diagonalen gegenseitig harmonisch.

## §. 5.

## Die Linien des Systems (b).

Auf einer Flische liegt eine Linie, durch deren Punkte wir die Normalen der Flische zichen; parallel mit denselhen durch den Mittelpunkt der Kugel gehen die Halbmesser. Wenn letztere in Einer Ehene liegen und die Kugel also in einem grössten Kreise reffea, so ist die gegebene Linie auf der Flische eine solche, die wir Linie des Systems (a) genannt halsen. Bilden die Halbmesser aber einen Kegel aweiten Grades und treffen somit die Kogel in einem sphärischen Kegelschaitt, so nennen wir die Linien auf der Flische Linien des Systems (d) oder kurz Linien (d.)

Jeder sphärische Kegelschnitt hat zwei Brennpunkte und jeder Kegel zweiten Grades zwei Fokal-Linien. Die Summe der Winkel, welche eine Erzeugende mit den Fokal-Linien hildet, ist konstant. Hieraus schliesst man:

31. Jede Linie des Systems (b) auf einer Fläche hat zwei Brennpunkte; die Summe der Winkel, welche eine Flächen-Normale eines Punkts der Linie mit den Flächen-Normalen der heiden Brennpunkte bildet, ist konstant.

Die beiden Ehenen, welche durch eine Erzeugende des Kegels und die Fokal-Linien gehen, bilden mit der durch diese Erzeugende gehenden Tangential-Ebene gleiche Winkel. Wir nebmen nauf der Linie des Systems (d) den Punkt an, dessen Flächen-Normale parallel seiner Erzeugenden ist, so ist die der Jinie (b) in a knojigrite Tangente senkrecht auf der genannten Tangential-Ebene. Zieben wir ferner zwei Linien (a) von a nach den Bennpunkten, as sind die konjugirten Tangente dieser Linien im Punkt a senkrecht auf den beiden, durch die Erzeugende ütser Kegels und die Fokal-Linien gehenden Ebenen; mithin bilden diese Kegels und die Fokal-Linien gehenden Ebenen; mithin bilden diese

konjugirten Tangenten mit der konjugirten Tangente der Linie (δ) in α gleiche Winkel.

32. Man ziebe von einem Punkt einer Linie des Systems (b) nach den Breonpunkten zwei Linien des Systems (a), so bilden die konjugirten Tangenten der letzteren in dem genannten Punkt mit der konjugirten Tangente der Linie (b) geliche Winkel.

In dem speziellen Falle, we die Linie (b) eine Krümmungsinie der Fläche ist, erhält man mit Hülfe des Satzes von Dupin, wornach die konjugirten Tangenten in einem Punkt einer Fläche zugleich die konjugirten Tangenten eines Kegelschnitts (der indicatrice) sind, folgendes Corollar:

33. Wenn eine Linie des Systems (b) zugleich Krümmungslinie der Fläche ist, so bildet sie mit den von einem ihrer Punkte nach den Brennpunkten gezogenen Linien (a) gleiche Winkel.

Wenn auf einer Kugel zwei feste Punkte gegehen sind, und um dieselben zwei Bögen grösster Kreise sich so drellen, dass sie sich rechtwinklig schneiden, so heschreibt ihr Durchschnittspunkt einen sphärischen Kegelschuit; hieraus folgt:

34. Wenn auf einer Fläche zwei seite Punkte liegen, und um dieselben zwei Linien des Systems of sich an drehen, dass ihre konjugirten Tangenten im Durchschnittspunkte rechtwinklig zu einander sind, so beschreibt dieser Durchschnittspunkt eine Linie des Systems (b).

Jedem grüssten Kreise auf einer Kugel entspricht ein Pol; der nach dem Pol gehende Kugelhalbmesser ist senkrecht der der Ehene des grössten Kreises. Ebenso entspricht jeder Liniedes Systems (a) auf einer Fische ein Pol; die Normale Filiche, welche durch den Pol geht, ist parallel mit den konjugirten Taugenten der genannten Linie (a).

Bewegt sich ein grüsster Kreis so, dass er einen sphärischen Kegelschnitt umhüllt, so heschreibt sein Pol auf der Kugel ehenfalls einen sphärischen Kugelschuitt.

Wenn auf einer Kugel zwei feste Bögen grüsster Kreise gegehen sind, und man lässt auf ihnen die Endpunkte eines grössten Kreises gleich einem Quadranten sich bewegen, so wird dieser einen aphärischen Kegelschnitt umhüllen, und sein Pol also auch einen sphärischen Kegelschnitt beschreiben. Hiernach schliessen wir:

35. Auf einer Fläche liegen zwei Linien des Systems (d). Man nehme auf jeder einen Punkt an, so dass die Flächen-Normalen in beiden Punkten zu einander rechtwinklich sind, so wird der Pol der durch diese (beweglichen) Punkte bestimmten Linie des Systems (d) eine Linie des Systems (b) beschreiben.

Auf einer Kugel sind zwei Punkte O und O'; durch O geben grösste Kreise A, B, C, D....; und durch O' gehen die Kreise A, B, C, D'.... Zwischen diesen beiden sphärischen Strahlenbüscheln fündt die Beziehung statt, dass das Doppelverhältniss der Sinus von je vier Winkeln des Einen Büschels gleich ist dem Doppelverhältniss der Sinus von den entsprechenden vier Winkeln des anderen Büschels, also. L. E.:

$$\frac{\sin(AC)}{\sin(BC)} = \frac{\sin(A'C')}{\sin(B'C')} = \frac{\sin(A'C')}{\sin(B'C')} = \frac{\sin(A'C')}{\sin(B'C')}$$

Wenn nun in dem grössten Kreise Oft' zwei entsprechende Strahlen vereinigt sind, wie A und A', oder B und B'' u. s. t., so liegen die Durchschnitte von je zwei anderen entsprechenden Strahlen heider Bäschel, z. B. von C und C, D und D'' u. s. f., suf Einen grössten Kreise Oft incht zwei entsprechende Strahlen vereinigt, z. B. A und B'', so liegen die Durchschnitte von je zwei entsprechende Strahlen vereinigt, z. B. A und B'', an liegen die Durchschnitte von je zwei entsprechende Strahlen A und A', B und B'', ... auf einem sphärischen Kegelschnitt. Dieser Satz lässt sich direkt auf die Lluien der Systeme (a) und (6) übertragen.

36. Auf einer Fläche liegen zwei Punkte, von denen Strablenbüschel aus Linien (a) ausgeben, welche in der Beziehung zu einander atehen, dass das Doppelverhältniss der Sinus von je vier Winkeln des Einen Büschels gleich dem Doppelverhältniss der Sinus von den vier Winkeln der entsprechenden Strablen des anderen Büschels ist. Sind in der Verbindungslinie beider Punkte zwei entsprechende Strablen vereinigt, so liegen die Schnittpunkte von je zwei anderen entsprechenden Strablen auf einer Linie (a). Sind aber in dieser Verbindungsline nicht zwei entsprechende Strahlen vereinigt, so liegen die Schnittpunkte von je zwei entsprechenden Strahlen auf einer Linie (b).

Hier schliesst sich nun unmittelbar folgender Satz an, dessen Beweis aus. dem Hauptsatz 36. ebenso abgeleitet wird, wie der entsprechende Satz der Kegelschnitte aus den Eigenschaften der projectivischen und harmonischen Strahlenbüschel:

37. Gegeben ist ein Punkt µ auf einer Fläche und eine Linie (b); man ziehe von µ aus zwei Linien des Systems (e), welche die Linie (b) tangiren, verbinde die Berührungspunkte durch eine Linie (a); so wird jede durch (a) gezogene Linie (a) durch diese Verbindungslinie und die Linie (b) harmonisch getheilt. Zieht man in den Schnittpunkten mit der Linie (d) an letztere zwei tangirende Linien (e), so schneiden sich diese auf der genannten Verbindungslinie.

Wir könnten nun noch eine Mcngo von Sätzen der neueren Geometrie anführen, die sich auf die Linien der Systeme (a) und (b) übertragen lassen, begnügen uns aber mit den bisherigen.

Unter den Linien (b) gibt es eine besondere Gattung, welche nur Einen Brennpunkt haben. Denseiben entspricht auf der Kugel ein Nebenkreis. Sie haben folgende Eigenschaften:

38. Diejenigen Liuien (b), welchen ein Nebenkreis auf der Kugel entspricht, haben einen Brennpunkt. Jede Normale der Fläche, welche durch einen Punkt der Linie geht, bildet mit der Flächen-Normale des Brennpunkts denselben Winkel. Zieht man vom Brennpunkt aus eine Linie des Systems (a) nach der Linie (b), so stehen im Durchschnittspunkte die konjugitten Tangenten beider Linien auf einandet senkrecht.

Die Linien (a) gehören ebenfalle zu der genannten speziellen Gatung von Linien (b), auch sie hahen einen Brennpunkt, welchem wir aber den besonderen Namen Pol gegeben haben; und die Sätze über die Linien (b) und ihre Strahlenbüschel lassen sich mit geringen Modifikationen auf die Linien (a) ausdehnen.

#### δ. 6.

## Anwendung auf die Flächen zweiten Grades.

Die Linien (a) sind bei den centrischen Flächen zweiten Grades Diametralschnitte, bei den Paraboloiden sind sie ebenfalls ebene Carren, deren Ebenen der Aze der Fläche parallel sind. Die Sätze der §§ 3. und 4. können direkt auf die Flächen zweiten Grades übertragen werden, wenn man statt Linien (a) Diametralschnitte, oder solche Schnitte, deren Ebenen der Axe parallel sind, setzt.

- Zu den Linien (b) gehören bei den Flächen zweiten Grades für Krümmungslinien; Ihre Brennpunkte sind die Nabelpankte der Fläche. Der Beweis dafür liegt in dem bekannten Satze: Wenn ann durch den Mittelpankt einer Pläche zweiten Grades Linien parallel mit solchen Normalen der Fläche zieht, deren Fusspunkteuen keine Krümmungslinie bilden, so sind diese Parallelen die Erugenden eines Kegels vom zweiten Grade, dessen Fokal-Livien parallel den Normalen der Nabelpunkte sind. Jeder Krümmungslinie entspricht somit ein Kegel; den Krümmungslinien beider Systeme entsprechen zwei Systeme nomofokaler Kegel, welche die gegenseitig senkrecht durchkreuzen. Unter den verschiedensen Flächen zweiten Grades anführen kömnten, mögen die folgenden weniger bekannten namhaft gemacht werden.
- 39. Man ziebe auf einer Fläche zweiten Grades ein Dreieck von Diametralschaitten und nehme auf jeder Seite des Dreiecks oder dessen Verlängerung einen Punkt an, so dass diese drei Punkte entweder auf Einem Diametralschnitt liegen, oder dass die von ihnen nach den Gegenecken gezogenen Diametralschnitte sich in Einem Punkte achneiden, dann ist das Produkt der Sinus von drei solchen Normalen-Winkeln, welche drei getreanten Seitenabenditten entsprechen, gleich dem Produkt der Sinus von den Normalen-Winkeln, welche den drei übrigen Seitenabenchnitten entsprechen, der
- 40. Auf einer Krümmungslinie (oder auf einem Diametralschnitt) einer Fläche zweiten Grades eind zwei Punkte gegeben, durch welche zwei Strahlenbuschel von Diametralschnitten geben, die sich pahaweise wieder auf der Krümmungslinie (oder auf dem ersten Diametralschnitt) schneiden; dann ist das Doppelverhältniss der Sinus der Winkel zwischen je vier Strahlen des ersten Strahlenbüschels gleich dem Doppelverhältniss der Sinus der Winkel zwischen den entsprechenden Strahlen des zweiten Strahlenbüschels.
- 41. Auf einer Fläche zweiten Grades ist ein Punkt und eine Krümmungslinie (oder ein Diametralschnitt)

gegeben. Man lege durch den Punkt beliebig viele Diametralschnitte, welche die Krümmungslinie (oder den ersten Diametralschuitt) je in zwei Punkten schneiden. Die Durchschnittspunkte der Diametralschnitte, welche die Krümmungslinie (oder den ersten Diametralschnitt) in zwei solchen Punkten berühren, liegen benfalls anf einem Diametralschuitt der Flische.

- 42. Jede Krümmungslinie einer Fläche zweiter Grades bildet mit den beiden von einem Ihrer Punkte nach den Nabelpunkten gezogenen Diametralschnitten gleiche Winkel. Nach dem Satze von Michael Roberts hildet eine Krümungslinie mit den von einem ihrer Pankte nach den Nabelpunkten gehenden geodätischen Linien gleiche Winkel. Hierum folgt ablo:
- 43. Zieht man von irgend einem Punkt einer centrischen Flüche zweiten Grades nach den Nahelpunkten zwei geodätische Linien und zwei Diametralschnitte, so bilden die ersteren mit den letzteren gleiche Winkel.

Verschiedene Sätze über homofokale sphärische Kegelschnitte (hinsichtlich der Begründung derselben, sowie einiger anderen Sätze dieses Aufsatzes verweise ich auf meine Analytische Geometrie des Raumes) führen zu weiteren Resultaten:

- 44. Wenn an eine Krümmungslinic auf einer centrischen Fläche zweiten Grades berährende Diametralschnitte gelegt werden, welche eine zweite Krümmungslinie je in zwei Punkten schneiden, so liegen die Durchschnittspunkte von jedem Paar solcher Diametralschnitte, welche die zweite Krümmungslinie inde genannten Punkten berühren, auf einer Linie des Systems (b).
- 45. Wenn man au eine Krümmungslinie einer centrischen Pläche zweiten Grades einen tangirenden Diametralschnitt legt, welcher die ührigen Krümmungslinie in zwei Punkten schneidet, so liegen die Durchschnittspunkte von jedem Paar solcher Diametralschnitte, welche jede Krümmungslinie in den genantanzwei Punkten berühren, auch auf einem Diametralschnitte, der die erste Krümmungslinie im Berührungspunkte sonkrecht trifft.

Bewegt sich die Spitze eines von zwei grüssten Kreisen auf einer Kugel gebildeten Winkels, welche einen sphärischen Kegelschnitt herdhren, auf einem zweiten, homofokalen, sphärischen Kegelschnitt, so bilden sie mit dem letzteren gleiche Winkel; hierans folgt:

- 46. Bewegt sich die Spitze eines von zwei Diametralschnitten auf einer centrischen Fläche zweiten Grades, welche eine Krümmungelinie herdhren, auf einer zweiten Krümmunglinie, so bilden sie mit der letzteren gleiche Winkel. Dieser Stat ist eine Verallgemeinerung von 43.; er gill auch, wenn man geodätische Linien statt Diametralschnitte setzt; wir schliessen desshahl:
- 47. Zieht man von einem Punkte einer Krümmungelinie auf einer centrischen Fläche zweiten Grades an eine zweite Krümmungslinie sowohl zwei herührende Diametralschnitte als auch zwei berührende geodätische Linien, so bilden letztere mit den ersteren gleiche Winkel.
- In einem von vier homofokalen sphärischen Kegelschnitten gehildeten Viereck sind die Bögen grösster Kreise, welche zwei Gegenecken verhinden, einander gleich:
- 48. In einem Krämmungslinienviereck auf einer Fläche zweiten Grades ist der Winkel zwischen zeit durch Gegenecken des Vierecks gezogenen Flächen-Normalen gleich dem Winkel zwischen den durch die beiden anderen Gegenecken gezogenen Flächen-Normalen.

#### XV.

# Ueber die Formeln der sphärischen Trigonometrie.

Von

Herrn Dr. E. W. Grebe, Rector der Realschule zu Cassel.

Wenn man hei aphäriachen Dreiecken nicht die Winkel selbt, sondern deren Supplemente mit drei Buchstaben bezeichnet, die den Winkeln gegenüberliegenden Seiten aber mit denselhen zu durch veründerten Index unterschiedenen Buchstaben, zo erhält man Gleichungen, in denen es gleichgüllig ist, welche Gruppe we Buchstaben man Seiten und welche man Supplemente der Wisch bedauten lassen will. Mögen zu diesem Zwecke die Buchstabengunpen  $a_1, b_1, c_2$  und  $a_3, b_2, c_3$  verwandt sein, möge sate  $a_3 = 4(a_1 + b_1 - b_1), a_3 = 4(a_1 + b_1 + b_2), a_3 = 4(a_1 + b_1 + b_2), a_3 = 4(a_1 + b_1 + b_2), a_3 = 4(a_1 + b_1 + b_2)$  seatts sein; so ist, weew wir uns zunschst auf die für die Dreieckaberechnung wichtigstee Formelo beschränken:

$$\begin{aligned} \text{[1]} & \cos a_1 &= \frac{\cos b_a \cos c_a - \cos a_a}{\sin b_a \sin c_a}; \\ & \left\{ \begin{array}{l} \sin a_a &= \sqrt{\frac{\sin c_a \sin (c_a - a_a)}{\sin b_a \sin c_a}}, \\ \cos a_1 &= \sqrt{\frac{\sin (c_a - b_a) \sin (c_a - c_a)}{\sin b_a \sin c_a}}, \\ \cos a_2 &= \sqrt{\frac{\sin (c_a - b_a) \sin (c_a - c_a)}{\sin c_a \sin (c_a - c_a)}}, \\ & \tan a_2 &= \sqrt{\frac{\sin (c_a - b_a) \sin (c_a - c_a)}{\sin (c_a - b_a) \sin (c_a - c_a)}}. \end{aligned} \end{aligned}$$

[3] 
$$\begin{cases} \frac{\sin \lambda_1 \cos \frac{1}{2} \delta_1}{\sin \frac{1}{2} \epsilon_1} & \frac{\sin (x_2 - a_2)}{\sin c_1}, \\ \frac{\cos \lambda_1 \epsilon_1 \sin \frac{1}{2} \delta_2}{\sin \frac{1}{2} \epsilon_1} & \frac{\sin (x_2 - a_2)}{\sin c_2}, \\ \frac{\cos \lambda_1 \epsilon_1 \cos \frac{1}{2} \epsilon_1}{\cos \frac{1}{2} \epsilon_1} & \frac{\sin (x_2 - a_2)}{\sin c_2}, \\ \frac{\sin \lambda_1 \epsilon_2}{\cos \frac{1}{2} \epsilon_1} & \frac{\sin x_2}{\sin c_2}; \\ \frac{\sin \lambda_1 \epsilon_1 + \delta_1}{\sin \frac{1}{2} \epsilon_1} & \frac{\cos \frac{1}{2} \epsilon_2 + \delta_2}{\cos \frac{1}{2} \epsilon_2}, \\ \frac{\sin \lambda_1 \epsilon_1 - \delta_1}{\sin \frac{1}{2} \epsilon_1} & \frac{\sin \lambda_1 \epsilon_2}{\sin \frac{1}{2} \epsilon_2} & \frac{\sin \lambda_1 \epsilon_2}{\sin \frac{1}{2} \epsilon_2}, \\ \frac{\sin \lambda_1 \epsilon_1}{\sin \frac{1}{2} \epsilon_1} & \frac{\sin \lambda_1 \epsilon_2}{\sin \frac{1}{2} \epsilon_2} & \frac{\sin \lambda_1 \epsilon_2}{\sin \frac{1}{2} \epsilon_2}, \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{\tan \frac{1}{2}(a_1+b_1)}{\tan \frac{1}{2}b_1} = \frac{\cos \frac{1}{2}(a_2-b_2)}{\cos \frac{1}{2}(a_2+b_2)}, \\ -\frac{\tan \frac{1}{2}(a_1-b_1)}{\tan \frac{1}{2}c_1} = \frac{\sin \frac{1}{2}(a_2-b_2)}{\sin \frac{1}{2}(a_2+b_2)}, \end{cases}$$

$$\frac{\sin a_1}{\sin b_1} = \frac{\sin a_2}{\sin b_2}.$$

Von diesen Formeln stellt jede, welche sich bei Vertauschung des Index seihst reproducit, ein Gesetz, jede andere zwei Gesetze dar. Die unter [4] enthaltenen Ganssischen Formeln erscheinen hier auf drei Formeln reducirt, da die mittlere deren zwei vertritt. Aus den Gaussischen Formeln mögen hier noch chiege weitere bemerkenswertbe Formeln hergeleitet werden.

Unternimmt man es, [1] mit den Gleichungen [4] durch Addition und Subtraction zu verbinden, so erhält man unter Weglassung von Wiederholungen:

Aus den Formelu [7] lassen sich nun auch leicht Ansdrücke für die Functionen von ist, herleiten. Nameutlich ergibt sich sinist, wenn mau die beideu ersten Formeln mültplicit, sodann durch die umgesetzte dritte Formel in [3] dividirt und schliesstich die Quadraturvarg lummt. Wir haben dann:

[8] 
$$\sin \frac{1}{2}s_1 = \sqrt{\frac{\cos \frac{1}{2}s_2 \cos \frac{1}{2}(s_2 - a_2)\cos \frac{1}{2}(s_2 - b_2)\cos \frac{1}{2}(s_2 - c_2)}{\cos \frac{1}{2}a_2 \cos \frac{1}{2}b_2 \cos \frac{1}{2}(s_2 - c_2)}}.$$

Ferner ergibt sich cos so, wenn man die umgesetzte erste Formel in [7] mit der dritten multiplicirt und dann gerade so wie eben weiter verfährt:

$$\cos \frac{1}{2}s_1 = \sqrt{\frac{\sin \frac{1}{2}s_2 \sin \frac{1}{2}(s_2 - a_2) \sin \frac{1}{2}(s_2 - b_2) \sin \frac{1}{2}(s_2 - c_2)}{\cos \frac{1}{2}a_2 \cos \frac{1}{2}b_2 \cos \frac{1}{2}c_2}}$$

Wird [9] dorch [8] dividirt, so hat man:

 $\cot \tfrac{1}{2} s_1 = \sqrt{\tan g \, \tfrac{1}{2} s_2 \tan g \, \tfrac{1}{2} (s_2 - a_2) \tan g \, \tfrac{1}{2} (s_2 - b_2) \tan g \, \tfrac{1}{2} (s_2 - c_2)}.$ 

Dass in [10] die Formel von L'Huilier enthalten ist und dass auch die Formeln [8] und [9] auf den sphärischen Excess bezogen werden künnen, ist ohne Weiteres klar. Aus [10] folgt übrigens noch:

$$\cot \frac{1}{3} s_1^2 \cot \frac{1}{3} s_2^2 = \frac{\tan g \frac{1}{3} (s_2 - a_3) \tan g \frac{1}{3} (s_2 - b_3) \tan g \frac{1}{3} (s_2 - c_3)}{\tan g \frac{1}{3} s_3},$$

und da der Ausdruck links sich bei einer Vertanschung des Index nicht ändert, so ist auch:

[11] 
$$\frac{\tan \frac{1}{2}(s_1 - a_1)\tan \frac{1}{2}(s_1 - b_1)\tan \frac{1}{2}(s_1 - c_1)}{\tan \frac{1}{2}s_1}$$

$$= \frac{\tan \frac{1}{2}(s_2 - a_2)\tan \frac{1}{2}(s_2 - b_2)\tan \frac{1}{2}(s_2 - c_2)}{a_1 + a_2 + a_2$$

Wir erhalten:

tang 1/2.

Aus den Formeln [7] ergeben sich durch eine der obigen sehr 
ähnliche Ableitung Ausdrücke für die Functionen von 1/2. – c,).

$$\sin \frac{1}{2}(s_1-c_1) = \sqrt{\frac{\cos \frac{1}{2}s_2 \sin \frac{1}{2}(s_2-a_2) \sin \frac{1}{2}(s_3-b_2) \cos \frac{1}{2}(s_3-c_3)}{\sin \frac{1}{2}a_2 \sin \frac{1}{2}b_3 \cos \frac{1}{2}c_3}}$$

$$\cos \frac{1}{2}(s_1-c_1) = \sqrt{\frac{\sin \frac{1}{2}s_2 \cos \frac{1}{2}(s_2-a_2) \cos \frac{1}{2}(s_2-b_2) \sin \frac{1}{2}(s_2-c_2)}{\sin \frac{1}{2}a_2 \sin \frac{1}{2}b_2 \cos \frac{1}{2}c_2}}$$

[14] 
$$\tan \frac{1}{2}(s_1-c_1) = \sqrt{\frac{\tan \frac{1}{2}(s_2-a_2)\tan \frac{1}{2}(s_2-b_2)}{\tan \frac{1}{2}s_2\tan \frac{1}{2}(s_2-c_2)}}$$

Aus [14] folgt sodann:

[15] 
$$\tan g \frac{1}{2}(s_1 - a_1) \tan g \frac{1}{2}(s_1 - b_1) = \tan g \frac{1}{2}(s_2 - c_2) \cot \frac{1}{2}s_2$$

$$[16] \ \tan \frac{1}{2} (s_1-a_1) \cot \frac{1}{2} (s_1-b_1) = \cot \frac{1}{2} (s_2-a_2) \tan \frac{1}{2} (s_2-b_2),$$

[17] 
$$\tan \frac{1}{2}(s_1 - a_1) \tan \frac{1}{2}(s_2 - a_2)$$
  
 $= \tan \frac{1}{2}(s_1 - b_1) \tan \frac{1}{2}(s_2 - b_2) = \tan \frac{1}{2}(s_1 - c_1) \tan \frac{1}{2}(s_2 - c_2)$   
 $= \cot \frac{1}{2}s_1 \cot \frac{1}{2}s_2$ ,

[18] 
$$\tan \frac{1}{2}s_1 \tan \frac{1}{2}(s_1 - c_1) = \cot \frac{1}{2}s_2 \cot \frac{1}{2}(s_2 - c_2)$$
.

Eine Verbindung der Formeln [7] unter einander durch Division liefert aber auch noch folgende Resultate:

$$\begin{cases} \tan \beta \, \frac{1}{4z_1} &= \frac{\cos \frac{1}{2}(z_1 - a_2)\cos \frac{1}{2}(z_2 - b_2)}{\sin \frac{1}{2}z_1\sin \frac{1}{2}(z_2 - c_2)}, \\ \tan \frac{1}{2}z_1 &= \frac{\cos \frac{1}{2}z_2\cos \frac{1}{2}(z_2 - c_2)}{\sin \frac{1}{2}(z_1 - a_2)\sin \frac{1}{2}(z_2 - c_2)}, \\ \frac{1}{2}z_1 \cos \frac{1}{2}(z_1 - c_1) &= \frac{\sin \frac{1}{2}(z_1 - a_2)\sin \frac{1}{2}(z_2 - c_2)}{\sin \frac{1}{2}z_1\cos \frac{1}{2}(z_2 - c_2)}, \\ \frac{1}{2}z_2 \cos \frac{1}{2}(z_1 - c_1) &= \frac{\cos \frac{1}{2}z_2\cos \frac{1}{2}(z_2 - c_2)}{\cos \frac{1}{2}z_2\cos \frac{1}{2}(z_2 - c_2)}, \end{cases}$$

von welchen eine Rückkehr zu früheren Formeln, namentlich zu der dritten Formel in [2] und zu [14] leicht möglich ist.

### XVI.

Bemerkung zu Schlömilch's Auflösung der biquadratischen Gleichungen \*).

V--

Herra Dr. G. F. Meyer

ı.

Heisst die aufzulösende Gleichung des vierten Grades

1. 
$$x^4 + ax^2 + bx + c = 0$$
,

so kann man diese nach Schlömilch in eine reciproke von der Form

$$y^4 + \alpha y^3 + \beta y^2 + \alpha y + 1 = 0$$

verwandeln, indem man statt x schreibt:

$$3. x = qy + \frac{b}{2s}.$$

Die Coefficienten  $\alpha$  und  $\beta$  werden dabei definirt durch die Gleichungen:

4. 
$$\alpha = \frac{4b}{2qs}, \beta = \frac{6b^2 + 4as^2}{(2qs)^2};$$

und für die Grössen q und s erhält man die Beziehungen:

$$q = \sqrt[4]{\left(\frac{b}{2s}\right)^4 + a\left(\frac{b}{2s}\right)^8 + b\frac{b}{2s} + c} = \frac{1}{2s}\sqrt[4]{b^4 + 4ab^2s^2 + 8b^3s^2 + 16cs^4},$$

<sup>\*)</sup> Siehe Zeitschrift für Mathem. und Physik von Schlömitch, Cantor und Witzschel. Jahrg. 6. Heft 1. S. 50-51.

6. 
$$s^3 + 2as^2 + (a^2 - 4c)s - b^2 = 0$$
.

Sind auf diese Weise die nöthigen Werthe ermittelt worden, so hat man bekanntlich zur Bestimmung der neuen Unbekannten y die beiden quadratischen Gleichungen zu lösen:

7. 
$$\eta^2 + \alpha \eta + \beta - 2 = 0$$
,  $y + \frac{1}{\eta} = \eta$ ;

nach deren Entwickelung sign die Unbekannte x mittelst der Gleichung 3. ergiebt.

Vergleicht man diese, dem Principe nach zwar sehr bemerkenawerbe, wegen der vielen Hülferschungen aber etwas mithevolle Auflüsungsweise der biquadratischen Gleichungen mit der vortrefflichen Euler'schen Livang; so siehet man, dass sie mit dieser die Resolvente 6. gemein hat. Es dürfte daher die Fragenahe liegen, ob nicht etwa Euler's Lösung aus der obligen angeleitet werden kann. Soll dies möglich sein, so muss offenbar die Beziehung getten:

$$qy + \frac{b}{2s} = \frac{1}{4}\sqrt{u} + \frac{1}{4}\sqrt{v} + \frac{1}{4}\sqrt{w}$$

d. b.

$$y = \frac{1}{2qs} [s \sqrt{u} + s \sqrt{v} + s \sqrt{w} - b],$$

wo u, v, to die drei Wurzeln der Gleichung 6. ausdrücken. Bestimmt man aber y aus den Gleichungen 7., so entspringt:

$$y = \frac{\eta}{2} \pm \frac{1}{4} \sqrt{\eta^2 - 4},$$

d. i. wegen  $\eta = -\frac{\alpha}{2} \pm \frac{1}{4} \sqrt{8-4\beta+\alpha^2}$ :

$$y = \frac{1}{8} \left[ -\frac{\alpha}{2} \pm \frac{1}{8} \sqrt{8 - 4\beta + \alpha^2} \right] \pm \frac{1}{8} \sqrt{\left( -\frac{\alpha}{2} \pm \frac{1}{8} \sqrt{8 - 4\beta + \alpha^2} \right)^2 - 4}.$$

Und mit Benutzung der Wertbe für α und β erhält man hieraus:

$$\begin{split} y &= \frac{1}{2q_1} \left[ -b \pm i \sqrt{\frac{2q^3 - a - \frac{b^2}{2q^3}}{2q^3}} \right]^3 - 4 \right\} \\ &= \frac{1}{2q_1} \left[ -b \pm i \sqrt{\frac{2q^3 - a - \frac{b^2}{2q^3}}{2q^3}} \right] - 4 \sqrt{\frac{b^2}{2q^3 - a - \frac{b^2}{2q^3}}} - 4 \sqrt{\frac{b^2}{2q^3 - a - \frac{b^2}{2q^3}}} \right] - 4q^2 t^3} \right]. \end{split}$$

Setzt man nuu voraus, dass  $2q^2-a-\frac{b^2}{2s^2}$  eine der Wurzeln unserer Resolvente ansdrückt, also z. B. = u ist, so ergiebt sich:

$$y = \frac{1}{2qs} \left[ -b \pm s \sqrt{u} \pm \sqrt{(-b \pm s \sqrt{u})^2 - 4q^2 s^3} \right]$$
  
=  $\frac{1}{2es} \left[ -b \pm s \sqrt{u} \pm \sqrt{b^2 \mp 2bs \sqrt{u} + s^2 u - 4q^2 s^2} \right]$ 

Nun finden aber die Beziehungen Statt:

$$-2a = u + v + w$$
,  $b^2 = uvw$ ,  $q^2 = \frac{u}{2} + \frac{a}{2} + \frac{b^2}{44^3}$ ;

daher nach einigen leichten Reductionen:

$$y = \frac{1}{2qs} \left[ -b \pm s \sqrt{u} \pm s \sqrt{v + w \mp 2 \cdot \frac{u}{s} \cdot \sqrt{vw}} \right].$$

Aus dieser Gleichung erkennt man jetzt sofort, dass man hei der Bestimmung von q für s den Wurzelwerth u zu nehmen hat, um für y einen Ausdruck von der Form

$$y = \frac{1}{2qs} \left[ -b \pm s \sqrt{u} \pm s (\sqrt{v} \mp \sqrt{w}) \right]$$

zu erzielen. Wenn sonach die Beziehung  $u=2q^2-a-\frac{b^2}{2\beta}$  gitt, so ist es in der That möglich, aus Schlömilch's Auflösungsweise der Gleichungen 4ten Grades Euler's Lösung abzuleiten — und umgekehrt. Unter welchen Bedingungen aber ist

$$u = 2q^2 - a - \frac{b^2}{2r^2}$$
 ?

Soll diese Gleichung Statt haben, so muss offenbar

$$\frac{b^4}{(2u)^4} + a\frac{b^2}{4u^2} + \frac{b^3}{2u} + c = \frac{u^2}{4} + \frac{a^2}{4} + \frac{b^4}{16u^4} + \frac{au}{2} + \frac{b^2}{4u} + \frac{ab^2}{4u^2}$$

sein. Dies gieht:

$$c = \frac{u^2}{4} + \frac{a^2}{4} + \frac{2ua}{4} - \frac{b^3}{4u}$$

oder

$$c = \frac{(a+u)^2}{4} - \frac{b^2}{4u} *).$$

<sup>\*)</sup> Mit Benutzung dieses Werthes von c folgt, wie man sieh auch durch eine directe Beehnung überzeugen kann, immer für s=u ana Gleichung 5.:

der bionadratischen Gleichungen. Da aber diese Bedingung auf a2-4c = uv + uw + vw zurückführt, so lässt sich auch stets aus der Schlömilch'schen die Enler'sche Auflösung herleiten.

9

Wir haben oben für s den Werth u gewählt; weil aber s drei Werthe annimmt, so konnte man glauben, bei der Sehlomlich's schen Auflösungsweise würden im Ganzen 12 Werthe als Wurzeln der biquadratischen Gleichung gewonnen. Man weiss nun freilich im Voraus, dass immet drei Wurzeln identisch sein müssen; indessen kann man die Bedingung stellen, dass diese Wahrheit unabhängig von dem bekannten Theoreme über die Anzahl der Wurzeln einer algebraischen Gleichung bewiesen werde. Dies soll im Folgenden geschehen. Setzt man s=v, w, so folgt nach dem Vorhergehenden:

$$y = \frac{1}{2qv} \left[ -b \pm v \sqrt{v} \pm v (\sqrt{u} \mp \sqrt{w}) \right]$$

und

$$y = \frac{1}{2qw} [-b \pm w \cdot w \pm w \cdot (\sqrt{v} \mp \sqrt{w})].$$

Daher erhält man überhaupt für x die drei Gleichungen:

$$\begin{split} & q^2 = \sqrt{\frac{b^4}{16u^4} + a \cdot \frac{b^2}{4u^2} + \frac{b^2}{2u} + \frac{(a+u)^2}{4} - \frac{b^2}{4u}} \\ & = \frac{1}{4u^2} \sqrt{b^4 + 4ab^2u^2 + (2au^2)^2 + 4u^2 \left[b^2 + 2au^2\right] + (2u^2)^2}. \end{split}$$

$$q^{a} = \frac{1}{4a^{2}} \sqrt{[b^{2} + 2ax^{2} + 2x^{2}]^{2}}, d. h. q^{2} = \frac{b^{2}}{4a^{2}} + \frac{a}{2} + \frac{a}{2}$$

$$\sqrt{2q^3-a-\frac{b^3}{2u^2}} = \sqrt{\frac{b^3}{2u^2}+a+u-a-\frac{b^3}{2u^2}} = Vu.$$

Seizt man demnach s = v, w, so entspringt heziehungeweise:

$$q^{2} = \frac{b^{2}}{4v^{2}} + \frac{a}{2} + \frac{v}{2}, \quad \sqrt{2q^{3} - a - \frac{b^{2}}{2v^{3}}} = \sqrt{v};$$
  
 $q^{3} = \frac{b^{3}}{1-a} + \frac{a}{a} + \frac{w}{a}, \quad \sqrt{2q^{3} - a - \frac{b^{3}}{1-a}} = \sqrt{v}.$ 

Theil XXXIX,

234 Meyer: Bemerk. au Schlömilch's Auflös. der biquadr. Gleich.

$$qy + \frac{b}{2u} = \pm \frac{1}{2}Vu \pm (\frac{1}{2}Vv \mp \frac{1}{2}Vw),$$

$$qy + \frac{b}{2v} = \pm \frac{1}{2}Vv \pm (\frac{1}{2}Vu \mp \frac{1}{2}Vw),$$

$$qy + \frac{b}{2w} = \pm \frac{1}{2}Vw \pm (\frac{1}{2}Vv \mp \frac{1}{2}Vw);$$

d. h. man gewinnt respective aus der ersten, zweiten und drittes dieser Gleichungen die Werthe:

Hieraus aber ergieht sich, dass

$$x_1 = x_1' = x_3''; \quad x_2 = x_3' = x_2''; \quad x_3 = x_3' = x_1''; \quad x_4 = x_4' = x_4''.$$

Die in dem Vorstehenden gefundenen Werthe gelten bekanntlich, wenn å positiv ist. Beseichnet aber å eine negative Zahl, so sind attmitliche Werthe mit den entgegengesetztes Zeichen zu nehmen. Soll auch diese Wahrbeit an unseren Formeln sichtbarsein, so hat mas sich zu erinnern, dass, für ein negatives b, z entweder =u, r oder te gesetzt, die Gielchung.

$$y = \frac{1}{2qs} [-b \pm s \, \sqrt{s} \pm \sqrt{[-b \pm s \, \sqrt{s}]^2 - 4q^2 s^2}]$$

übergeht in

$$y = \frac{1}{2qs} [b \pm s \sqrt{s} \pm \sqrt{[b \pm s \sqrt{s}]^2 - 4q^2s^2},$$

woraus z. B. schliesslich folgt:

$$y = \frac{1}{2qu} [b \pm u\sqrt{u} \pm (u\sqrt{v} \pm u\sqrt{w})].$$

Man erkennt aus dem Ohigen noch, dass man auf die Vieldeutigkeit von q keine Rücksicht zu nehmen hraucht.

#### XVII.

Bemerkung zu Clausen's Behandlung des casus irreducibilis.

Für Studirende.

Herrn Dr. G. F. Meyer in Hannover.

Wie man weiss hat Th. Clausen für den irreducibelen Fall der Gleichungen dritten Grades den Wurzelwerth mittelst der Kettenbrüche zu finden geleht <sup>1</sup>). Bekanntlich läuft bei dieser Methode die ganze Betrachtung darauf hinaus, die cubische Gleichung

1. 
$$x^3 - ax - b = 0$$
 \*\*),

in welcher die positiven Zahlen a und b der Bedingung 2763 < 4a3 genügen müssen, in die einfachere

2. 
$$y^3-3y-2c=0$$
,

wo c < 1, zu verwandeln; diese dann wieder in eine neue von derselben Form umzusetzen u. s.f. Des Interesses wegen, was ohne Zweisel dieser Methode zukommt, wird es hofientlich zu entschuldigen sein, wenn ich in dem Folgenden zu zeigen ver-

<sup>\*)</sup> M. s. meinen Aufsatz über die schöne und sehr verdienstliche Arbeit des Herrn Clanzen in Th. II. S. 446. G.

<sup>\*\*)</sup> Diese Gleichung kann bekanntermassen als Normalfall betrachtet werden.

suche, wie man, bloss von dem Streben geleitet, den Wurzelwerth einer Gleichung von der Gestalt I. auf die leichteste Weise durch einen Kettenbruch dazusatellen, gerude die Form 2. als, die geefgeetste hierzu findet. Zu dem Belufe setzen wir in Hinblick auf die Enstehungsweise einen Kettenbruches 7 zuerst  $x=m+\frac{\pi}{2}$  vom und n ooch abher zu bestimmende Coastante und y eine eine — echenfalls noch abher zu bestimmende Coastante und y eine eine — chenfalls noch abher zu besteichnede — Vertünderliche bedeuten. In Folge dieser Substitution geht offenbar Gleichung I. über in:

$$(m^3 - am - b)y^3 + (3m^2 - a)ny^2 + 3mn^2y + n^3 = 0.$$

Diese Gleichung nimnt augenscheinlich die reducirte Form an, indem man  $3m^2=a$  setzt und ausserdem mit  $m^3-am-b$  dividirt; man erhält so:

$$y^3 + \frac{3mn^2}{m^3 - am - b} \cdot y + \frac{n^3}{m^3 - am - b} = 0.$$

Ein Blick auf diese Gleichung zeigt nun aber sofort, dass sie die einfachere Gestalt

$$y^3 - \frac{3n^2}{2+b} \cdot y - \frac{n^3}{2+b} = 0$$

annimmt, wenn man m=1, also a=3 wählt. Und schreibt man, was geschehen darf,  $n^2=2+b$ , d. i.  $n=\sqrt{2+b}$ ; so folgt:

$$y^3 - 3y - \sqrt{2+b} = 0.$$

Sall diese Gleichung aber zum irreducibelen Falle gehören, so muss die Beziehung Statt haben:

$$1 > \frac{2+b}{4}$$
, d. g.  $2 > b$ .

Bezeichnet demnach e eine Grösse, die kleiner als 1 ist, so kann man b=2c, sonach  $n=\sqrt{2(1+c)}=2\sqrt{\frac{1}{4}(1+c)}$  sotzen, wodurch sich ergiebt:

$$y^3 - 3y - 2\sqrt{\frac{1}{2}(1+c)} = 0$$
 oder  $y^3 - 3y - 2c_1 = 0$ .

Die Gleichung  $x^3-3x-2\varepsilon=0$  oder — was dasselbe sagt —  $y^3-3y-2\varepsilon=0$  besitzt mithin die gewünschte Eigenschaft, dass sie durch die Substitution  $y=1+\frac{2\sqrt{\frac{1}{2}(1+\varepsilon)}}{y_1}=1+\frac{2\varepsilon_1}{y_2}$  über-

geht in die neue:

<sup>\*)</sup> Man vergleiche beispielsweise: Stern, Algebraische Analysis. S. 264.

$$y_1^3 - 3y_1 - 2c_1 = 0$$

in eine Gleichung alse, die - wie aus dem Gesagten sofort erhellt - durch die Substitution:

$$y_1 = 1 + \frac{2\sqrt{\frac{1}{2}(1+c_1)}}{y_2} = 1 + \frac{2c_2}{y_2}$$

in die folgende

$$y_2^3 - 3y_2 - 2c_2 = 0$$

übergehen muss p. s. f.

Annerkung. Sind die Werthe von a und b in der Gleichung I. nicht die vorhin gedundenen, wie das fast durchweg der Fall ist; so darf man in dieser statt x nur ry einschalten, wodereb für r der bekannte Werth  $r=\sqrt{\frac{a}{3}}$ , mithin  $c=\frac{b}{2r^2}=\frac{b}{2}\binom{a}{a}$  eutpyringt.

## XVIII.

Schreiben des Herrn E. Bacaloglo in Bucarest an den Herausgeber.

Heute erhielt ich die auf von Ihnen götigst zugesandten zwei Extraabzüge meiner Notiz über den sphärischen Excess (Theil XXXVIII. S. 220.). Da weder auf dem Couvert, noch sonat wo, irgend ein Datum zu sehen war, so kann ich nicht urtheilen, wie spät ich nach der Absendung dereselhen antworte; so viel ist aber gewiss, dass ich diess unmittelhar nach deren Empfange then.

Ich danke Ihnen verbindlichst für die Aufmerksamkeit, welche Sie meiner Notir gewidmet haben und siberhaupt für Ihne rücksichtsvolle Ausdruckweise in Hinsicht meiner. Ich bin auch mit Ihnen vollkommen einverstanden, wenn Sie sagen, dass wenn auch durch die Zerlegung des Ausdruckes.

$$\sin \frac{E}{2} = \frac{\sqrt{\sin p \sin(p-a) \sin(p-b) \sin(p-c)}}{2 \cos \frac{a}{3} \cos \frac{b}{3} \cos \frac{c}{3}}$$

in zwel Faktoren, wie folgt:

$$\begin{split} \sin\frac{E}{2} &= 2\sqrt{\frac{\sin\frac{p}{2}\sin\frac{p-a}{2}\sin\frac{p-b}{2}\sin\frac{p-b}{2}}{\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{b}{2}}, \end{split}}$$

und durch den Beweis, dass die Summe der Quadrate dieser zwei Faktoren = 1, dargethan wird, dass der eine  $=\sin\frac{E}{4}$ , der andere aber  $=\cos\frac{E}{4}$  ist, so folgt doch nicht unmittelbar daraus, dass auch wirklich der erste  $=\sin\frac{E}{4}$  und der zweite  $=\cos\frac{E}{4}$  und ungs, nicht aber auch ungschrit der erste  $=\cos\frac{E}{4}$  und zweite  $=\cos\frac{E}{4}$  und zweite  $=\sin\frac{E}{4}$  sein kann. Indessen gestatten Sie mir zu bemerken, dass ich, als ich in meinem Aufsatze behauptete, dass

$$\begin{split} \sin\frac{E}{4} &= \sqrt{\frac{\sin\frac{p}{2}\sin\frac{p-a}{2}\sin\frac{p-b}{2}\sin\frac{p-c}{2}}{\cos\frac{a}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{c}{2}}},\\ \cos\frac{E}{4} &= \sqrt{\frac{\cos\frac{p}{2}\cos\frac{p-a}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{$$

es nicht ohne Weiteres, sondern erst dann gethan habe, als ich mich überzeugte, dass für E=0 der obere Ausdruck, nicht aber der untere sich auf Null reducirt; ich hielt es aber für umöthig, diese Bemerkung beizufügen, wodurch, wie ich glaube, mein Beweis mangelhaft erscheinen dürfte.

Soliten Sie nun durch diese Bemerkung zu der Ueberzeugung gelangen, dass mein Aufsatz niebts Willkübrliches enthält, so bitte leh Sie, aber nur in diesem Falle, meinen Namen, als den Verfasser jenes Aufsatzes, zugleich aber auch obige Bemerkung in beifolgender deutlicherer Form der Oeffentlichkeit gütigst übergeben zu wollen.

Nach der Zerlegung des Ausdruckes

$$\sin\frac{E}{2} = \frac{\sqrt{\sin p \sin(p-a) \sin(p-b) \sin(p-c)}}{2\cos\frac{a}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{c}{2}}$$

in die Faktoren

$$\sqrt{\frac{\sin\frac{p}{2}\sin\frac{p-a}{2}\sin\frac{p-b}{2}\sin\frac{p-c}{2}}{\cos\frac{a}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{c}{2}}}$$

und

$$\sqrt{\frac{\cos\frac{p}{2}\cos\frac{p-a}{2}\cos\frac{p-b}{2}\cos\frac{p-c}{2}}{\cos\frac{a}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{p}{2}}},$$

und dem Beweise, dass die Summe ihrer Quadrate = 1 ist, folgt unmittelbar, dass der eine derseihen  $=\sin\frac{E}{4}$ , der andere aber  $=\cos\frac{E}{4}$ . Um zu entscheiden, welcher von beiden Ausdrücken  $=\sin\frac{E}{4}$  ist, brancht man nur zu ermitteln, welcher von ihnen beideu, für E=0, sich auf Null reducit, welches das Charakteristische für den Sinus eines Begens ist. Ist aber E=0, solgt  $A+B+C=180^{\circ}$ , das sphärische Dreieck achrungft in einer seiner Selten zusammen, z. B. in der Seite c, so dass a+b=c oder a+b-c=0 und  $\sin\frac{P-C}{2}=0$ . Also reducirt sich in die sem Falle der Ausdrück

$$\sqrt{\frac{\sin\frac{p}{2}\sin\frac{p-a}{2}\sin\frac{p-b}{2}\sin\frac{p-c}{2}}{\cos\frac{a}{2}\cos\frac{b}{2}\cos\frac{c}{2}}}$$

auf Null und hiermit repräsentirt derselbe den Sinus von  $\frac{E}{4}$ , indem der zweite Faktor  $=\cos\frac{E}{4}$  ist.

Bucarest den 13./25. Juli 1862.

E. Bacalogio.

Mit Rücksicht auf die in Thl. XXXVIII. Nr. XVIII. S. 220, vorläufig obse Nennung des Namens des Verfassers mit einer "Nachschrift" von mir veröffentliehte "Notiz über den sphärischen Excess" halte ieh mich jetzt für verpflichtet, den vorstehenden, von dem von mir hochgeachtsten Verfasser dieser "Notiz", Herra Bacalog I sin Ba-carest, an mich gerichteten, eben softenudlichen, als darch ansprachelse Bescheidenheit ausgezeichneten Brief auf dessen Wansch zu veröffentliche. Man sche den folgenden sehr schonen Boweis von Herra Lobatte. G.

Schreiben des Herrn Professor Lobatto in Delft an den Herausgeber.

Dans le 38, tome (p. 220.) de votre estimable journal on tronve une notice qui vous à été adressée sur une nouvelle démonstra-tion de la formule élégante due à l'Huilier pour exprimer la valeur de l'excès sphérique en fonction des trois côtés du triangle

Quojue cette demonstration ait son merite particulier, je doute cependant qu'elle soit la plus simple qu'on puisse donnt de la formule dont il s'agit. C'est pour cela que je nue permets de vous soumettre par la présente une autre démonstration à la quelle je suis parvenu déjà depuis blen longtems. La voici telle que je l'ai exposée dans un petit traité de trigonométrie sphérique publié en 1836. En partant de l'équation

$$\frac{\operatorname{Sin}\frac{1}{2}(A+B)}{\operatorname{Cos}\frac{1}{4}C} = \frac{\operatorname{Cos}\frac{1}{2}(a-b)}{\operatorname{Cos}\frac{1}{4}c}$$

on en déduit

on en ucount 
$$\frac{\operatorname{Sin}_{\{i,A+B\}}-\operatorname{Cos}_{\{i\}}C}{\operatorname{Sin}_{\{i,A+B\}}+\operatorname{Cos}_{\{i\}}C}\frac{\operatorname{Cos}\left(\frac{180^o-A-B}{2}\right)-\operatorname{Cos}_{\{i\}}C}{\operatorname{Cos}\left(\frac{180^o-A-B}{2}\right)+\operatorname{Cos}_{\{i\}}C}\frac{\operatorname{Cos}_{\{(a-b)}-\operatorname{Cos}_{\{i\}}C}{\operatorname{Cos}_{\{(a-b)}+\operatorname{Cos}_{\{i\}}C}}$$

ou bien, en vertu de la relation connue

$$\frac{\cos p - \cos q}{\cos p + \cos q} = \operatorname{Tg}_{\frac{1}{2}}(p+q)\operatorname{Tg}_{\frac{1}{2}}(q+p)^{-1}$$

$$Tg_{\frac{1}{2}}(180^{\circ}+C-A-B)Tg_{\frac{1}{2}}(A+B+C-180^{\circ}) = Tg_{\frac{1}{2}}(a+c-b)Tg_{\frac{1}{2}}(c+b-a).$$
  
 $Cot_{\frac{1}{2}}(180^{\circ}+A+B-C)Tg_{\frac{1}{2}}E = Tg_{\frac{1}{2}}(s-b)Tg_{\frac{1}{2}}(s-a).$  (1)

L'équation 
$$\frac{\cos \frac{1}{2}(A+B)}{\sin \frac{1}{2}C} = \frac{\cos \frac{1}{2}(a+b)}{\cos \frac{1}{2}C} \text{ conduira de même à }$$

$$\frac{\cos{(90^{\circ} - \frac{1}{3}C)} - \cos{\frac{1}{9}(A+B)}}{\cos{(90^{\circ} + \frac{1}{3}C)} + \cos{\frac{1}{9}(A+B)}} = \frac{\cos{\frac{1}{3}c} - \cos{\frac{1}{9}(a+b)}}{\cos{\frac{1}{9}c} + \cos{\frac{1}{9}(a+b)}}$$

ou bien

$$Tg_{\frac{1}{4}}(180^{\circ} + A + B - C)Tg_{\frac{1}{4}}E = Tg_{\frac{1}{4}}(a + b + c)Tg_{\frac{1}{4}}(a + b - c)$$
  
=  $Tg_{\frac{1}{4}}Tg_{\frac{1}{4}}(s - c)$ . (II)

Multipliant les équations (I) et (II), on parvient immédiatement à la formule de l'Huilier:

$$Tg \downarrow E = \sqrt{|Tg \downarrow s} Tg \downarrow (s-a) Tg \downarrow (s-b) Tg \downarrow (s-c)|$$

Je m'en rapporte à votre jugement pour décider si la démonstration précédente peut également meriter une place dans votre journal. Delft, ce 8. Octobre 1862. R. Lobatto.

### XIX.

## Ueber bestimmte Integrale.

(Fortsetzung von Thl. XXXIX, Nr. IX.)

# Von Herrn Dr. L. Oettinger,

Grossherzoglich Badischem Hofrathe und ordentlichem Professor der Mathematik an der Universität zu Freiburg i. B.

H.

δ. 19.

In 8. 5. wurde folgendes Integral entwickelt:

$$\int_0^1 x^{m-1} (\lg x)^r \partial x = (-)^r \cdot \frac{1^{r|1}}{m^r+1} = (-)^r \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot r}{m^r+1},$$

das man auch in folgende Form umsetzen kann:

$$\int_0^1 x^{m-1} (\lg \frac{1}{x}) r \partial x = \frac{1^{r|1}}{m^{r+1}}.$$
 Dort wurde bemerkt, dass  $m$  eine positive, ganze und gebrochene,

r aber nur eine positive ganze Zahl sein kann. Diese Integrale wurden vielfach und namentlich von Euler und Legendre, von letzterem unter der Benennung "Euler-

sches Integral zweiter Art", untersucht. Sie lassen Betrachtungen zu, die bisher nicht hervorgehoben wurden. Sie sollen hier in Kürze nachgetragen werden.

Beide Integrale gelten auch, wenn r eine gebrochene, positire und negative Zahl bedeutet. Diess zeigt sich durch Umformung des bekannten Integrals

$$\int_{0}^{\infty} x^{p-1}e^{-x^{\frac{n}{2}}}\partial x = \frac{1^{\frac{p}{q}+1}}{p}.$$

Setzt man nämlich:

$$e^{-x^{q}} = y$$

also  $x^q = -\lg y$ , so wird

$$x = (-\lg y)^{\frac{1}{q}} \quad \text{und} \quad \partial x = -\frac{1}{q} \left(-\lg y\right)^{\frac{1}{q}-1} \frac{\partial y}{y} \,.$$

Durch Einführung dieser Werthe in das vorstehende Integral er hält man:

$$-\frac{1}{q}\int (-\lg y)^{\frac{p}{q}-1}\partial y.$$

Die Grenzen, zwischen welchen dieses Integral genommen werden muss, bestimmen sich auf folgende Weise. Für x=x wird  $e^{-x^2}=0$ . In diesem Falle ist auch y=0. Wird abet x=0 gesetzt, so ist  $e^{-x^2}=1$  und in diesem Falle muss auch y=1 sein. Das umgeformte Integral Nr. 4) muss daher zwischen Gernzen I und 0 genommen werden. Hiernach erhält mat

$$\int_{0}^{x} x^{p-1}e^{-x^{q}} dx = -\frac{1}{q} \int_{0}^{1} (-\lg y)^{\frac{p}{q}-1} dy = \frac{1}{q} \int_{0}^{1} (-\lg y)^{\frac{p}{q}-1} dy$$

$$= \frac{\lg^{\frac{p}{q}-1}}{1}.$$

Setzt man hierin p+q statt p, so entsteht nach den nötbiger Reductionen:

$$\int_{0}^{1} (-\lg y)^{\frac{p}{2}} \hat{c}x = \frac{q}{p+q} I^{\frac{p}{2}+1+1} = I^{\frac{p}{2}+1},$$

oder

$$\int_{0}^{1} (|gy|^{\frac{p}{q}} \hat{\partial}y = (-)^{\frac{p}{q}} \cdot 1^{\frac{p}{q}+1},$$

das auch in folgende Form umgesetzt werden kann:

$$\int_0^{\tau_1} (\lg \frac{1}{y})^{\frac{p}{q}} \partial y = 1^{\frac{p}{q}+1}.$$

Formt man nun das Integral

$$\int_{0}^{\infty} x^{p-1}e^{-x^{-q}}\partial x = \frac{1^{\frac{p}{-q}+1}}{p}$$

auf die gleiche Weise um, so erhält man:

$$\int_{0}^{1} (\lg y)^{\frac{p}{-q}} \partial y = (-)^{\frac{p}{-q}} \cdot 1^{\frac{p}{-q}+1},$$

$$8)$$

$$\int_{0}^{1} (\lg \frac{1}{y})^{\frac{p}{-q}} \partial y = 1^{\frac{p}{-q}+1}.$$

Da p und q unabhängig von einander sind, so kann  $\frac{p}{q}$  jede ganze und gebrochene positive,  $\frac{p}{-q}$  aber unr eine negative gebrochene Zahl bedeuten, denn für eine ganze negative Zahl wird Nr. 7) und 8), also auch Nr. 1) und 9), unendlich gross. In diesem Sinne sollen die obigen Integrale hier in Kürze betrachtet werden.

## §. 20.

Wir wählen hiezu das Integral Nr. 2) §. 19., weil hiehei das Zoichen nicht zu beachten ist. Die sich ergebenden Resultate sind reell, während die aus Nr. 1) sich ergebenden in hestimmten Fällen auf imaginäre Werthe führen.

Setzt man  $\tau + \frac{n}{q}$  in Nr. 2) § 19., so erhält man folgende all gemeine Form:

$$\int_{0}^{1} x^{m-1} (|q|_{2}^{1})^{\frac{1}{2}} \tilde{\tau}^{\frac{1}{2}} \tilde{\sigma}^{\frac{1}{2}} x = \frac{1}{n^{r+1}} \tilde{\tau}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{n^{r+1}} \frac{1}{\tilde{\tau}^{r}} = \frac{1}{n^{r+1}} \frac{1}{\sqrt{m^{r}}} \frac{1}$$

worin alle hierher gehörige Integrale enthalten sind. Ist  $\frac{n}{q} = \frac{1}{4}$ , so ist  $1^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}\sqrt{n}$ , und man erhält:

$$\int_{0}^{11} x^{m-1} (\lg \frac{1}{x})^{r+1} \partial x = \frac{1^{r+1} \cdot 2 \sqrt{\pi}}{(2m)^{r+1} \sqrt{m}} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2r+1) \sqrt{\pi}}{(2m)^{r+1} \sqrt{m}}.$$

3)

Für m = 1 entsteht:

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} \sqrt{\lg \frac{1}{x}} \partial x &= \frac{1}{4} \sqrt{\pi}, \\ & \int_{0}^{1} \lg \frac{1}{x} \sqrt{\lg \frac{1}{x}} \partial x &= \frac{3\sqrt{\pi}}{4}, \\ & \int_{0}^{1} (\lg \frac{1}{x})^{2} \sqrt{\lg \frac{1}{x}} \partial x &= \frac{15\sqrt{\pi}}{8}, \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ &$$

Hiermit sind die Resultate zu vergleichen, welche Euler in seiner Integralrechnung Bd. IV. S. 91, mitzetheilt hat.

Setzt man 
$$\frac{n}{g} = \frac{1}{2}$$
, so erhält man aus Nr. 1):  

$$4$$

$$\int_{-1}^{1} x^{m-1} (g\frac{1}{2})^{n+1} dx = \frac{4^{r+1} \cdot 1^{l+1}}{2^{m-1} \cdot 1^{l}} = \frac{4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot \dots \cdot (3r+1) \cdot 1^{l+1}}{2^{m-1} \cdot 1^{l}}$$

30 L00 E

Hieraus erhält man für m = 1 folgende Integrale:

5)
$$\int_{0}^{3} \sqrt{\lg \frac{1}{x}} dx = 18^{\pm 1},$$

$$\int_{0}^{1} \lg \frac{1}{x} \sqrt{\lg \frac{1}{x}} dx = \frac{1}{3}18^{\pm 1},$$

$$\int_{0}^{3} (\lg \frac{1}{x})^{3} \sqrt{\lg \frac{1}{x}} dx = \frac{28}{9} 18^{\pm 1},$$

$$\int_{0}^{3} (\lg \frac{1}{x})^{3} \sqrt{\lg \frac{1}{x}} dx = \frac{1}{9} 18^{\pm 1},$$

$$\int_{0}^{3} (\lg \frac{1}{x})^{3} \sqrt{\lg \frac{1}{x}} dx = \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot ... (3r + 1) \cdot 18^{\pm 1}}{3r + 1}$$

$$\int_{0}^{3} (\lg \frac{1}{x})^{3} \sqrt{\lg \frac{1}{x}} dx = \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot ... (3r + 1) \cdot 18^{\pm 1}}{3r + 1}$$

Eben' so einfach ergeben sich die besondern Fälle für das Integral Nr. 4), wenn man m in die Darstellung mit den entsprechenden Werthen aufnimmt. Hierin ist

$$1i + 1 = 0.8929795116$$
 und  $1g + 1 = 0.9508414945945 - 1$ .

Für = 3 erbält man:

$$\int_{0}^{1} x^{m-1} (\lg \frac{1}{x})^{r+1} dx = \frac{5^{r+3} \cdot 1!^{r+1}}{3^{r} \cdot m^{r+1} \cdot 1^{r-3}} = \frac{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot \dots (3r+2) \cdot 1!^{r+1}}{3^{r} \cdot m^{r+1} \cdot 1^{r-3}}$$

Die besondern Fälle leiten sich hieraus leicht ab. In dieser Darstellung ist

$$1^{\frac{1}{2}+1} = 0.9027452928$$
,  $\log 1^{\frac{1}{2}+1} = 0.95556523262835 - 1$ .

Setzt man  $\frac{n}{a}$  negativ in Nr. 1), so ergibt sich:

$$\int_{0}^{1} x^{m-1} (\lg \frac{1}{x})^{r-\frac{n}{q}} \partial x = \frac{(q-n)^{r+q} \cdot \sqrt[q]{m^{2}} 1^{-\frac{n}{q}+1}}{q^{r} \cdot m^{r+1}}.$$

Hieraus leiten sich folgende Integrale ab:

$$\int_{0}^{1} x^{m-1} (\lg \frac{1}{x} y - \lg x) = \frac{1^{r+2} \cdot \sqrt{mx}}{2^{r} \cdot m^{r+1}} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2r+1) \sqrt{mx}}{2^{r} \cdot m^{r+1}}.$$

$$\int_{0}^{11} x^{m-1} (\lg \frac{1}{x})^{r-1} dx = \frac{2^{r+\frac{3}{2}} \sqrt{m \cdot 1^{r+\frac{1}{2}}}}{3^{r} \cdot m^{r+\frac{1}{2}}} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \dots (3r-1) \sqrt[3]{m \cdot 1^{r+\frac{1}{2}}}}{3^{r} \cdot m^{r+\frac{1}{2}}}.$$

$$\int_0^{z_1} x^{m-1} (\lg \frac{1}{x})^{r-1} \partial x = \frac{ l^{r+1} \sqrt[s]{m^2, l^{-\frac{1}{2}+1}}}{3r, m^{r+1}} = \frac{1.4.7....(3r-2)\sqrt[s]{m^2, l^{-\frac{1}{2}+1}}}{3r, m^{r+1}}$$

Hierin ist

$$1 = 1.3641179392$$
,  $\lg 1 = 1.11 = 0.13163649168403$ ,  
 $1 = 1.11 = 2.6789385348$ ,  $\lg 1 = 1.11 = 0.42796274931426$ .

Diese Darstellungen lassen sich licht weiter fortretten, aus specielle Fälle aus ihnen ableiten. Euler hat diesen Gebilde eine grosse Aufmerksamkeit geschenkt und seine Untersuchunges auch auf die Brüche  $\frac{n}{n}=1$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac$ 

Setzt man nun  $-r-\frac{n}{q}$  statt r in Nr. 2) §. 19., so entsteht

$$\int_{0}^{-1} \frac{x^{m-1}\partial x}{(\lg \frac{1}{x})^{r+\frac{n}{q}}} = \frac{1^{-r-\frac{n}{q}+1}}{m^{r-\frac{n}{q}+1}} = \frac{1^{-\frac{n}{q}+1} \cdot (1-\frac{n}{q})^{-r+1} \cdot m^{r} \cdot \sqrt[q]{m^{n}}}{m}.$$

und hieraus, wenn die Facultät mit negativem Exponenten in eine mit positivem umgesetzt wird:

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^{m-1} \partial x}{\left(\lg \frac{1}{x}\right)^{r+\frac{n}{q}}}$$

$$= (-)^r \cdot \frac{(mq)^r \cdot \sqrt[q]{m^n} \cdot 1^{-\frac{n}{q}} \mid 1}{m \cdot n^r \mid q} = (-)^r \cdot \frac{(mq)^r \cdot \sqrt[q]{m^n} \cdot 1^{-\frac{n}{q}} \mid 1}{m \cdot n(n+q) \cdot \dots \cdot (n+rq-q)}.$$

Diese Darstellung gibt eine reiche Ausbeute für die Anwendung. Setzt man  $\frac{n}{c}=\frac{1}{4}$ , so erhält man

$$\int_{0}^{1} \frac{1}{(g\frac{1}{x})^{r+1}} = (-)^{r} \cdot \frac{(2m)^{r} \cdot \sqrt[4]{m\pi}}{m \cdot 1^{r+2}} = (-)^{r} \cdot \frac{(2m)^{r} \cdot \sqrt[4]{m\pi}}{m \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot ... \cdot (2r-1)}.$$

Für m=1 erhält man folgende Integrale:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{\partial x}{\sqrt{\lg \frac{1}{x}}} &= v\pi, \\ \int_{0}^{1} \frac{\partial x}{\lg \frac{1}{x} \sqrt{\lg \frac{1}{x}}} &= -2v\pi, \\ \int_{0}^{1} \frac{\partial x}{(\lg \frac{1}{x})^{2} \sqrt{\lg \frac{1}{x}}} &= 1v\pi, \\ \int_{0}^{1} \frac{\partial x}{(\lg \frac{1}{x})^{2} \sqrt{\lg \frac{1}{x}}} &= -f_{1}v\pi. \\ \int_{0}^{1} \frac{\partial x}{(\lg \frac{1}{x})^{2} \sqrt{\lg \frac{1}{x}}} &= -(-f_{1})^{2} \frac{2v}{1^{2} + 1^{2}} \end{split}$$

Ferner erhält man:

$$\int\limits_{01}^{1} \frac{x^{m-1} \hat{c} x}{(\lg \frac{1}{x})^{r+1}} = (-)^r \cdot \frac{(3m)^r \hat{\psi}, m, 1-i+1}{m, 1^{r+3}} = (-)^r \cdot \frac{(3m)^r \cdot \hat{\psi}, m, 1-i+1}{m, 1, 4, 7, \dots, (3r-2)^r}$$

$$\int\limits_{0}^{1} \frac{x^{m-1} \partial x}{(\lg \frac{1}{x})^{n+\frac{1}{2}}} = (-)^{r} \cdot \frac{(3m)^{r} \cdot \sqrt[3]{m^{2}} \cdot 1^{-\frac{1}{2}+1}}{m \cdot 2^{r+\frac{1}{2}}} = (-)^{r} \cdot \frac{(3m)^{r} \cdot \sqrt[3]{m^{2}} \cdot 1^{-\frac{1}{2}+1}}{m \cdot 2 \cdot 5 \cdot 8 \dots \cdot (3r-1)}$$

Hieraus gewinnt man leicht eine Menge besonderer Fälle, die man mit den von Euler und andern aufgefundenen vergleichen kann-

Setzt man, da auch m eine gebrochene Zahl sein kanu,  $m+\frac{k}{p}$  statt m, so erhält man aus Nr. 2) § 19.:

$$\int_{-1}^{1} x^{m+\frac{k}{p}-1} (\lg \frac{1}{x}) r \partial x = \frac{p^{r+1} \cdot 1^{r+1}}{(mp+k)^{r+1}}$$

Ebenso erhält man aus Nr. 1), 7) und 11):

$$\int_{0}^{11} x^{m+\frac{k}{p}-1} (\lg \frac{1}{x})^{r+\frac{n}{q}} \partial x = \frac{p^{r+1+\frac{n}{q}}, (q+n)^{r+q}, \lg \frac{n}{q}}{q^{r}(pm+k)^{r+1+\frac{n}{q}}},$$
18)

$$\int_{0}^{11} x^{m+\frac{5}{6}-1} (\lg \frac{1}{x})^{r-\frac{n}{6}} \partial x = \frac{p^{r+1-\frac{n}{6}} (q-n)^{r+\frac{1}{6}-\frac{n}{6}+1}}{q^{r}(pm+k)^{r+1-\frac{n}{6}}},$$

$$\int_0^{s_1} \frac{x^{m+\frac{1}{p}-1}}{(\lg \frac{1}{x})^{1+\frac{n}{q}}} \partial x = (-)^r \cdot \frac{q^r(mp+k)^{r-1+\frac{n}{q}} \cdot 1^{-\frac{n}{q}+1}}{\mathbb{g}^{r-1+\frac{n}{q}} \cdot n^{r+q}},$$

Hieraus lässt sich eine Menge besonderer Integrale ableiten.

Setzt man  $\frac{k}{p} = \frac{1}{1}$ ,  $\frac{k}{q} = \frac{1}{2}$ , und für m und r allmälig die Werthe 0, 1, 2... in Nr. 17), so entsteht:

$$\begin{split} \int_{\mathbf{r}}^{1} \frac{\sqrt{\lg\frac{1}{x}}}{\sqrt{x}} \hat{a}x &= \sqrt{2\pi}, \\ \int_{\mathbf{r}}^{1} \frac{x \lg\frac{1}{x}\sqrt{\lg\frac{1}{x}}}{\log x} \hat{a}x &= \frac{\sqrt{2\pi}}{3\sqrt{3}}, \\ \int_{\mathbf{r}}^{1} \frac{x^2 (\lg\frac{1}{x})^2 \sqrt{\lg\frac{1}{x}}}{\sqrt{x}} \hat{a}x &= \frac{3\sqrt{2\pi}}{25\sqrt{3}}, \\ \int_{\mathbf{r}}^{1} \frac{x^2 (\lg\frac{1}{x})^2 \sqrt{\lg\frac{1}{x}}}{2\sqrt{2\pi}} \hat{a}x &= \frac{15\sqrt{2\pi}}{243\sqrt{7}}, \end{split}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{m} (\lg \frac{1}{x})^{r} \sqrt{\lg \frac{1}{x}}}{\sqrt{x}} dx = \frac{\lfloor r+1 \rfloor 2 \cdot \sqrt{2\pi}}{(2m+1)^{r+1} \sqrt{2m+1}} = \frac{1.35 \dots (2r+1) \sqrt{2\pi}}{(2m+1)^{r+1} \sqrt{2m+1}}$$

u. s. w. Diese Integrale lassen sich beliebig vermehren.

Eine ausgedehnte Gruppe von Integralen gewinnt man durch Verbindung der in §. 19. angegebenen Ausdrücke mit dem Binomium (1 + x\*)\*. Man erhält:

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} x^{p-1} (1-x^{q})^{n} (\lg x)^{p} \hat{\alpha} x \\ = & \int_{0}^{1} (x^{p-1} (\lg x)^{p} - nx^{p+q-1} (\lg x)^{p} + (n)_{2} x^{p+2q-1} (\lg x)^{r} - \dots) \hat{\alpha} x. \end{split}$$

Werden die einzelnen Glieder nach Nr. 1) § 19. integrirt, so entsteht:

$$\begin{split} & 1) \\ & \int_0^{11} x x^{2-l} (1-xt)^n (\lg x)^s \partial x \\ & = (-)^s \cdot l^{r+1} \Big( \frac{1}{p^{r+1}} - n \frac{1}{(p+q)^{r+1}} + \frac{(n)_k}{(p+2q)^{r+1}} - \frac{(n)_k}{(p+3q)^{r+1}} + - \Big) \\ & = (-)^s \cdot l^{r+1} \cdot \mathcal{E}_0^* (-)^n \cdot \frac{(n)_k}{(p+uq)^{r+1}}, \end{split}$$

worin

$$(n)_u = \frac{n(n-1)(n-2)....(n-u+1)}{1.2.3...u}$$

bedeutet. Die Glieder der eingeschlossenen Reibe bilden den nten Unterschied von  $\frac{1}{p^{r+1}}$ , jedoch in umgekehrter Ordnung. Man kann daher dieses Integral auch so darstellen:

$$\int_{0}^{1} x^{p-1} (1-x^{q})^{n} (\lg x)^{r} dx = (-)^{r+n} \cdot 1^{r+1} \cdot d^{n} \frac{1}{p^{r+1}},$$

bei der Zunahme q. Auf gleiche Weise erhält man:

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} x^{p-1} (1+x^{p})^{n} (\lg x)^{p} \hat{\alpha}x \\ = & (-)^{p} \cdot 1^{p+1} \left( \frac{1}{p^{p+1}} + \frac{1}{(p+q)^{p+1}} + \frac{(n)_{1}}{(p+2q)^{p+1}} + \cdots \right) \\ = & (-)^{p} \cdot 1^{p+1} \cdot \sum_{0}^{n} \cdot \frac{(n)_{0}}{(p+aq)^{p+1}} = (-)^{p} \cdot 1^{p+1} \cdot \hat{\zeta} \frac{1}{p^{p+1}} \cdot \end{split}$$

Denn die Glieder der eingeschlossenen Reihe bilden die nte Aufstafung von  $\frac{1}{p^{r+1}}$  bei der Zunshnue g. Man kann auf beide Darstellungen die Gesetze auvenden, welche von dem zeten Untersehied oder der nten Aufstafung gelten und daraus eine Menge besonderer Integrale ableiten. Sie werden jedoch nicht Gegenstand unserer Untersuchung sein.

Setzt man -n statt n in Nr. 1) und 3), so entsteht:

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{p-1}(\lg x)^{r}}{(1+x^{r})^{n}} \delta x = (-)^{r} \cdot 1^{r+1} \left( \frac{1}{p^{r+1}} - \frac{\pi}{(p+q)^{r+1}} + \frac{\lfloor n \rfloor_{2}}{(p+2q)^{r+1}} - \dots \right)$$

$$= (-)^{r} \cdot 1^{r+1} \cdot \sum_{k} \sigma_{k}(-)^{n} \cdot \frac{(n+n)^{r+1}}{(n+n)^{r+1}} \cdot \frac{\pi}{n}$$

Hierin ist:

$$[n]_u = \frac{n(n+1)(n+2)....(n+u-1)}{1.2.3...u}$$

Aus der Gleichung Nr. 2) §. 19. ergeben sich folgende Darstellungen:

$$\begin{split} \int_0^1 x^{p-1} (1 \mp x^p)^p (y \frac{1}{x})^p \, dx \\ &= 1^{p+1} \left( \frac{1}{p^2 + 1} \mp \frac{n}{(p+q)^p + 1} + \frac{(n)_8}{(p+2q)^p + 1} \mp \dots \right), \\ 7; \\ \int_0^1 \frac{x^{p-1} (|y \frac{1}{x}|^p)^p}{(1 \mp x^p)^n} \, dx &= 1^{p+1} \left( \frac{1}{p^2 + 1} \pm \frac{n}{(p+q)^p + 1^2} + \frac{|n|_8}{(p+2q)^p + 1} \pm \dots \right). \end{split}$$

Die Formen in Nr. 1)—5) und in Nr. 6) und 7) führen die gleichen Zahlenwerthe und anterscheiden sich nur durch das Vorzeichen. Die geraden Potenzen von r führen auf gleiche Zeichen. Da aher die Ausdrücke in Nr. 1)—5) bequeener darzustellen sind, so worden sie hier berücksichtigt werden. Aus den für jene gefundenen Resultaten kann man leicht auf die in Nr. 6) und 7) zu erhältenden übergehen.

So lange n>1 ist, sind die Reihen in Nr. 1)-5) zur Aus. werthong nicht geeignet, da sie wenig convergiren. Man kann zwar die in meiner Lehre von den aufsteigenden Functionen angegebene Methode anwenden, um diese Reihen zu summiren. Sie führt aber zu sehr zusammengesetzten Ausdrücken. Wir beschfänken uns daber auf den Fall, wenn n=1 ist, zumal sich auch bier noch immer eine reiche Ausbeute hietet. In diesen Falle erhalten wir folgende zwei Darstellungen:

$$\int_{a}^{1} \frac{x^{p-1}(|\mathbf{g}|x')^{p}}{1-x^{q}} \hat{\mathbf{e}}x = (-)^{p} \cdot \mathbf{1}^{p+1} + \left(\frac{1}{p^{p+1}} + \frac{1}{(p+q)^{p+1}} + \frac{1}{(p+2q)^{p+1}} + -\right)$$

$$= (-)^{p} \cdot \mathbf{1}^{p+1} \cdot \mathbf{S}(p, q)^{p+1},$$

$$\int_{a}^{1} \frac{x^{p+1}(|\mathbf{g}|x')^{p}}{1+x^{q}} \hat{\mathbf{e}}x = (-)^{p} \cdot \mathbf{1}^{p+1} \cdot \left(\frac{1}{p^{p+1}} - \frac{1}{(p+q)^{p+1}} + \frac{1}{(p+2q)^{p+1}} - -\right)$$

$$= (-)^{p} \cdot \mathbf{1}^{p+1} \cdot \mathbf{S}'(p, q)^{p+1}.$$

Hier ist zur Bezeichnung des Semmenausdrucks der unendlicher reciproken Potenzreiben mit einertei Zeichen das Symbol  $S_i/Q_i$ ,  $q_i$  und der mit abwechseloden Zeichen das Symbol  $S_i/Q_i$  polytund der mit abwechseloden Zeichen das Symbol  $S_i/Q_i$ ,  $q_i$  vir wählt. Sämmtliche Elemente, welche zur Bestimmung der Pethen üttlig sind, nämlich das erste Glied  $(p)_i$ , die Zuusahne  $(q)_i$  und der Exponent der Glieder  $(r+1)_i$ , sind darin aufgenommen. Diese Bezeichnungsaveise därfte geeigneter erscheinen, als andere, und namentlich die von Legendre gewählte, bei welcher die reciproken Potenzreihen nit abwechseluden Zeichen, die gleich wichtig sind, nicht berückschigt sind.

Bei der Anwendung ergeben sich aus den Elementen p und q so viele verschiedene Reihen als q Einheiten enthält, und so lange p sich höchstens bis zu q erheht. Wird p=q, so erhalten diese Darstellungen folgende Form:

$$\begin{split} \int_{-1}^{1} \frac{x^{j-1}(|x|^{j})}{1-x^{j}} \hat{e}x &= (-)^{j} \cdot 1^{j-1} \left(\frac{1}{p^{j+1}} + \frac{1}{(2p)^{j+1}} + \frac{1}{(3p)^{j+1}} + \cdots \right) \\ &= (-)^{j} \cdot \frac{p^{j+1}}{p^{j+1}} (1 + \frac{1}{2^{j+1}} + \frac{1}{3^{j+1}} + \frac{1}{4^{j+1}} + \cdots), \\ &11) \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^{j-1}(|x|^{j})}{1+x^{j}} \hat{e}x &= (-)^{j} \cdot 1^{j+1} \left(\frac{1}{p^{j+1}} - \frac{1}{(2p)^{j+1}} + \frac{1}{(3p)^{j+1}} - \cdots \right) \\ &= (-)^{j} \cdot \frac{p^{j+1}}{x^{j+1}} (1 - \frac{1}{2^{j+1}} + \frac{1}{2^{j+1}} - \frac{1}{x^{j+1}} + \cdots). \end{split}$$

Hieraus leitet sich folgendes Gesetz ab:

12)  

$$S(p, p)^{r+1} = \frac{1}{p^{r+1}}S(1, 1)^{r+1},$$

$$S'(p, p)^{r+1} = \frac{1}{p^{r+1}}S'(1, 1)^{r+1}.$$

Ceberhaupt erhält man, wenn p und q einen gemeinschaftlichen Faktor haben, was häufig vorkommt, folgende Reductionsformeln:

13)  

$$S(kp, kq)^{r+1} = \frac{1}{k^{r+1}}S(p, q)^{r+1},$$

$$S'(kp, kq)^{r+1} = \frac{1}{k^{r+1}}S'(p, q)^{r+1}.$$

Ferner ergeben sich aus Nr. 8) und 9) folgende Ableitungen, die im Folgenden viele Anwendung finden werden, wenn p=1 und  $q=1,\,2,\,3\,\ldots$  gesetzt wird:

$$\begin{split} \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1-z} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S(1, 1)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1-z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S(1, 2)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1-z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S(1, 3)^{r+1}, \\ u. s. w. \end{split}$$

$$= 15$$

$$\int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 1)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 2)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 2)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}} \delta x &= (-y, 1^{r+1}S'(1, 3)^{r+1}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(l_{x}z')}{1+z^{2}}$$

#### δ. 22.

Man kann die in Nr. 8) und 9) § 21. gewonnenen Gleichunges ur Ableitung einer bestimmten Chasse von Integralen brauchba machen, wenn man die Werthe von p und q, die unter einander unabhlingig sind, in bestimmten Zusammenhang bringt. Setzt mas nämlich p statt q und (m+1)p statt p in Nr. 8) § 21., so eststeht mit Rücksicht auf Nr. 13):

$$\begin{split} &\int_{0}^{1} \frac{x^{mp+p-1}(\lg x)^{r}}{1-x^{p}} \hat{e}x \\ = &(-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} \Big( \frac{1}{(m+1)^{r+1}} + \frac{1}{(m+2)^{r+1}} + \frac{1}{(m+3)^{r+1}} + \cdots \Big). \end{split}$$

In der eingeschlossenen Reihe fehlen die m ersten Glieder. Ergänzt man sie und schliesst sie wieder aus, so geht obige Dastellung üher in

$$\begin{split} & \int_{a}^{1} \frac{x^{mp+p-l}(|g|x)^{p}}{1-x^{p}} \hat{a}x \\ = & (-)^{r} \cdot \frac{|I^{r+1}|}{p^{r+1}} S(1,1)^{r+l}(-)^{r+1} \cdot \frac{|I^{r+1}|}{p^{r+1}} (1 + \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} + \cdots \cdot \frac{1}{m^{r+1}}) \cdot \end{split}$$

Auf dieselbe Weise erhält man aus Nr. 9) §. 21.:

$$\begin{split} & \int_{s}^{s_{1}} \frac{x^{mp+p-4}(\lg x)^{p}}{1+x^{p}} dx \\ = & \left(-y \cdot \frac{1^{p+1}}{p^{p+1}} \left[ \frac{1}{(m+1)^{p+1}} - \frac{1}{(m+2)^{p+1}} + \frac{1}{(m+3)^{p+1}} - \cdots \right] \right). \end{split}$$

Auch hier fehlen die m ersten Glieder. Bei der Ergänzung hat man auf den Zeichenwechsel Rücksicht zu nehmen, und das vorzusestzende Zeichen so einzurichten, dass das Glied  $\frac{1}{(m+1)^{n+1}}$  für sich betrachtet, positiv wird. Es wird daher

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{\frac{n-p}{p+1}+l(\lg x)^{p}}}{1+x^{p}} \hat{\alpha}x = (-)^{n+r} \frac{l^{r+1}}{p^{r+1}} S'(1,1)^{r+1}$$

$$(-)^{n+r+1} \cdot \frac{l^{r+1}}{p^{r+1}} (1 - \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} - \frac{1}{4^{r+1}}, \dots, (-)^{n-1} \frac{1}{m^{r+1}}).$$

Unterscheidet man aber, was hier eintritt, zwischen einer geraden und ungeraden Zahl, so ergeben sich folgende zwei Darstellungen:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2mp+p-1}(\lg x)^{p}}{1+x^{p}} \, \delta x = (-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} \, \delta^{r}(1,1)^{p+1} \\ (-)^{r+1} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} (1 - \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} - \frac{1}{4^{r+1}} \dots - \frac{1}{(2m)^{p+1}}) \\ 4) \\ \int_{0}^{1} \frac{x^{2mp+2p-1}(\lg x)^{p}}{1+x^{p}} \, \delta x = (-)^{r+1} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} \, \delta^{r}(1,1)^{r+1} \\ (-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} (1 - \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} - \frac{1}{4^{r+1}} \dots + \frac{1}{(2m+1)^{r+1}}) \\ \end{cases}$$

Eine andere Form von Reihen bekommt man, wenn 2p statt q und 2mp+p statt p in Nr. 8) und 9) § 21. gesetzt wird. Auch in diesem Falle lässt sich p aus der Reihe ausscheiden, und es entsteht:

$$\begin{split} & \int_{0}^{51} \frac{x^{2mp+p-1}(\lg x)^{r}}{1-x^{2p}} \delta x \\ &= (-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} \left( \frac{1}{(2m+1)^{r+1}} + \frac{1}{(2m+3)^{r+1}} + \frac{1}{(2m+5)^{r+1}} + \dots \right) \\ &= (-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} S(1, 2)^{r+1} (-)^{r+1} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} (1 + \frac{1}{3^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} + \dots \frac{1}{(2m-1)^{r+1}}), \\ & 6) \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{2mp+p-1}(\lg x)^{r}}{1+x^{3p}} \delta x \\ &= (-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} \left( \frac{1}{(2m+1)^{r+1}} - \frac{1}{(2m+3)^{r+1}} + \frac{1}{(2m+5)^{r+1}} - \dots \right) \\ &= (-)^{m+r} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} S'(1, 2)^{r+1} (-)^{m+r+1} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} (1 - \frac{1}{3^{r+1}} + \frac{1}{5^{r+1}} \dots \\ & \dots (-)^{m-1} \cdot \frac{1}{(2m-1)^{r+1}} \cdot \frac{1}{(2m-1)^{r+1}} - \dots \right) \end{split}$$

Djese Art von Reihen lässt sich in eine allgemeine Form bringen, wenn man kp statt q und mkp + p statt p schreibt:

$$\begin{split} & \int_{a}^{1} \frac{x^{\min+\gamma-1}(\lg x)^{\gamma}}{1-x^{4\gamma}} & \Diamond x \\ = (-)^{\gamma} \cdot \frac{1^{\gamma+1}}{p^{\gamma+1}} \bigg[ \frac{1}{(mk+1)^{\gamma+1}} + \frac{1}{(mk+k+1)^{\gamma+1}} + \frac{1}{(mk+2k+1)^{\gamma+1}} + \dots \bigg] \\ = (-)^{\gamma} \cdot \frac{1}{p^{\gamma+1}} S(mk+1,k)^{\gamma+1}, \end{split}$$

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} \frac{x^{mkp+p-2}(\lg x)^{p}}{1+x^{4p}} & 2x \\ & = (-y, \frac{1^{p+1}}{p^{p+1}} \left[ \frac{1}{(mk+1)^{p+1} - (mk+k+1)^{p+1}} + \dots \right] \\ & = (-y, \frac{1^{p+1}}{p^{p+1}} S(mk+1, k)^{p+1}. \end{split}$$

Auch hier lassen sich die Anfangsglieder ergänzen und man erhält:

$$\begin{split} \int_{\gamma}^{1} \frac{x^{aabp+p-2}(\lg x)^p}{1-x^{ap}} & \hat{e}x = (-)^p \cdot \frac{t^{p+1}}{p^{p+1}} S(1,k)^{p+1} \\ (-)^{p+1} \cdot \frac{t^{p+1}}{p^{p+1}} & (1 + \frac{1}{(k+1)^{p+1}} + \frac{1}{(2k+1)^{p+1}} + \dots \frac{1}{((m-1)k+1)^{p+1}}], \\ & \qquad \qquad 10) \\ & \int_{\gamma}^{11} \frac{x^{aabp+p-2}(\lg x)^p}{1+x^{2p}} & \hat{e}x = (-)^{a+r} \cdot \frac{t^{p+1}}{p^{r+1}} S'(1,k)^{p+1} \end{split}$$

 $(-)^{m+r+1} \cdot \frac{1}{p^r+1} [1 - \frac{1}{(k+1)^{r+1}} + \frac{1}{(2k+1)^{r+1}} - ... (-)^{m-1} \frac{1}{(mk-k+1)^{r+1}}]$ . Diese Gleichungen werden später zu mancherlei Anwendungen dienen.

Die Auswerthung der hier in Frage stehenden Integrale be-

ruht, wie man sieht, auf der Darstellung der Summen der reciproken Potenzreihen mit gleichen und abwechselnden Zeichen, und bei verschiedenen Anfangsgliedern und Zunahmen.

In einer Abhandlung, welche im 26, Bande diesea Archiva S. Iu. ff. abgedruckt ist, hab leid die Gleichungen angegeben, wie die Summen der reciproken Potenzreihen mit gleichen und abwechselnden Zeichen bei jedem Anfangsgliede und jeder Zu-anhen dargestellt werden können. Bezeichnet man das erste Glied durch m., die Zunahme durch k, so hat man zur Darstellung der Summe einer Reihe mit einerfel Zeichen folgende Gleichunge:

$$S(m, k)^{p} = \frac{1}{m^{p}} + \frac{1}{(m + k)^{p}} + \frac{1}{(m + 2k)^{p}} + \cdots$$

$$\stackrel{?}{=} \frac{1}{m^{p}} + \frac{1}{(m + k)^{p}} + \frac{1}{(m + 2k)^{p}} + \cdots + \frac{1}{(m + nk - k)^{p}}$$

$$+ \frac{1}{(p - 1)(m + nk)^{p - 1} \cdot k} + \frac{1}{2(m + nk)^{p}} + \frac{p \cdot k}{5 \cdot 2(m + nk)^{p + 1}} + \frac{[p]_{k}k^{2}}{30 \cdot 4(m + nk)^{p + 1}}$$

$$+ \frac{[p]_{k}k^{p}}{4 \cdot 2 \cdot 6(m + nk)^{p + 1}} - \frac{[p]_{k}k^{p}}{30 \cdot 3(m + nk)^{p + 1}} + \frac{[p]_{k}k^{p}}{30 \cdot 3(m + nk)^{p + 1}} + \cdots$$

Des Fortgangs-Gesetz der begleitenden Reihe liegt deutlich vor. Die Vorzahlen der einzelnen Glieder sind die Bernoulli'schen Zahlen:

$$\frac{1}{2}, \ \frac{1}{6}, \ \frac{1}{30}, \ \frac{1}{42}, \ \frac{1}{30}, \ \frac{5}{66}, \ \frac{691}{2730}, \ \frac{7}{6}, \ \frac{3617}{510}, \ldots$$

Die Summe einer reciproken Potenzreihe mit ahwechselnden Zeichen bestimmt sich durch folgende Gleichung:

$$S'(m, k)^{p} = \frac{1}{m^{p}} - \frac{1}{(m + k)^{p}} + \frac{1}{(m + 2k)^{p}} - \frac{1}{(m + 3k)^{p}} + \cdots$$

$$= \frac{1}{m^{p}} - \frac{1}{(m + k)^{p}} + \frac{1}{(m + 2k)^{p}} \cdots (-)^{n} - \frac{1}{(m + nk - k)^{p}}$$

$$(-)^{n} \left[ \frac{1}{2(m + nk)^{p}} + \frac{pk}{4(m + k)^{p+1}} - \frac{[p]_{k}k^{p}}{8(m + k)^{p+3}} + \frac{[p]_{k}k^{p}}{4(m + nk)^{p+3}} - \frac{17[p]_{k}k^{p}}{601[p]_{1}k^{11}} - \frac{31[p]_{k}k^{p}}{(m + nk)^{p+3}} - \frac{601[p]_{1}k^{11}}{6(m + nk)^{p+3}} + \cdots \right].$$

Die Vorzahlen der begleitenden Reihe sind die Vorzahlen Theil XXXIX.

der Glieder der ersten negativen Außstufung  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{17}{16}$ ,  $\frac{31}{4}$ 691 4561

Bei Anwendung dieser Gleichungen wird es zweckmässig sein, die Zahl (m+nk) in der begleitenden Reihe so zu wählen, dass sich die hühern Potenzen, worauf sie führt, hequem darstellen lassen, wozu sich die Zahlen 10, 20, 30 .... und auch 25 ganz get

eignen, da  $\frac{1}{25} = \frac{4}{100}$  ist.

Obgleich die Glieder der begleitenden Reihen nicht vollständig convergiren, so lassen sie sich doch ganz gut gebrauchen, um bei schicklicher Wahl von (m + nk) den Werth des Summenausdrucks beliehig genan zu bestimmen, indem man so weit fortgeben kann, his die Convergenz aufhört, was dadurch erkannt wird, dass man hei dem Fortschreiten der Glieder Werthe erhält, die theils kleiner, theils grösser als der gesuchte Summenausdruck sind.

Man kann eine Reihe mit abwechselnden Zeichen in zwei Reihen von einerlei, aber entgegengesetzten Zeichen auf folgende Weise zerlegen:

3)  

$$S'(m, k)^p = S(m, 2k)^p - S(m + k, 2k)^p$$
,

und dann nach der Gleichung Nr. 1) verfahren. Dadurch wird aber nichts gewonnen, denn die Arbeit verdoppelt sich.

Da im Folgenden die Summen der Potenzreihen mit verschiedenen Anfangsgliedern und Zunahmen nöthig werden, so sollen hier diejenigen bestimmt werden, welche die Grundlage zur Auffindung anderer bilden, wodurch sich das hier zu beobachtende Verfahren verdeutlicht. Um die Summe von S(2, 3)2 zu bestimmen, hat man m=2, n=6, k=3, p=2 in Nr. 1) zu setzen. Hierpach ist:

$$S(2,3)^2 = \frac{1}{24} + \frac{1}{54} + \frac{1}{84} + \dots + \frac{1}{17^2} + \frac{1}{2 \cdot 20} + \frac{1}{2 \cdot 30^2} + \frac{2 \cdot 3}{6 \cdot 2 \cdot 20^3} + \frac{2 \cdot 3}{30 \cdot 4 \cdot 20^2} + \frac{2 \cdot 3}{6 \cdot 42 \cdot 20^2} - \frac{30 \cdot 8 \cdot 30^3}{30 \cdot 8 \cdot 20^3} + \frac{10 \cdot 5 \cdot 3}{6 \cdot 10 \cdot 20^{11}} - \frac{2 \cdot 30}{2 \cdot 30 \cdot 12 \cdot 20^3} - \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300 \cdot 12 \cdot 200} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300} + \frac{11 \cdot 691} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300} + \frac{11 \cdot 691}{2 \cdot 300} + \frac{11 \cdot$$

Werden die angezeigten Werthe berechnet und zusammengezählt, so entsteht:

5)  

$$S(2, 3)^n = \frac{1}{52} + \frac{1}{52} + \frac{1}{52} + \dots = 0.3404306010398\dots$$

Ebenso erhält man:

$$S(2,3)^{8} = \frac{1}{2^{9}} + \frac{1}{5^{3}} + \frac{1}{5^{3}} + \cdots + \frac{1}{17^{3}} + \frac{1}{2 \cdot 20^{3} \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 20^{3}} + \frac{3 \cdot 3}{6 \cdot 2 \cdot 20^{4}}$$

$$-\frac{10.3^3}{30.4.20^6} + \frac{21.3^8}{6.42.20^6} - \frac{36.3^7}{8.30.20^{10}} + \frac{55.5.3^9}{66.10.20^{12}} - \frac{78.691.3^{11}}{12.2730.20^{14}} + ...,$$

und hieraus:

$$S(2, 3)^3 = \frac{1}{2^3} + \frac{1}{5^3} + \frac{1}{8^3} + \dots = 0,1367562326834\dots$$

Aus Nr. 2) erhält man für dieselben Werthe:

$$\begin{split} S'(2,3)^8 = & \frac{1}{2^3} - \frac{1}{5^3} + \frac{1}{5^6} \dots - \frac{1}{17^3} + \frac{1}{2 \cdot 20^2} + \frac{2 \cdot 3}{4 \cdot 20^3} + \frac{4 \cdot 3^5}{4 \cdot 20^2} + \frac{6 \cdot 3^5}{4 \cdot 20^2} \\ & - \frac{17 \cdot 8 \cdot 3^7}{16 \cdot 20^5} + \frac{31 \cdot 10 \cdot 3^5}{4 \cdot 20^{14}} - \frac{691 \cdot 12 \cdot 3^{11}}{8 \cdot 20^{13}} + \dots \end{split}$$

$$S'(2, 3)^3 = \frac{1}{2^3} - \frac{1}{5^3} + \frac{1}{8^3} \dots - \frac{1}{17^3} + \frac{1}{2,20^3} + \frac{3.3}{4,20^3} - \frac{10.3^3}{8,20^3} + \frac{21.3^4}{4,20^5} - \frac{36.17.3^7}{16,20^{10}} + \frac{31.55.3^9}{4,20^{13}} - \frac{78.691.3^{12}}{8.20^{14}} + \dots$$

Setzt man m=1, k=4, n=6, p=2, 3 in Nr. 1), so entsteht:

$$\begin{array}{c} 8(1,4)^9 = 1 + \frac{1}{52} + \frac{1}{9^9} + \dots + \frac{1}{21^9} + \frac{1}{25.4} + \frac{1}{2 \cdot 25^9} + \frac{2.4}{6.2 \cdot 25^9} + \frac{4.4^9}{30 \cdot 4 \cdot 25^9} \\ + \frac{6.4^9}{42 \cdot 6 \cdot 25^7} - \frac{8.4^7}{30 \cdot 8 \cdot 25^9} + \frac{10 \cdot 5 \cdot 4^9}{65.10 \cdot 25^9} - \dots \end{array}$$

$$\begin{split} S(1,4)^3 &= 1 + \frac{1}{63} + \frac{1}{91} + \dots + \frac{1}{213} + \frac{1}{2.25^2 \cdot 3} + \frac{1}{2.25^3} + \frac{3.4}{2.6.25^4} - \frac{10.4^3}{30.4.25^4} \\ &+ \frac{21.4^3}{42.0.25^3} - \frac{36.4^7}{30.8.25^{22}} + \frac{56.5.4^9}{66.10.25^2} - \dots \\ &= 1.01637^{29689260} - \dots \end{split}$$

u. s. w. Die Werthberechnung dieser Summennsadrücke ist, wie man sieht, mit viel Mühe verbunden, namentlich wenn sie weiter ausgeführt und auf die verschiedenen Summen einer und derselben Zunahme ausgedehnt werden soll. Es wird daher gut sein, noch weitere Methoden ausgeben, welche ihre Aulfindung erleichtere und die Arbeit auf ein Minimum zurückbringen. Diess soll im Folgenden geschehen.

## 5. 24.

Wir betrachten zuerat die reciproken Potenzreihen mit einei Zeichen und verschiedenen Zunahmen. Da die Zunahme deg ganze Zahl bedeuten kann, so kann man für jede so viele in Unendliche fortlaufende Reihen bilden, als die Zunahme Einheiten einhält, so dass die Summenausdrücke sämmllicher so entstandener Reihen zusammen so gross sind, als der Summenausdrucke der reciproken Reihe von der gleichen Potenz besagt, deren Zanahme die Einheit ist. Hiernach hat man für die Zunahme 2 folgende Zerleungt:

$$S(1,1)^{p} = 1 + \frac{1}{2p} + \frac{1}{3p} + \frac{1}{4p} + \dots$$

$$= 1 + \frac{1}{3p} + \frac{1}{5p} + \frac{1}{4p} + \frac{1}{5p} + \frac{1}{4p} + \frac{1}{6p} + \dots$$

also nach Nr. 12) §. 21.:

 $S(1, 1)^p = S(1, 2)^p + S(2, 2)^p = S(1, 2)^p + \frac{1}{2p}S(1, 1)^p$ 

oder

2) 
$$S(1, 2)^{p} = (1 - \frac{1}{2^{p}}) S(1, 1)^{p},$$

und man kann  $S(1,2)^p$  durch  $S(1,1)^p$  darstellen. Für die Zunahme 3 erhält man folgende Zerlegung:

$$\begin{split} S(1,1)^p &= 1 + \frac{1}{2p} + \frac{1}{3p} + \frac{1}{4p} + \frac{1}{5p} + \dots \\ &= 1 + \frac{1}{4p} + \frac{1}{7p} + \frac{1}{10p} + \dots \\ &+ \frac{1}{2p} + \frac{1}{5p} + \frac{1}{8p} + \dots \\ &+ \frac{1}{3p} + \frac{1}{6p} + \frac{1}{9p} + \dots \end{split}$$

Hieraus folgt:

3) 
$$S(1; 1)^p = S(1, 3)^p + S(2, 3)^p + \frac{1}{3^p}S(1, 1)^p$$
,

$$(1-\frac{1}{3n})S(1,1)^p = S(1,3)^p + S(2,3)^p.$$

lst nun eine der Summen S(1, 3)P oder S(2, 3)P bekannt, so lässt sich hieraus die andere, und somit alle drei der Zunahme 3 zugehörigen Summen bestimmen, da die Werthe für S(1, 1)p bis zur 40sten Potenz aus der oben angeführten Abhandlung bekannt sind. Für p=2 ist aus Nr. 4) und Nr. 5) 8, 23.:

$$S(1, 3)^2 = (1 - \frac{1}{2}) S(1, 1)^2 - S(2, 3)^3 = 1,1217330139364 \dots$$
  
 $S(3, 3)^3 = 0.1827704518720251 \dots$ 

Eben so erhält man aus Nr. 7) §. 23. und Nr. 3) dieses Paragraphen:

6)  

$$S(1, 3)^3 = (1 - \frac{1}{2}) S(1, 1)^3 - S(2, 3)^3 = 1,0207800444332...$$

Für die Zunahme 4 ergibt sich folgende Zerlegung:

$$\begin{split} S(1, 1)^p &= S(1, 4)^p + S(2, 4)^p + S(3, 4)^p + S(4, 4)^p \\ &= S(1, 4)^p + \frac{1}{2p} S(1, 2)^p + S(3, 4)^p + \frac{1}{4p} S(1, 1)^p, \end{split}$$

and hieraus mit Rücksicht auf Nr. 2):

$$(1 - \frac{1}{2p}) S(1, 1)^p = S(1, 4)^p + S(3, 4)^p$$

Es zeigt sich, dass alle vier hierher gehörigen Summen bestimmt werden können, wenn einer der Summenansdrücke S(1,4)?, S(3,4)? bekannt ist.

Die Fortsetzung dieser Untersuchung führt zu folgendem Gesetze für die Zunahme k:

$$S(1,\,1)^p = S(1,\,k)^p + S(2,\,k)^p + S(3,\,k)^p + \dots \\ S(k-1,\,k)^p + \frac{1}{k^p}S(1,\,1)^p.$$

Diese Gleichung zeigt, dass vorerst nur zwei Snumen aus des dutigen (k. -2), beziehungsweise nur eine abzuleites sind. Se dutigen (k. -2), beziehungsweise nur eine abzuleites sind. Stange k eine Primzahl ist, bleiht dieser Satz in voller Geltung, giv sie diese bei der Zunahme 5, 7, .... der Fall ist. Ist abstende keine Primzahl, dann werden noch weitere Reductioner zu maches sein, namentlich dann, wenn sebon Summen für kleinere Zunahme ehekannt sind. Diese wird sich an den Summen für die Zunahme 6 zeigen. Hiefür ist!

 $S(1,1)^p = S(1,6)^p + S(2,6)^p + S(3,6)^p + S(4,6)^p + S(5,6)^p + S(6,6)^p$ 

$$= S(1,6)^{p} + \frac{1}{2^{p}} S(1,3)^{p} + \frac{1}{3^{p}} S(1,2)^{p} + \frac{1}{2^{p}} S(2,3)^{p} + S(5,6)^{p}$$

$$+\frac{1}{6p}S(1,1)p$$

Nun ist ans Nr. 2) und Nr. 4):

$$\frac{1}{3p}S(1, 2)^p = \frac{1}{3p}S(1, 1)^p - \frac{1}{6p}IS(1, 1)^p,$$

$$\frac{1}{2p}(S(1, 3)^p + S(2, 3)^p) = \frac{1}{2p}S(1, 1)^p - \frac{1}{6p}S(1, 1)^p.$$

Werden diese Werthe eingesührt und geordnet, so erhält man:

(1+ 
$$\frac{1}{6p} - \frac{1}{2p} - \frac{1}{2p}$$
)  $S(1, 1)p = S(1, 6)p + S(5, 6)p$ .

lst einer der Werthe  $S(1,6)^p$  oder  $S(5,6)^p$  bekannt, so lässt sich hieraus der andere finden, und es sind beide hekannt. Nun ist:

11)  

$$S(2, 6)^{p} = \frac{1}{2^{p}}S(1, 3)^{p} = \frac{1}{2^{p}}(1 + \frac{1}{4^{p}} + \frac{1}{7^{p}} + \frac{1}{10^{p}} + \dots)$$

Wird nun dieser Werth in die oben angegebenen Gleichungen eingeführt und wird geordnet, so entsteht:

$$(1-\frac{1}{3^p})S(1,1)^p = (1+\frac{1}{2^p})S(1,6)^p + S(5,6)^p + (1+\frac{1}{2^p})S(4,6)^p.$$

Hieraus kann S(4,6)° gefunden werden. Ist auch dieser Werth gefunden, so lässt sich aus Nr. 11) auch der von S(2,6)° finden. Es ist daher zur Bestimmung der zur Zunahme 6 gehörigen Summen ausser S(1, 1)° nur die Auffindung eines der Werthe S(1,6)° oder S(5,6)° nöthig.

Diese Methode ist aber, wie man sieht, nicht für alle Fälle zureichend. Es wird daher sachgemäss sein, noch eine andere Methode anzugeben, welche die Darstellung dieser Summen mindestens auf die Hälfte der Arbeit reducirt und die zugleich den Vortheil der Controle gewährt. Sie lat folgende.

Geht man von der bekannten Doppelreihe

$$M = \frac{1}{m} + \frac{1}{m+k} + \frac{1}{m+2k} + \dots$$

$$= \frac{\pi}{k} \cdot \frac{1}{1 \cdot \frac{m\pi}{k}}$$

$$-\left(\frac{1}{k-1} + \frac{1}{2k-1} + \frac{1}{2k-1} + \dots\right)$$

aus und differenzirt wiederholt nach π, so erhält man die verschiedenen Potenzen der beiden in Nr. I) angegebenen Reihen nebst den dazu gehörigen Summenausdrücken, welche durch Differenziation des Ausdrucks auf der rechten Seite entstehen. Hiernach ist:

$$\begin{split} \frac{\partial M}{\partial m} &= -\left(\frac{1}{m^2} + \frac{1}{(m+k)^2} + \frac{1}{(m+2k)^3} + \cdots\right) \\ &- \left(\frac{1}{(k-m)^2} + \frac{1}{(2k-m)^3} + \frac{1}{(3k-m)^2} + \cdots\right) \\ &= -S(m,k)^2 - S(k-m,k)^2 = -\frac{\pi^2}{k^2} \left(\frac{1}{\sin \frac{m\pi}{k}}\right)^2, \end{split}$$

$$\frac{\partial^2 M}{(\partial m)^3} = 1.2 S(m, k)^3 - 1.2 S(k - m, k)^3 = \frac{2.\pi^3}{k^3} \frac{\cos \frac{m\pi}{k}}{(\sin \frac{m\pi}{k})^4}$$

4)

$$\begin{split} \frac{\partial^3 M}{(\partial m)^3} &= -1.2.3 S(m,k)^4 - 1.2.3 S(k-m,k)^4 \\ &= -\frac{\pi^4}{k^4} \left[ \frac{6}{(\sin \frac{m\pi}{k^-})} - \frac{4}{(\sin \frac{m\pi}{k^-})^2} \right], \end{split}$$

$$\frac{\partial^4 M}{(\partial m)^4} = 1^{4+1} S(m, k)^6 - 1^{4+1} S(k-m, k)^6$$

$$= \frac{\pi^{\delta}}{k^{\delta}} \left[ \frac{24 \cdot \cos \frac{m\pi}{k}}{(\sin \frac{m\pi^{3}}{k})^{\delta}} - \frac{8 \cos \frac{m\pi}{k}}{(\sin \frac{m\pi}{k})^{\delta}} \right],$$

$$\frac{\partial^6 M}{(\partial m)^6} = -1^{6+1} S(m, k)^6 - 1^{5+1} S(k-m, k)^6$$

$$= -\frac{\pi^{6}}{k^{6}} \left[ \frac{120}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{6}} - \frac{120}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{4}} + \frac{16}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{3}} \right],$$

$$\frac{\partial^6 M}{(\partial m)^6} = 1^{6+1} S(m, k)^7 - 1^{6+1} S(k-m, k)^7$$

$$= \frac{\pi^7}{k^7} \left[ \frac{720 \cos \frac{m\pi}{k}}{(\sin \frac{m\pi}{k})^7} - \frac{480 \cos \frac{m\pi}{k}}{(\sin \frac{m\pi}{k})^8} + \frac{32 \cos \frac{m\pi}{k}}{(\sin \frac{m\pi}{k})^8} \right],$$

$$\frac{\partial^7 M}{(\partial m)^7} = -1^{7+1} S(m, k)^6 - 1^{7+1} S(k-m, k)^6$$

$$=-\frac{\pi^{8}}{k^{8}}\bigg[\frac{5040}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{8}}-\frac{6720}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{6}}+\frac{2016}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{4}}-\frac{64}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{2}}\bigg],$$

9) 
$$\frac{\partial^{9}M}{(\partial m)^{9}} = 1^{8+1}S(m, k)^{9} - 1^{8+1}S(k-m, k)^{9}$$

$$= \frac{\pi^{9}}{k^{9}} \left[ \frac{40320 \cos \frac{m\pi}{k}}{(\sin \frac{m\pi}{k})^{9}} - \frac{40320 \cos \frac{m\pi}{k}}{(\sin \frac{m\pi}{k})^{3}} + \frac{8064 \cos \frac{m\pi}{k}}{(\sin \frac{m\pi}{k})^{9}} - \frac{128 \cos \frac{m\pi}{k}}{(\sin \frac{m\pi}{k})^{3}} \right]$$

s. s. w. Diese Gleichungen fändet man, wenn man bei der Entwickelung der verschiedenen Differenziale  $(\cos \frac{m\pi}{k})^2 = 1 - (\sin \frac{m\pi}{k})^2$  schreibt, so oft  $(\cos \frac{m\pi}{k})^2$  erscheint, und dann die Differenziation fortsetzt. Geschieht diese Reduction nicht, so erhält man viel ausgedehntere Ansdrücke.

Nach den hier aufgestellten Gleichungen reducirt sich die Auffändung der Summenausdrücke auf die möglichst geringe Arbeit. Setzt man, um diess zu zeigen, k=5, m=1, 2, 3, 4 und p=2, so entsteht ans Nr. 2):

$$S(1,5)^2 + S(4,5)^3 = \frac{\pi^3}{5^2 (\sin \frac{1}{3}\pi)^2} = \frac{2(5+\sqrt{5})\pi^2}{5^3},$$

$$S(2,5)^2 + S(3,5)^3 = \frac{\pi^3}{5^3(\sin\frac{\pi}{3}\pi)^3} = \frac{2(5-\sqrt{5})\pi^3}{5^3},$$

da 
$$\sin \frac{\pi}{5} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{5 - \sqrt{5}}$$
 und  $\sin \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{5 + \sqrt{5}}$  ist.

Hiernach hat man nur zwei Werthe zu hestimmen, um die vier Summen  $S(1,5)^2$ ,  $S(2,5)^3$ ,  $S(3,5)^2$ ,  $S(4,5)^3$  zu erhalten, da  $S(5,5)^3$  bekannt ist.

ist k=6, p=2 und m=1,2...., so entsteht ans Nr. 2):

$$S(1, 6)^2 + S(5, 6)^2 = \frac{\pi^2}{6^2 (\sin \frac{\pi}{6})^2} = \frac{\pi^2}{9}$$

$$S(2, 6)^2 + S(4, 6)^2 = \frac{\pi^2}{6^2 (\sin \frac{\pi}{2})^2} = \frac{\pi^2}{27}$$

Da nach Nr. 11) §. 24.:

$$S(2,6)^2 = \frac{1}{4}S(1,6)^2 + \frac{1}{4}S(4,6)^2$$

ist, so ergibt sich durch Einführung dieses Werthes:

$$S(4, 6)^2 = \frac{4\pi^2}{5 \cdot 37} - \frac{1}{4}S(1, 6)^2.$$

lat daher  $S(1, 6)^2$  bekannt, so lässt sich hieraus  $S(5, 6)^8$ , dam  $S(4, 6)^2$  und  $S(2, 6)^2$  finden: Die übrigen Werthe  $S(6, 6)^4 = \frac{1}{6}S(1, 1)^2$  und  $S(3, 6)^2 = \frac{1}{6}S(1, 2)^2$  sind bekannt.

Bei der hier gezeigten Methode ist jedoch zu bemerken, das die verschiedenn Potensen der reciproken Reihen nicht auch derzelben Gleichung, wie diess bei der in §.24. gezeigten der Fäll ist, behandelt werden können. Für jede Potenz werden besondere Formeln entstehen. Die Entwicklungsweise bleibt aber die gleiche.

Man kann nun die gefundenen Glieibungen leicht zu weite ren Darstellungen benutzen. Setzt man ke-2, m=1, ao nin Singx=1 und Cosix=0, und die Summen der ungeraden rei proken Potenzreihen geben in 0 über, können also auf diesen Wege nicht bestimmt werden. Die beiden Reihen vereinigen siet aber in dem vorliegenden Falle in eine, und es entatehen sie geraden Potenzeihen mit den ungeraden Zahlen. Hiemach ist:

13)  

$$S(1, 2)^{8} = 1 + \frac{1}{3^{4}} + \frac{1}{5^{4}} + \dots = \frac{\pi^{4}}{8},$$

$$S(1, 2)^{4} = 1 + \frac{1}{3^{4}} + \frac{1}{5^{4}} + \dots = \frac{\pi^{4}}{56},$$

$$S(1, 2)^{4} = 1 + \frac{1}{5^{4}} + \frac{1}{7^{4}} + \dots = \frac{\pi^{4}}{56},$$

$$S(1, 2)^{4} = 1 + \frac{1}{5^{4}} + \frac{1}{7^{4}} + \dots = \frac{17\pi^{4}}{32,5000},$$

Da nach §. 24. Nr. 2)

u. s. w.
$$S(1, 1)^{p} = \frac{1, 2^{p}}{2^{p} - 1} S(1, 2)^{p}$$

ist, so erhält man hieraus und aus Nr. 13):

$$\begin{split} &14)\\ &S(1,1)^2 = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots = \frac{\pi^2}{6},\\ &S(1,1)^4 = 1 + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots = \frac{\pi^4}{60},\\ &S(1,1)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^4} + \dots = \frac{\pi^4}{945},\\ &S(1,1)^6 = 1 + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \dots = \frac{\pi^4}{9450},\\ &S(1,0)^6 = 1 + \frac{1}{2^6} + \dots = \frac{\pi^$$

26.

Bei Untersuchung der reciproken Reihen mit abwechselnden Zeichen hat man zwischen einer geraden und ungeraden Zunahme zu unterscheiden und die Bemerkung festzuhalten, dass alle Glieder, welche gerade Zahlen in der Reihe S'(1, 1)p führen, das negative, und die, welche ungerade führen, das positive Zeichen haben. Für die Zunahme 2 hat man daher folgende Zerlegung:

$$\begin{split} S'(1,1)^p &= 1 - \frac{1}{2p} + \frac{1}{3p} - \frac{1}{4p} + \frac{1}{5p} - \dots \\ &= 1 + \frac{1}{3p} + \frac{1}{7p} + \dots - \left(\frac{1}{2p} + \frac{1}{4p} + \frac{1}{6p} + \dots\right), \end{split}$$

woraus sich folgende Gleichung ableitet:

$$S'(1, 1)^p = S(1, 2)^p - \frac{1}{2^p} S(1, 1)^p.$$

Für die Zunahme 4 und 6 erhält man folgende Zerlegung:

$$S'(1, 1)^p = S(1, 4)^p - S(2, 4)^p + S(3, 4)^p - \frac{1}{4^p}S(1, 1)^p,$$

$$S'(1,1)^p = S(1,6)^p - S(2,6)^p + S(3,6)^p - S(4,6)^p + S(5,6)^p - \frac{1}{6^p}S(1,1)^p$$

u. s. w. Diess führt zu folgendem Gesetze für die Zunahme 2k: 3)

$$\begin{split} S'(1,1)^p &= S(1,2k)^p - S(2,2k)^p + S(3,2k)^p - \dots \\ &+ S(2k-1,2k)^p - \frac{1}{(2k)^p} S(1,1)^p. \end{split}$$

Nach diesem Gesotze lassen sich die reciproken Potenzreiben mit abwechselden Zeichen und geraden Zunahmen auf die einerlei Zeichen zurückführen. Ihre Aufündung unterliegt daher, da die von S7(1, 1) Pis izur diesen Potens bekannt sind, den diesen Gleichung ausgesprochenen Gesetze. Die Methode fällt daher mit der in S. 4z. und S. 55. angesebenon zusammen.

Anders verhält es sich mit den Potenzreihen von ungerader Zunahme. Für die Zunahme 3 erhält man folgende Zerlegung:

$$\begin{split} S'(1,1)^p = & 1 - \frac{1}{2p} + \frac{1}{3p} - \frac{1}{4p} + \frac{1}{5p} - \frac{1}{6p} + \frac{1}{7p} - \dots = 1 - \frac{1}{4p} + \frac{1}{7p} - \frac{1}{10p} \dots \\ & - \left( \frac{1}{2^p} - \frac{1}{5^p} + \frac{1}{8p} - \frac{1}{10^p} + \dots \right) + \frac{1}{3p} - \frac{1}{6p} + \frac{1}{6p} - \frac{4}{12p} \dots \end{split}$$

Diess führt zu folgender Gleichung:

$$S'(1, 1)^p = S'(1, 3)^p - S'(2, 3)^p + \frac{1}{3p}S'(1, 1)^p$$

In gleicher Weise erhält man:

$$S'(1,1)^{p} = S'(1,5)^{p} - S'(2,5)^{p} + S'(3,5)^{p} - S'(4,5)^{p} + \frac{1}{5^{p}}S'(1,1)^{p}$$

11. s. w. Hiedurch wird man zu folgendem Gesetze geführt:

$$\begin{split} S'(1,1)^p &= S'(1,2k+1)^p - S'(2,2k+1)^p + S'(3,2k+1)^p - \dots \\ &- S'(2k,2k+1)^p + \frac{1}{(2k+1)^p} \, S'(1,1)^p. \end{split}$$

Die Reihen mit abwechselnden Zeichen und ungeraden Zenahmen lassen sich daher zur in Reihen mit abwechselnden Zeichen nach dem vorstehenden Gesetze zerlegen. Die Methode komut hiebei nach den in § 23. gemachten Bemerkungen zur Anwendung. Es wird daher auch hier sachgemäss sein, noch eine andere Methode für die Entwickelung der Summen dieser Reihen anzugeben. Ehe diese jedoch geschieht, setzen wir noch einige Sitze über Ableitung der Summenausdrücke von Reihen mit häheren Zuanhem aus denen mit niederen her. Es ist:

$$S(1, k)^{p} = 1 + \frac{1}{(1+2k)^{p}} + \frac{1}{(1+4k)^{p}} + \dots + \frac{1}{(1+k)^{p}} + \frac{1}{(1+3k)} + \frac{1}{(1+5k)^{p}} \dots$$

$$= S(1, 2k)^{p} + S(1+k, 2k)^{p},$$

denn  $S(1, k)^p$  lässt sich in zwei Reihen zerlegen. Hieraus hat man:

7)  

$$S(1, 2k)^p = S(1, k)^p - S(1 + k, 2k)^p$$
.

Auf gleiche Weise erhält man:

$$S'(1, k)^{p} = 1 + \frac{1}{(1 + 2k)^{p}} + \frac{1}{(1 + 4k)^{p}} + \frac{1}{(1 + 6k)^{p}} + \dots$$

$$-\left(\frac{1}{(1 + k)^{p}} + \frac{1}{(1 + 3k)^{p}} + \frac{1}{(1 + 5k)^{p}} + \dots\right) = S(1, 2k)^{p} - S(1+k, 2k)^{p}.$$

und hieraus:

$$S(1, 2k)^p = S'(1, k)^p + S(1+k, 2k)^p$$
.

Durch Vereinigung von Nr. 7) und Nr. 8) entsteht:

$$S(1, 2k)p = \frac{1}{2}S(1, k)p + \frac{1}{2}S'(1, k)p$$

lst & ungerade, so erhält man aus Nr. 7) und Nr. 8):

$$S(1, 4k+2)^p = S(1, 2k+1)^p - \frac{1}{2^p}S(k+1, 2k+1)^p$$
,

$$S(1, 4k+2)^p = S'(1, 2k+1) + \frac{1}{2^p} S(k+1, 2k+1)^p$$

Diese Gleichungen fürdern in Verbindung mit den bisher gezeigten Methoden die Aussindung der Summen der reciproken Potenzreihen sehr und dienen unter sich zur Controle. Setzt man k=1 in Nr. 10) und Nr. 11) und k=3 in Nr. 0), so hat man:

$$S(1, 6)^p = S(1, 3)^p - \frac{1}{2^p} S(2, 3)^p,$$
  
 $S(1, 6)^p = S'(1, 3)^p + \frac{1}{2^p} S(2, 3)^p,$ 

$$S(1,6)P = \frac{1}{4}S(1,3)P + \frac{1}{4}S'(1,3)P$$

und man kann auf dreierlei Art  $S(1,6)^p$  aus den Summen für die Zunahme 3 ableiten. Eben so ist:

$$S(1, 10)^p = S(1, 5)^p - \frac{1}{2^p} S(3, 5)^p$$

$$S(1, 10)^p = S'(1, 5)^p + \frac{1}{2p} S(3, 5)^p$$

$$S(1, 10)^p = \frac{1}{4}S(1, 5)^p + \frac{1}{4}S'(1, 5)^p$$

6. 27.

Die im vorigen Paragraphen angedeutete Methode ist folgende. Legt man die Doppelreihe zu Grunde:

$$N = \frac{1}{m} - \frac{1}{m+k} + \frac{1}{m+2k} - \dots$$

$$= \frac{\pi}{k} \cdot \frac{1}{\sin \frac{m\pi}{k}}$$

$$+ \frac{1}{k-m} - \frac{1}{2k-m} + \frac{1}{3k-m} - \dots$$

und differenzirt wiederholt nach m, so erhält man:

$$\begin{split} \frac{\partial N}{\partial m} &= -\left(\frac{1}{m^3} - \frac{1}{(m+k)^3} + \frac{1}{(m+2k)^5} - \dots\right) \\ &\quad + \frac{1}{(k-m)^3} - \frac{1}{(2k-m)^3} + \frac{1}{(3k-m)^5} - \dots \\ &\quad = -S'(m,k)^3 + S'(k-m,k)^2, \\ \frac{\partial^2 N}{\partial m} &= 1.2S'(m,k)^3 + 1.2S'(k-m,k)^2 = \frac{\pi^3}{6} \left[ -\frac{\cdot 2}{m^3} - \frac{1}{m^3} - \frac{1}{m^3} \right] \end{split}$$

$$\frac{\partial^2 N}{(\partial m)^2} = 1.2S'(m,k)^2 + 1.2S'(k-m,k)^2 = \frac{\pi^2}{k^2} \left[ \frac{2}{(\sin\frac{m\pi}{k})^3} - \frac{1}{\sin\frac{m\pi}{k}} \right].$$

$$\begin{split} \frac{\partial^2 N}{(\partial m)^2} &= -1^{3+1} S'(m,k)^4 + 1^{3+1} S'(k-m,k)^4 \\ &= -\frac{\pi^4}{k^4} \cos \frac{m\pi}{k} \left[ \frac{6}{(\sin \frac{m\pi}{k})^4} - \frac{1}{(\sin \frac{m\pi}{k})^2} \right], \end{split}$$

$$\begin{aligned} & \overset{5)}{\tilde{c}^{3}N} = \mathbf{1}^{4+1}S'(m,k)^{3} + \mathbf{1}^{4+1}S'(k-m,k)^{3} \\ & = \frac{\pi^{4}}{k^{4}} \left[ \frac{24}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{4}} - \frac{20}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{3}} + \frac{1}{\sin\frac{m\pi}{k}} \right], \\ & \overset{6)}{} \end{aligned}$$

$$\begin{split} &\frac{\partial N}{(\partial m)^3} = -1^{0|1} S'(m, k)^9 + 1^{3|1} S'(k-m, k)^6 \\ &= -\frac{\pi^4}{k^6} \cos \frac{m\pi}{k} \left[ \frac{120}{(\sin \frac{m\pi}{k})^6} - \frac{60}{(\sin \frac{m\pi}{k})^6} + \frac{1}{(\sin \frac{m\pi}{k})^8} \right]. \end{split}$$

$$\begin{split} &\frac{\partial^{0}N}{\partial m_{j}^{0}} = \mathbf{1}^{0+1}S'(m,k)^{\gamma} + \mathbf{1}^{0+1}S'(k-m,k)^{\gamma} \\ &= \frac{\pi^{\gamma}}{k^{\gamma}} \left[ \frac{720}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{\gamma}} - \frac{840}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{\delta}} + \frac{182}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{\delta}} - \frac{1}{\sin\frac{m\pi}{k}} \right]. \end{split}$$

$$\begin{split} &\frac{\partial^2 N}{(\partial m)^2} = -1^{r+1} S'(m,k)^6 + 1^{r+1} S'(k-m,k)^6 \\ &= -\frac{\pi^6}{k^6} \cos\frac{m\pi}{k} \left[ \frac{5040}{(\sin\frac{m\pi}{k})^6} - \frac{4200}{(\sin\frac{m\pi}{k})^6} + \frac{546}{(\sin\frac{m\pi}{k+1})^6} - \frac{1}{(\sin\frac{m\pi}{k+1})^4} \right]. \end{split}$$

s. w. Diese Differenziale entstehen, wenn man

$$(\operatorname{Cos}\frac{m\pi}{k})^2 = 1 - (\operatorname{Sin}\frac{m\pi}{k})^2$$

schreibt, so oft  $(\cos \frac{m\pi}{k})^2$  erscheint.

Die Anwendung der hier aufgefundenen Darstellungen auf Summirung der reciproken Potensteinen mit abwechselnden Zeichen geserbieht auf die in § 25. angegebene Weise und unterliegt keiner weitern Schwierigkeit. Das Auflüsden der Summenausdrücke für eine bestimmte Zunahme wird auf die Hälfte der Arbeit reduckt. Setzt man  $k=2,\ m=1$ , so gehen die Summenausdrücke für die geraden Potenzen in 0 über, da Cos $4\pi=0$  ist, und man fündet mur die der ungeraden Potenzen. Hiernach chafit man:

$$\begin{array}{c} 9) \\ S'(1,2) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} \dots = \frac{\pi}{4}, \\ S'(1,2)^3 = 1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{6^3} - \frac{1}{7^3} \dots = \frac{\pi^3}{3^2}, \\ S'(1,2)^5 = 1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^5} \dots = \frac{5}{153^5}, \frac{\pi^6}{15320}, \\ S'(1,2)^7 = 1 - \frac{1}{3^7} + \frac{1}{5^7} - \frac{1}{7^7} \dots = \frac{61\pi^7}{184320}. \end{array}$$

Für den Zusammenhang der reciproken Potenzreihen mit abwechselnden und einerlei Zeichen bei der Zunahme 1 gilt folgendesich leicht rechtfertigende Gleichung:

10)  

$$S'(1, 1)^p = (1 - \frac{1}{(p_{m-1})}) S(1, 1)^p$$
.

Für die Ableitung weiterer Reihen aus den hier und früher Gefundenen gilt die Gleichung Nr. 9) §. 26., und man hat, wen k=2 gesetzt wird:

11)  

$$S(1, 4)^{3} = 1 + \frac{1}{6^{3}} + \frac{1}{9^{3}} + \dots = \frac{\pi^{3}}{6^{4}} + \frac{1}{4}S(1, 2)^{3},$$

$$S(1, 4)^{5} = 1 + \frac{1}{6^{3}} + \frac{1}{9^{3}} + \dots = \frac{5\pi^{5}}{2072} + \frac{1}{4}S(1, 2)^{3},$$
u. s. w.

Hiebei kann man noch folgende Gleichung benutzen:

12)  

$$S(1, 2)^p = (1 - \frac{1}{2p}) S(1, 1)^p$$
.

Wir stellen nun die Summen einiger Reihen, die später zur Aswendung kommen werden und die nach den angegebenen Methoden für verschiedene Zunahmen herechnet sind, hier zusammee:

 $S(1, 2)^{9} = 1.2337005501361698.$ 

 $S(2, 2)^2 = 0.411\ 233\ 516\ 712\ 0566$ 

 $S(1, 2)^3 = 1,0517997902646451,$ 

 $S(2, 2)^3 = 0,150 257 112 894 9492,$ 

 $S(1,3)^2 = 1,1217330139364$ 

 $S(2,3)^9 = 0.340 430 601 0398,$ 

 $S(3,3)^2 = 0.1827704518720$ 

 $S(1,3)^3 = 1,0207800444332$ 

 $S(2, 3)^3 = 0,1367562326834,$ 

 $S(3, 3)^3 = 0.0445206260429$ 

 $S(1, 4)^2 = 1,074 833 072 156,$ 

 $S(2,4)^2 = 0.30842513753404$ 

 $S(3, 4)^{n} = 0.158 867 477 980,$  $S(4, 4)^{n} = 0.102 808 379 17801.$ 

 $S(1, 4)^3 = 1.0103729682620071.$ 

 $S(2, 4)^3 = 0.1314749737830806,$ 

 $S(3, 4)^3 = 0.0414268220026380$ 

 $S(4,4)^8 = 0.0187821391118717$ 

 $S(1,6)^2 = 1,0366253636765$ 

 $S(2,6)^3 = 0.2804332534841$ 

 $S(3, 6)^2 = 0.13707783890401$ 

 $S(4,6)^2 = 0.085 107 650 2599$ 

 $S(5,5)^2 = 0.0599973475556,$ 

 $S(6, 6)^2 = 0.045692612968006$ 

 $S(1, 6)^8 = 1,003 685 515 3478,$ 

 $S(2,6)^8 = 0.1275975055541$ ,

 $S(3,6)^3 = 0,0389555477875$ 

 $S(4, 6)^3 = 0.017\ 094\ 529\ 0854,$  $S(5, 6)^3 = 0.009\ 158\ 727\ 1294,$ 

 $S(6, 6)^3 = 0.0055650782553$ 

 $S'(1, 2)^2 = 0.915 965 594 176,$  $S'(2, 2)^2 = 0.205 616 758 35602,$ 

 $S'(2, 2)^3 = 0,205 616 758 35002,$  $S'(1, 2)^3 = 0,968 946 146 259 369 380 = \frac{\pi^3}{39}.$ 

 $S'(2, 2)^3 = 0.1126928346712119$ ,

 $S'(1,3)^2 = 0.9515177134165$ 

 $S'(2,3)^2 = 0.220 \ 435 \ 905 \ 9284$ ,  $S'(3,3)^3 = 0.091 \ 385 \ 225 \ 9360$ .

Theil XXXIX.

S'(1, 3)<sup>3</sup> = 0,986 590 986 2624, S'(2, 3)<sup>3</sup> = 0,118 438 778 4250, S'(3, 3)<sup>3</sup> = 0,033 390 469 53221, U. s. w.

Die in §. 25. und §. 27. gefundenen Resultate dienen noch zu andern Anwendungen. Nimmt man das Integral

$$\int^1 \frac{x^{m-1} - x^{k-m-1}}{1 - x^k} \, \mathrm{d}x = \frac{x^m}{m} + \frac{x^{k+m}}{k+m} + \frac{x^{2k+m}}{2k+m} + \dots \\ - \left(\frac{x^{k-m}}{k-m} + \frac{x^{2k-m}}{2k-m} + \frac{x^{2k-m}}{2k-m} + \dots \right)$$

zwischen den Grenzen 0 und 1 und bringt es mit No. 1) §. 25. in Verbindung, so erhält man:

$$\begin{split} \mathbf{M} = & \int_{0}^{1} \frac{x^{m-1} - x^{k-m-1}}{1 - x^{k}} \, \partial x = \frac{1}{m} + \frac{1}{m+k} + \frac{1}{m+2k} + \dots = \frac{\pi}{k T_{B} \frac{nk}{k}} \\ & - \left( \frac{1}{k-m} + \frac{1}{2k-m} + \frac{1}{3k-m} \dots \right) \end{split}$$

Wird nun die Darstellung Nr. 1) nach m wiederholt differenzint, so entsteht mit Rücksicht auf die in §. 25. gefundenen Werthe:

$$\begin{split} \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial m} &= \int_{0}^{1} \frac{x^{m-1} + x^{k-m-1}}{1 - x^k} \lg x \partial x = -S(m, k)^3 - S(k-m, k)^4 \\ &= -\frac{\pi^2}{k^3} \cdot \frac{1}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^3}. \end{split}$$

3)

$$\begin{split} \frac{\partial^2 M}{(\partial m)^3} &= \int_{a}^{1} \frac{x^{m-1} - x^{k-m-1}}{1 - x^k} (\lg x)^3 \partial x = 1.2 S(m,k)^3 - 1.2 S(k-m,k)^k \\ &= \frac{2\pi^2 \cos \frac{m\pi}{k}}{k^4 (\sin \frac{m\pi}{k})^3}, \end{split}$$

$$\frac{\partial^{3}M}{(\partial m^{3})} = \int_{0}^{11} \frac{x^{m-1} + x^{3-m-1}}{1 - x^{3}} (\lg x)^{3} \partial x$$

$$= -1^{3+1} S(m, k)^{6} - 1^{3+1} S(k-m, k)^{6} = -\frac{\pi^{4}}{k^{4}} \left[ \frac{0}{(\operatorname{Sin} \frac{m}{m})^{4}} - \frac{4}{(\operatorname{Sin} \frac{m}{k})^{3}} \right]$$

$$= \frac{\partial^{3}M}{(\partial m)^{6}} = \int_{0}^{11} \frac{x^{m-1} - x^{3-m-1}}{1 - x^{3}} (\lg x)^{3} \partial x$$

$$= 1^{3+1} S(m, k)^{6} - 1^{3+1} S(k-m, k)^{3}$$

$$= \frac{\pi^{3}}{k^{3}} \operatorname{Com} \frac{m\pi}{k} \left[ \frac{24}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{5}} - \frac{8}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{3}} \right] ,$$

$$0)$$

$$\frac{\partial^{3}M}{(\partial m)^{6}} = \int_{0}^{11} \frac{x^{m-1} + x^{3-m-1}}{1 - x^{3}} (\lg x)^{3} \partial x$$

$$= -1^{3+1} S(m, k)^{6} - 1^{3+1} S(k-m, k)^{6}$$

$$= -\frac{\pi^{6}}{k^{6}} \left[ \frac{120}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{6}} - \frac{120}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{6}} + \frac{16}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{3}} \right] ,$$

$$\frac{\partial^{3}M}{(\partial m)^{6}} = \int_{0}^{11} \frac{x^{m-1} - x^{3-m-1}}{1 - x^{3}} (\operatorname{Ig} x)^{6} \partial x$$

$$= 1^{6+1} S(m, k)^{7} - 1^{6+1} S(k-m, k)^{7}$$

$$= \frac{\pi^{7}}{k^{7}} \operatorname{Cos} \frac{m\pi}{k} \left[ \frac{720}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{6}} - \frac{480}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{5}} + \frac{32}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{5}} \right] .$$

$$\frac{\partial^{7}M}{(\partial m)^{7}} = \int_{0}^{11} \frac{x^{m-1} + x^{3-m-1}}{1 - x^{3}} (\operatorname{Ig} x)^{7} \partial x$$

$$\begin{array}{c} 9) \\ (\overline{c}m)^{4} = \int_{-1}^{11} \frac{x^{m-1} - x^{4-m-1}}{1 - x^{4}} (\operatorname{lg} x)^{9} \, \partial x \\ = 1^{9+1} S(m, k)^{9} - 1^{9+1} S(k - m, k)^{9} \\ = \frac{\pi^{9}}{k^{9}} \operatorname{Cos} \frac{m\pi}{k} \left[ \frac{40320}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{9}} + \frac{40320}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{9}} + \frac{8064}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{9}} - \frac{128}{(\operatorname{Sin} \frac{m\pi}{k})^{9}} \right]. \end{array}$$

Nimmt man das Integral

$$\int \frac{x^{m-1} + x^{k-m-1}}{1 + x^k} \partial x = \Sigma_0^*(-)^u \frac{x^{m+uk}}{m + uk} + \Sigma_0^*(-)^{u-1} \frac{x^{uk-m}}{uk-m}$$
wischen den Grenzen 0 und 1. so erhält man mit Röcksicht v

δ. 29.

zwischen den Grenzen 0 und 1, so erhält man mit Rücksicht an Nr. 1) §. 27. :

$$N = \int_{0}^{1} \frac{x^{m-1} + x^{k-m-1}}{1 + x^{k}} \partial x = S'(m, k)^{1} + S'(k-m, k) = \frac{\pi}{k} \cdot \frac{1}{\sin \frac{\pi x}{k}}$$

Wird diese Gleichung wiederholt nach m differenziirt, so entsteht:

$$\begin{split} \frac{\partial N}{\partial m} &= \int_{0}^{1} \frac{x^{m-1} - x^{k-m-1}}{1 + x^{k}} |g \, x \partial x = -S'(m, k)^{2} + S'(k-m, k)^{k} \\ &= -\frac{\pi^{2}}{k^{2}} \cdot \frac{\cos \frac{m\pi}{k}}{(\sin \frac{\pi}{k})^{3}}, \end{split}$$

$$\frac{\partial^{2}N}{(\partial m)^{2}} = \int_{a}^{1} \frac{x^{m-1} + x^{k-m-1}}{1 + x^{k}} (\lg x)^{2} \delta x = 1.2 (S'(m, k)^{2} + S'(k-m, k)^{2})$$

$$= \frac{\pi^{2}}{k^{2}} \left[ \frac{2}{(\sin \frac{m\pi}{k})^{3}} - \frac{1}{\sin \frac{m\pi}{k}} \right].$$

$$A$$

$$\begin{split} \frac{\partial^2 N}{(\partial m)^2} &= \int_0^1 \frac{x^{m-1} - x^{k-m-1}}{1 + x^k} (\lg x)^3 \partial x = -1^{k+1} (S'(m, k)^{k} - S'(k-m, k)^k) \\ &= -\frac{\pi^4}{k^4} \text{Cos} \frac{\pi}{k} \left[ \frac{6}{\left[ \sin \frac{m\pi}{m} \right]_4} - \frac{1}{\left( \sin \frac{m\pi}{m} \right)_2} \right]. \end{split}$$

$$\begin{array}{l} \frac{\partial N}{\partial m^{3}} = \int\limits_{0}^{1} \frac{x^{m-1} + x^{k-m-1}}{1 + x^{k}} \frac{1}{(\log x)^{4}} \frac{1}{\cos x} = 1^{4+1} \left( S'(m, k)^{3} + S'(k-m, k)^{6} \right) \\ = \frac{\pi^{6}}{k^{8}} \left[ -\frac{24}{\left( \sin \frac{\pi \pi}{k} \right)^{6}} - \frac{20}{\left( \sin \frac{\pi \pi}{k} \right)^{3}} + \frac{1}{\sin \frac{\pi \pi}{k}} \right], \end{array}$$

$$\begin{split} \frac{\partial^{\delta} N}{(\partial m)^{\delta}} &= \int_{0}^{1} \frac{\pi^{m-1} - x^{1-m-1}}{1+x^{\delta}} (|gx|^{\delta} \hat{c}x = -1^{\delta+1} (S'(m,k)^{\delta} - S'(k-m,k)^{\delta}) \\ &= -\frac{\pi^{\delta}}{k^{\delta}} \mathbf{Cor} \frac{m\pi}{k} \left[ \frac{120}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{\delta}} - \frac{60}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{\delta}} + \frac{1}{(\sin\frac{m\pi}{k})^{\delta}} \right]. \end{split}$$

$$\begin{split} \frac{\partial^{4}N}{(\tilde{c}m)^{3}} &= \int_{0}^{1} \frac{x^{m-1} + x^{k-m-1}}{1 + x^{k}} (\lg x)^{2} \delta x = 1^{6} 1^{4} (S'(m, k)^{7} + S'(k-m, k)^{7}) \\ &= \frac{\pi^{7}}{k^{7}} \left[ \frac{720}{(\sin \frac{m\pi}{k})^{7}} - \frac{840}{(\sin \frac{m\pi}{k})^{3}} + \frac{182}{(\sin \frac{m\pi}{k})^{3}} - \frac{1}{\sin \frac{m\pi}{k}} \right], \end{split}$$

$$\begin{split} &\frac{\partial^2 N}{(\partial m)^2} - \int_1^1 \frac{x^{m-1} - x^{1-m-1}}{1 + x^k} \frac{5)}{1 + x^k} \\ &= -\frac{\pi^4}{k^4} \cos \frac{m}{k} \left[ \frac{5040}{(\sin \frac{\pi}{k})^3} - \frac{4200}{(\sin \frac{\pi}{k})^5} + \frac{546}{(\sin \frac{\pi\pi}{k})^5} - \frac{1}{(\sin \frac{\pi\pi}{k})^5} \right]. \end{split}$$

30.

Setzt man nun  $\frac{m}{k} = \frac{1}{2}$ , so erhält man aus den Gleichungen §. 28., da die geraden Potenzen von  $\lg x$  ausfallen, weil  $\cos \frac{1}{4}\pi = 0$  ist, folgende Integrale:

$$\int_{0}^{1} \frac{\lg x \partial x}{1 - x^{2}} = -\frac{x^{2}}{8},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{5} \partial x}{1 - x^{2}} = -\frac{x^{6}}{16},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{6} \partial x}{1 - x^{2}} = -\frac{x^{6}}{8},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{7} \partial x}{1 - x^{2}} = -\frac{17\pi^{6}}{32},$$

Euler gibt  $\int_0^1 \frac{(\lg x)^7 \partial x}{1-x^2} = \frac{79\pi^9}{32}$  a. a. O. an, was auf einem Verschen zu beruhen scheint. Aus §. 29. erhält man unter der alslichen Voraussetzung folgende:

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} \frac{\partial x}{1 + x^{2}} &= \frac{\pi}{4}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{2} \partial x}{1 + x^{2}} &= \frac{\pi}{16}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{4} \partial x}{1 + x^{2}} &= \frac{5\pi^{4}}{64}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{6} \partial x}{1 + x^{4}} &= \frac{61\pi^{7}}{256}, \end{split}$$

Setzt man  $\frac{m}{k} = \frac{1}{4}$ , so ergibt sich aus §. 28.:

$$\int_{1}^{1} \frac{\partial x}{1+x+x^2} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{1+x}{1+x} | gx \partial x | = \frac{4\pi^2}{27},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{(g_x)^2 \partial x}{(g_x)^2 \partial x} = \frac{8\pi^2}{81, \sqrt{3}},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{(1+x)(g_x)^3 \partial x}{(1+x+x^2)} = \frac{32\pi^4}{3^2},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{(1+x)(g_x)^2 \partial x}{(1+x+x^2)} = \frac{832\pi^4}{3^2},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{(1+x)(g_x)^2 \partial x}{(1+x)(g_x)^2 \partial x} = \frac{832\pi^4}{3^2},$$

Aus &. 29. entsteht:

$$\int_{0}^{1} \frac{\partial x}{1 - x + x^{2}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{1 - x}{1 + x^{2}} \lg x \partial x = -\frac{2\pi^{2}}{27},$$

Hessel: Elementare Beweise einiger Sälze über Polygone. 279

$$\int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{2} \partial x}{1 - x + x^{2}} = \frac{10\pi^{2}}{3^{4} \cdot \sqrt{3}},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1 - x) (\lg x)^{3} \partial x}{1 + x^{2}} = -\frac{14\pi^{4}}{3^{8}},$$
u. s. w.

Diese Daratellungen können beliebig fortgenetzt werden. Man erkennt jedoch aus dem hier Mitgetheilten, Jaas die Formelo, so interessante Aufschlüsse sie auch im Einzelnen geben, grosse Läcken lassen, und dass die meisten, in Frage kommenden Interalen interate dem gegebenen Wege gefunden werden. Diese bestätigt sich noch mehr, wenn man  $\S, \S, \S, \dots$  statt  $\frac{m}{k}$  setzt. Ee entstehen dann noch grössere Lücken. Zur Entfernung dieser Schranke wird die nachfolgende allgemeinern Methode dienen.

(Fortsetzung in einem der nächsten Hefte.)

# XX.

Elementare Beweise einiger Sätze, welche für die Lehre von den regelmässigen Polygonen von Wichtigkeit sind.

Von

Herrn Professor Dr. Hessel in Marhneg.

ģ. l.

Aufgabe. In Taf.III. Fig. 1, sei BEKL ein Rectangel, M sein Schwerpunkt, durch ihs seien die Linien AG und DQ parallel sen betreffenden Seiten gelegt und  $\sigma$  sei eine andere durch ihs gelegte gerade Linie, welche die Seiten BL und EK schneidet. Es ist gegeben MA = MG = r und MD = MQ = b und Winkel EMA = J other dessen Tangente, so dass ig J = r ist im an soil den Abstand  $\sigma t = x$  von AG und den Abstand  $\sigma t = y$  von t = r and t = r other positions of t = r von t = r or t = r. Are DQ bestimmen, wenn t = r or t = r Schuppunkt von t

Auflösung. Man ziehe durch  $\alpha$  die  $\alpha e$  parallel mit BE, so wird der Flächeninhalt F von  $\alpha BE\gamma$  in ein Rectangel  $f=\alpha BE\epsilon$  und in ein Dreieck  $\varphi=\alpha e\gamma$  zertheilt.

Es ist dann:

1) 
$$f = 2r \cdot (b - r \operatorname{tg} \Delta) = 2r \cdot b - 2r^3 \cdot \tau$$

2) 
$$\varphi = \frac{1}{4}(2r \cdot 2r \operatorname{tg} \Delta) = 2r^2 \operatorname{tg} \Delta = 2r^2 \cdot r$$

Dabei haben die Abstände des Schwerpunktes  $\sigma$  für f von der g-Axe und von der x-Axe die Werthe:

3) 
$$\xi_1 = \sigma M = A\alpha + \frac{1}{4}\alpha B$$

$$= r \operatorname{tg} A + \frac{1}{4}(b - r \operatorname{tg} A)$$

$$= \frac{1}{4}(b + r\tau),$$

4)  $\psi_1 = 0;$ 

und die Abstände des Schwerpunktes i des Dreiecks φ von des genannten Axen die Wertbe:

5) 
$$\xi_2 = iq = \frac{1}{2}A\alpha = \frac{1}{2}r \cdot tg \Delta = \frac{1}{2}r \cdot \tau$$
,

6) 
$$\psi_2 = iv = \frac{1}{2}MG = \frac{1}{2}r$$
.

Nach den elementaren Gesetzen der Statik hat man aber für die betreffenden statischen Momente die Gleichungen:

7) 
$$(f + \varphi) \cdot x = f \cdot \xi_1 + \varphi \cdot \xi_2$$
,  
8)  $(f + \varphi) \cdot y = f \cdot \psi_1 + \varphi \cdot \psi_2$ 

Setzen wir in diesen zwei Gleichungen, statt der darin vorkommenden Grössen, ihre bereits gefundenen Werthe, so ist die Aufgabe gelöst. Wir erhalten dabei die Gleichungen:

9) 
$$x = \frac{1}{4}b - \frac{r^2}{b} \cdot \tau^2,$$
10) 
$$y = \frac{1}{b} \frac{r^2}{b} \cdot \tau.$$

5. 2.

Aufgabe. In einem Kreise vom Mittelpunkt M und vom Radius R (Taf. III. Fig. 2.) ist ein regelmässiges 2nseitiges Po-

<sup>&#</sup>x27;) Das direc Gleichungen, durch Elimination von r, zo einer Gleichung windern zu nd p führen, an der man softer erbenst, dass, der der Strahles Ma zich von L bis B stewegt, das innerer Ende a des Strahles Ma sich von L bis B stewegt, das innerer Ende a des Strahles Mo eine Parabel beschreitigt, deren Schatzeit in der z-Aus MB liegt, mag bier blaus erwähnt werden. Vergleiche die Abhandlung, Lucker gewissen statts inche und mechanische Eine acha fien der Raumgebilde, welche einen Schwerpunkt haben. Von Ilensch. Marburg, 1862."

lygon beschrieben, BL und EK sind zwei parallele Seiten desselben; DQ ist der, diesen Seiten parallele, AG der zu ibnen senkrechte (sie halbirende) Durchmesser, dessen Länge 2r =  $2R\cos\frac{\partial U'}{4n} = 2R\cos a$  ist;  $\alpha y = H$  ist ein anderer Durchmesser des Polygons, welcher die erwähnten Seiten schneidet; r, n (also a) und Winkel  $\alpha MA = \Delta$ , mithin  $tg\Delta = \tau$ , sind gegeben, man soll für den Schwerpunkt o der in aBDEy liegenden Hälfte des Polygons, sie heisse F, die Abstände ot = x und ol = y desselben von den betreffenden Coordinatenaxen AG beziehungsweise DQ finden. Auch soll dann der Abstand des Schwerpunktes o von der Theilungslinie ay für jeden Werth von ⊿, der = 0 und = a ist, insbesondere aber für jene beiden Fälle bestimmt werden, in welchen die Theilungslinie ay entweder mit dem kleinsten Durchmesser AG = 2r, oder mit dem grössten Durchmesser BK zusammenfällt. Ausserdem aber soll für jene Fälle, in denen 4>0 nnd <a ist, der Abstand des Schwerpunktes o der berücksichtigten Polygonhälfte von demjenigen Durchmesser h bestimmt

werden, der an dem theilenden Durchmesser  $\alpha y$  senkrecht ist. Auflösung. Man ziche  $BE_s$  so wird F zertheilt in das Paralleitrapez  $\alpha BE_y = \varphi$  und in den Theil, welcher in  $BDE_s$ liegt, den wir = f setzen wollen.

Es ist dabei:

- $\varphi = ABEG = 2\tau \cdot r \operatorname{tg} a = 2\tau^2 \operatorname{tg} a,$
- 2)  $f = F \varphi = 2n \cdot \frac{1}{4} r^3 \operatorname{tg} a 2r^3 \operatorname{tg} a = (n-2)r^3 \operatorname{tg} a$ .

Es hat dabei der Schwerpunkt 
$$\sigma$$
 von  $f$  einen Abstand  $\xi_f$  von der  $g$ -Axe, dessen Wertb ist:  
 $\xi_1 = \sigma M$ ,

nnd einen Abstand ψ, von der x-Axe, dessen Werth ist:

 $\psi_1 = 0 = \text{Null}$ .

Ebenso aber hat auch der Schwerpunkt i von  $\varphi$  seine Abstände  $\xi_0 = iq$  und  $\psi_0 = iv$  von den Coordinatenaxen AG and DQ.

Beachten wir, dass b in der vorigen Aufgabe =AB, also hier  $= r \lg a$ , und dass x und y in der vorigen Aufgabe hier  $= \xi_0$  beziehungsweise  $= \psi_0$  sind, so haben wir sofort:

1) 
$$\xi_{2} = \frac{1}{2} r \operatorname{tg} a - \frac{r^{2}}{r} \frac{r^{2}}{r \cdot \operatorname{tg} a} \cdot r^{2}$$

$$= \frac{1}{2} r \left( \frac{3 \operatorname{tg} a^{2} - r^{2}}{\operatorname{tg} a} \right),$$

2) 
$$\psi_2 = \frac{1}{2} \frac{r^2}{r \tan a} \tau = \frac{1}{2} r \cdot \cot a \cdot \tau$$
.

Nehmen wir nun vorerst  $\xi_1$  als bekannt an, so würden (nach den bereits von uns henutzten Lehren der Statik) die Gleichungen gelten:

3) 
$$(f + \varphi)x = f. \, b + \varphi. \, b.$$

4) 
$$(f + \varphi)y = f \cdot \psi_1 + \varphi \cdot \psi_2 = \varphi \cdot \psi_2;$$

und auch in diesen beiden Gleichungen ausser x und y laute bekannte Grössen vorhanden sein.

Beachten wir, dass

$$f + \varphi = (n-2)r^2 \lg a + 2r^2 \lg a = nr^2 \lg a$$

ist, so haben wir aus 3) und 4) die Gleichungen:

$$nr^2 \operatorname{tg} a \cdot x = (n-2)r^2 \operatorname{tg} a \cdot \xi_1 + 2r^2 \operatorname{tg} a \left[ \frac{1}{r} r \left( \frac{3 \operatorname{tg} a^2 - r^2}{\operatorname{tg} a} \right) \right],$$

also:

5) 
$$nx = (n-2)\xi_1 + \frac{1}{4}r\left(\frac{3\lg a^2 - r^2}{\lg a}\right),$$

und:

$$nr^2 \operatorname{tg} a \cdot y = 2r^2 \operatorname{tg} a \cdot (\frac{1}{2}r \cot a \cdot \tau).$$

 $n \cdot y = \frac{\pi}{3} r \cot a \cdot \tau.$ 

Berücksichtigen wir nun, dass der Schwerpunkt  $\alpha$  von F zur nicht bei jeder Lage, welche der das Polygon theliende Durchmesser  $\alpha$ y annehmen kann, in einem zu ihm senkrechten Raßen MoS liegt, dass diese aber, wegen der regelmäsigen Beachaffe beit des Polygons, dann der Fall ist, wenn  $\alpha$ y die Lage eines gleisten Durchmessers wie AG, oder die Lage eines größen Durchmessers, wie BK, hat, und dass, wenn  $\alpha$ y mit BK sammenfällt, der Winkel  $\alpha$ 0 $D=\alpha$  ist, so dass für diesen sprecielle Fall, wenn wir für ihn of  $\alpha$ z, und of  $\alpha$ z, und  $\alpha$ z zetze:

7) 
$$y_1 = x_1 \cdot \operatorname{tg} oMD = x_1 \cdot \operatorname{tg} a$$

und (gemäss 6) auch:

8) 
$$y_1 = \frac{2}{3n}r \cdot \cot a \cdot \lg a = \frac{2}{3n}r$$

also:

9) 
$$x_1 = \frac{2}{3n}r \cdot \frac{1}{\lg a} = \frac{2}{3n}r \cdot \cot a$$

Lehre von den regelmässigen Polygonen von Wichtigkeit sind. 283

ist, so können wir, wenn wir in 5) statt  $\tau$  den Werth  $\tau=$  tga und statt x den Werth  $x_1=\frac{2\tau}{3n}$ , cota setzen, sofort  $\xi_1$  finden. Es ist nämlich dann:

$$n \cdot \frac{2r}{3n} \cot a = (n-2)\xi_1 + \frac{1}{4}r \cdot \frac{3 \operatorname{tg} a^2 - \operatorname{tg} a^2}{\operatorname{tg} a},$$

also: 10)

$$\xi_1 = \frac{2r}{3(n-2)}(\cot a - \operatorname{tg} a).$$

Man hat daher aus 5) und 10):

$$x = \frac{n-2}{n} \cdot \frac{2r}{3(n-2)}(\cot a - \lg a) + \frac{r}{3n} \cdot \frac{3\lg a^2 - r^2}{\lg a},$$

so dass für jeden Werth von  $\tau$ , der = 0 und = tg a ist, die Werthe von x und y gemäss 11) und 6) bestimmt sind durch die zwei Gleichungen:

12) 
$$\begin{cases} x = \frac{2r}{3n} \left[ (\cot a + \frac{1}{2} \operatorname{tg} a) - \frac{1}{2} \cot a \cdot \tau^2 \right], \\ y = \frac{2r}{3n} \cdot \cot a \cdot \tau. \end{cases}$$

Drücken wir hier cot a aus durch  $\frac{1}{\lg a}$ , so haben wir nach leichter Reduction:

12,1) 
$$\begin{cases} x = \frac{r}{3n \cdot \lg a} [2 + \lg a^2 - r^2], \\ y = \frac{r}{3n \cdot \lg a} \cdot 2r. \end{cases}$$

Es ist hierdurch der eine Theil der Aufgabe gelöst. Um nun aber anch den Abstand des Punktes o von der Theilungslinie ay allgemein gültig zu bestimmen, haben wir, wenn wir ihn mit z bezeichnen, sofort aus Taf. Hi. Fig. 2. den Werth:

$$z = Mo. \sin oM\gamma = Mo. \sin (oMt + tM\gamma),$$

also, wenn wir den Winkel oMt mit w bezeichnen und beachten, dass  $tM\gamma = \mathcal{J}$  ist:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} (\sin \omega \cdot \cos \Delta + \cos \omega \cdot \sin \Delta)$$

$$= \sqrt{x^2 + y^2} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \cos \Delta + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \sin \Delta \right),$$

284 Hessel: Elementare Beweise einiger Satve, welche für die

$$z = x \cdot \cos d + y \cdot \sin d = (x + y \lg d) \cos d$$

$$= (x + y \cdot r) \frac{1}{\sqrt{1 + r^2}}$$

$$= \frac{r}{3\pi \lg a} (2 + \lg a^2 - r^2 + 2r^2) \frac{1}{\sqrt{1 + r^2}},$$

$$z = \frac{r}{3\pi \lg a} (2 + \lg a^2 + r^2) \frac{1}{\sqrt{1 + r^2}} = \frac{r}{3\pi} \left( \frac{2 + \lg a^2 + r^2}{\lg a} \right) \cos d.$$

Es ist dieses der gesuchte, für jeden der ohen angegebenes Werthe von z gültige Werth von z.

Um nun inshesondere jene heiden Werthe von z zu findes, welche den Fällen entsprechen, in denen ay entweder mit BG oder mit BG zusammenfällt, so setzen wir für den ersteren dieser heiden Werthe, welcher  $z_1$  heissen möge, z = 0 und erhalten:

13,1) 
$$z_1 = \frac{r}{3n \operatorname{tg} a} (2 + \operatorname{tg} a^2) = \frac{2r}{3n} (\cot a + \frac{1}{4} \operatorname{tg} a),$$

und für den anderen, welchen wir mit  $z_2$  hezeichnen wollen,  $r=\operatorname{tg} a$ , so ist:

$$z_{0} = \frac{2r(1 + \lg a^{2})}{3r \lg a} \cos a,$$

$$13,11) \qquad z_{0} = \frac{2r}{3r} \cdot \frac{\cos a}{\sin a \cos a} = \frac{2r}{3r} \cdot \frac{1}{\sin a} = \frac{2r}{3r} \csc a.$$

also:

Bezeichnen wir nun den Abstand des Schwerpunktes o von dem zur Theilungslinie ay senkrechten Durchmesser h mit e, so ist:

 $\varrho = Mo \cdot \cos o M \gamma = Mo \cdot \cos (w + \Delta) = Mo \cdot (\cos w \cos \Delta - \sin w \sin \Delta)$ 

$$\begin{aligned} \varrho &= \sqrt{x^2 + y^3} \left( \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \beta - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin \beta \right) \\ &= y \cos \beta - x \sin \beta = (y - x \lg \beta) \cos \beta \\ &= (y - x \tau) \frac{1}{\sqrt{1 + x^3}} = \frac{r}{3n \lg \alpha} (2\pi - (2\tau + \lg \alpha^2 \cdot \tau - \tau^2)), \end{aligned}$$

Lehre von den regelmässigen Polygonen von Wichtigkeit sind. 285

$$\begin{cases} \varrho = -\frac{r}{3\pi \lg a}, (\lg a^3 - r^3) \frac{r}{\sqrt{1+r^3}}, \\ \varrho = -\frac{r}{3\pi \lg a} (\lg a^3 - \lg a^3) \sin a^4). \end{cases}$$

#### 8 3

Aufgabe. Ein regelmässiges Podygon von gerader Seitenabli  $2\pi^{+}$ ) is durch selnen  $\mathbb{R}\mathcal{E}$ durchemesser in  $\mathbb{R}n$  gleichechemigen Dreiecke  $D_1, D_2, D_3, \dots D_{2\pi}$  getheilt und von einer beliebigengeraden Linie  $\mathbb{H}_1$  z. B. mittelst des Durchmessers  $\sigma_1$ , so durchechnitten, dass dahei die Dreiecke  $D_1$  und  $D_{n+1}$  durchechnitten werden; eis ist insbésondere dautrch das Dreieck  $D_1 = \mathbb{E}_{n}\mathcal{E}\mathcal{E}_n$ 

so getheilt, dass Winkel  $E_1C_7 \stackrel{..}{=} E_{2n}C_7$  ist; man soll, wenn der kleinste Durchmesser AG des Polygons = 2r und der Winkel 7GG = J, also is J = r, und die Zahl n, also auch der Winkel  $GCE_1 = GCE_2 = \frac{3690}{4n} = a$  gegehen ist, von den Schwerpunk-

ten  $o_1$ ,  $o_2$ ,  $o_3$ , ...,  $o_n$  der Dreiecke  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ , ...,  $D_n$  Perpendikel fällen, einerseita auf die Theilungslinie H, das heisst auf ay, and andererseita auf eine zu ay senkrechte Durchschnittslinie h, und die arithmetische Summe

 $\Sigma_{1H} = p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n$ 

jener Perpendikel und auch die algebraische Summe  $\Sigma_{2h} = \mathfrak{P}_1 + \mathfrak{P}_2 + \mathfrak{P}_3 \dots + \mathfrak{P}_n$ 

dieser Perpendikel hestimmen, wenn unter der algehraischen Summe der letzteren eine solche Summe verstanden wird, bei welcher die entgegengesetzt gerichteten Perpendiel auch mit entgegengesetzten Vorzeichen in Rechnung kommen.

1. Auflösung des ersten Theiles der Aufgabe. Bezeichnen wir das Dreieck  $\gamma CE_1$  mit  $d_1$  und das Dreieck  $\alpha CE_n = \gamma CE_{2n}$  mit  $d_{n+1}$  und, wenn  $\alpha\gamma$  die Umdrehungsaxe ist,

<sup>&#</sup>x27;) Der Umstand, daus ρ einen negativen Werth hat, gieht an, dass er Winkel oß yn Tad.III. Fig. 2, obgeiche er kleiner ist, als der Winkel Δβy, doch, ao lange δ > 0 and ≤ a ist, atter grönner at a sin rechter Winkel ist. Die Figur 2, atellit ihn, aus leicht erzichtlichen Gränden, als einen spirzigen Winkel das Daug (b). The der Gränden als einen spirzigen Winkel das general (b).

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Taf. III. Fig. 3, we n = 5, also 2n = 10 ist.

die statischen Momente für die Dreiecke  $d_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ ,  $D_4$ ....  $D_n$ ,  $d_{n+1}$  mit  $\mathfrak{M}_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$ ,  $M_4$ ....  $M_n$ ,  $\mathfrak{M}_{n+1}$ , und das statische Moment für das halbe Polygon  $\gamma E_1 E_2 E_3$ ....  $E_n \alpha$  mit m, so ist:

1) 
$$m = m_1 + M_2 + M_3 + M_4 \dots + M_n + m_{n+1}$$
,

so dass, wenn wir setzen:

2) 
$$m = (M_1 + M_{n+1}) + \sigma$$

die Grösse o den Werth

3) 
$$\sigma = M_2 + M_3 + M_4 + \dots + M_n$$

hat.

Bezeichnen wir nun den Flächeninhalt eines der Dreiecke  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ ... mit D, so ist:

$$D = r^2 \cdot te \, a$$

also nach Nr. 13) in der vorigen Aufgabe:

$$m = n \cdot D \cdot z = (n \cdot r^2 \cdot \lg a) \cdot \left[ \frac{r}{3n \lg a} (2 + \lg a^2 + r^2) \frac{1}{\sqrt{1 + r^2}} \right],$$

$$m = \frac{1}{4}r^3 \cdot (2 + \lg a^2 + \lg \Delta^2) \cos \Delta.$$

Es ist aber dann auch:

$$\sigma = r^3 \cdot \lg a(p_8 + p_8 + p_4 + \dots + p_n)$$

 $\sigma = \tau^2 \cdot \operatorname{tg} \sigma [\Sigma_1 - p_1];$ 

mithin:

6)

$$\Sigma_{1H} = p_1 + \frac{m - (M_1 + M_{n+1})}{r^2, \lg g}.$$

Man hat daher die Werthe von M1 und Mn+1 zu bestimmen.

Bedeutet nun  $E_ICE_2$ , in Taf, III. Fig. 4. ein solches Dreieck ie  $E_ICE_2$ , in Taf, III. Fig. 3 und ist  $C_I$  die Theilungslinie, ao ist in Taf. III. Fig. 4. das Dreieck  $E_IC_I = d_1$  und das Dreieck  $E_EC_I = d_2$ 1, und man findet für die Inhalte dieser zwei Dreieck die Wetthe:

 $m = (M_1 + M_{n+1}) + r^2 \operatorname{tg} a [\Sigma_1 - p_1],$ 

8) 
$$d_1 = \frac{1}{4}r^2(\lg a + \lg A),$$

9) 
$$d_{n+1} = \frac{1}{4}r^2(\operatorname{tg} a - \operatorname{tg} \Delta)$$

Macht man nun  $Co = \frac{1}{2}CG = \frac{1}{2}^r$  und zieht man durch o die  $\epsilon_1e_{2n}$  parallel mit  $E_1E_{2n}$ , so schneidet sich die  $\epsilon_1e_{2n}$  mit  $C_f$ in einem Pankte i. Wird dann jeder der beiden Theile  $i\epsilon_1$ ,  $i\epsilon_{2n}$ halbirt, so sind die Halbiraugspunkte t und l die Schwerpunkte von  $E_1C_f$  beziehungsweise von  $E_{2n}C_f$ , und es ist:

10) 
$$it = \frac{1}{2}ie_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} E_1 \gamma = \frac{1}{2} \tau (tg \, a + tg \, \Delta).$$

11) 
$$il = \frac{1}{4}ie_{2n} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} E_{2n} \gamma = \frac{1}{4} r(\operatorname{tg} a - \operatorname{tg} \Delta).$$

Fällt man dann von t und von l aus die Perpendikel tk beziehungsweise lq auf die Theilungslinie  $C_7$ , so ist, weil die rechtwinkligen Dreiecke lik, liq, cio einander und dem Dreieck  $C_7G$  ähnlich sind, dessen Winkel bei C den Werth  $\Delta$  hat:

12) 
$$tk = it \cdot \cos d = \frac{1}{4} r (\operatorname{tg} a + \tau) \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2}},$$

13) 
$$lq = il.\cos \Delta = \frac{1}{4}r(\lg a - \tau)\frac{1}{\sqrt{1+\tau^2}}$$

Es sind daher die statischen Momente der Dreiecke  $E_1C_7$ und  $E_{2n}C_7$ , welche der Umdrehungsaxe entsprechen (die in  $\alpha_7$ liegt), bestimmt durch:

$$m_1 = d_1 \cdot tk = \frac{1}{4} r^2 (\lg a + \tau) \cdot \frac{1}{4} r (\lg a + \tau) \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2}}$$

und ehenso:

15) 
$$m_{n+1} = \frac{1}{2} r^3 (tg \, a - \tau)^3 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2}} \cdot$$

Man hat daher:

16) 
$$m_1 + m_{n+1} = \frac{1}{4} r^3 (\lg a^3 + r^2) \frac{1}{\sqrt{1+r^2}}$$

Setzt man die Werthe m (aus 5)) und  $(M_1 + M_{n+1})$  (aus 16)) in die Gleichung 7), so erhält man:

$$\mathcal{E}_{1H} = p_1 + \frac{r}{3 \lg a} \left[ (2 + \lg a^2 + \tau^2) - (\lg a^2 + \tau^2) \right] \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2}},$$

mithin, weil auch  $p_1 = \frac{n}{2}r \cdot \sin d = \frac{n}{2}r \frac{\tau}{\sqrt{1+\tau^2}}$  (siehe Taf. III. Fig. 3):

288 Hessel; Elementare Reweise einiger Saine, welche für die

17) 
$$\Sigma_{1H} = \frac{2r}{3\sqrt{1+r^2}} (\tau + \cot a) = \frac{\epsilon}{\epsilon} r(\cot a + \operatorname{tg} A) \cos A.$$

Beachtet man, dass diese Gleichung dasselbe sagt, wie die Gleichung

$$\Sigma_{1H} = \frac{2}{3} r \left( \frac{\cos a}{\sin a} + \frac{\sin \Delta}{\cos \Delta} \right) \cos \Delta,$$

d. h. wie

$$\Sigma_{1H} = \frac{2}{4}r \frac{\cos a \cos \Delta + \sin a \sin \Delta}{\sin a},$$

so kann man sie auch ausdrücken durch:

18) 
$$\Sigma_{1H} = \frac{2}{3} r \left( \frac{1}{\sin a} \right) \cos(a - d) = \frac{2}{3} r \csc a \cdot \cos(a - d).$$

II) Aufläsung des zweiten Theiles der Aufgabe Es ist hierdurch der eine Theil der Aufgabe gelüst. Um aber auch den anderen zu lösen, bezeichnen wir, wenn der zu oy senkrechte Durchmeaser des Polygons die Umdrehungsare ist, mit III, My, My, My, My, My, By, die statischen Momente der Dreiseks

$$d_1, D_2, D_3, D_4 \dots D_n, d_{n+1}$$

und mit m' das statische Moment für das halbe Polygon  $\gamma E_1 E_2 E_3 \dots E_n a$ , so ist:

$$m' = m'_1 + M'_2 + M'_3 + M'_4 + \dots + M'_n - m'_{n+1},$$

und, weil nach Nr. 13) in der vorigen Aufgabe

$$\varrho = -\frac{\mathbf{r}}{3n \operatorname{tg} a} (\operatorname{tg} a^3 - \operatorname{tg} \varDelta^3) \sin \varDelta$$

war, und:

$$m' = n$$
.

ist, auch:

$$m' = -(nr^2 \operatorname{tg} a) \cdot \frac{r}{3n \operatorname{tg} a} (\operatorname{tg} a^2 - \operatorname{tg} \Delta^2) \sin \Delta r$$

also:

m' = 
$$-\frac{1}{2}r^3 \cdot (\operatorname{tg} a^2 - \operatorname{tg} A^2) \sin A$$
.  
Bezeichnen wir dann ferner mit  $\sigma'$  die Summe

$$\sigma' = M'_2 + M'_3 + M'_4 + \dots + M'_n$$

so ist:

Lehre von den regelmässigen Polygonen von Wichtigkeit sind. 289

$$m' = (m'_1 - m'_{n+1}) + \sigma',$$

und es ist dann (analog der Gleichung 6):

$$\sigma' = r^2 \operatorname{tg} a (\mathfrak{P}_2 + \mathfrak{P}_3 + \mathfrak{P}_4 \dots + \mathfrak{P}_n),$$
  
$$\sigma' = r^2 \operatorname{tg} a [\Sigma_{2b} - \mathfrak{P}_1],$$

mithin (analog der Gleichung 7):

7,1) 
$$\Sigma_{2k} = \mathfrak{p}_1 + \frac{m' - (\mathfrak{M}'_1 - \mathfrak{M}'_{n+1})}{r^2 \cdot \lg a}.$$

Es ist aber hier:

$$\mathfrak{M}'_1 = d_1 \cdot CK,$$
  
 $\mathfrak{M}'_{n+1} = d_{n+1} \cdot Cq;$  (siehe Taf. III. Fig. 4.),

aber:

6.1)

$$CK = Ci - Ki,$$

$$CK = \frac{1}{\cos \Delta} - it \sin \Delta \text{ (vergl. Nr. 12)}.$$

Es ist also:

$$CK = \frac{1}{2}r(2\sqrt{1+z^2} - (\lg a + \tau)\frac{\tau}{\sqrt{1+\tau^2}}) = \frac{1}{2}r(\frac{2+2\tau^2-\tau, \lg a - \tau^2}{\sqrt{1+\tau^2}})$$
  
 $12,1)$   $CK = \frac{1}{2}r(2-(\lg a - \tau)\tau)\frac{1}{\sqrt{1+\tau^2}}$ 

and chence.

$$C_q = \frac{1}{r} \frac{1}{\cos d} + i l \sin d = \frac{1}{4} r (2 \sqrt{1 + r^2} + (\log a - r) \frac{r}{\sqrt{1 + r^2}}),$$

13,1

$$Cq = \frac{1}{4}\tau(2 + \tau^6 + \tau \operatorname{tg} a) \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^6}} = \frac{1}{4}\tau(2 + (\operatorname{tg} a + \tau)\tau) \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^6}};$$
folglieh:

 $M_1 = \frac{1}{2} r^2 (tg a + \tau) \cdot \frac{1}{2} r(2 - (tg a - \tau)\tau) \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2}}$ 

$$\mathbf{m}'_1 = \frac{1}{6} r^2 (2(\lg a + \tau) - \tau (\lg a^2 - \tau^2)) \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2}}$$

 $M'_{n+1} = \frac{1}{4} r^2 (\lg a - \tau) \cdot \frac{1}{4} (2 + (\lg a + \tau)\tau) \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^3}};$ Theil XXXIX.

290 Hessel: Elementare Beweise einiger Sâtze, welche für die also:

15,1) 
$$M'_{n+1} = \frac{1}{6} r^3 [2(\operatorname{tg} a - \tau) + \tau (\operatorname{tg} a^3 - \tau^3)] \frac{1}{\sqrt{1+\tau^2}}$$

mithin:

$$\begin{split} 16,l) & \quad \mathbb{H}'_1 - \mathbb{H}'_{n+1} = \tfrac{1}{2} r^3 [2 - (\lg \alpha^2 - \tau^2)] \frac{\tau}{\sqrt{1 + \tau^2}} \\ & \quad = \tfrac{1}{2} r^3 [2 - (\lg \alpha^2 - \lg \alpha^2)] \sin \alpha. \end{split}$$

Es ist daher:

$$\begin{array}{ll} m' - (\mathbb{H}'_1 - \mathbb{H}'_{n+1}) = \frac{1}{2}r^3 \cdot \sin \varDelta [-(\operatorname{tg} a^2 - \operatorname{tg} \varDelta^2) - (2 - (\operatorname{tg} a^3 - \operatorname{tg} \varDelta^3))] \\ = -\frac{2}{3}r^3 \sin \varDelta. \end{array}$$

Da nun 
$$\mathfrak{P}_1 = \frac{a}{r} r \cos d$$
 und  $\Sigma_{2h} = \mathfrak{P}_1 + \left(\frac{-\frac{a}{r} r^2 \sin d}{r^2 \operatorname{tg} a}\right)$  (vergleiche 7,1), so ist:

17,1) 
$$\Sigma_{2h} = \frac{1}{2}r(\cos d - \frac{\sin d}{\lg a}) = \frac{1}{2}r(\cot d - \cot a)\sin d$$

Es ist also auch:

$$\Sigma_{2k} = \frac{2}{3} r \left( \frac{\cos \Delta}{\sin \Delta} - \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \right) \sin \Delta = \frac{2}{3} r \frac{\sin (\alpha - \Delta)}{\sin \alpha},$$

folglich: 18,I)

$$\Sigma_{2b} = \frac{1}{3} r \csc a \cdot \sin(a - \Delta)$$

Es ist dabei zu beachten, dass für  $\Delta=a$  beide Formeln 17,1) und 18,1) den Werth  $\Sigma_{2k}=0$  geben, dass aber, für  $\Delta=0$ , die Gleicbung 17,1) übergeht in

$$\Sigma_{2h} = \frac{9}{2} r(\cot 0 - \cot a) \cdot \sin 0 = \infty \cdot 0,$$

während die Gleichung 18,1) übergeht in

$$\Sigma_{2k} = \frac{2}{3}r \csc a \cdot \sin(\alpha - 0) = \frac{2}{3}r \frac{\sin a}{\sin a},$$

das heisst in

$$\Sigma_{2h} = 1r$$

Soll aber auch für  $\Delta=0$  das Zeichen  $\Sigma_{2h}$  die Bedeutung der algebraischen Summe:

$$\Sigma_{2h} = \mathfrak{P}_1 + \mathfrak{P}_2 + \mathfrak{P}_3 \dots + \mathfrak{P}_n = \Sigma_{2h}(n)$$

haben und setzen wir die algebraischen Summen:

$$(\mathfrak{P}_1 + \mathfrak{P}_2 + \mathfrak{P}_3 + \dots + \mathfrak{P}_n) + \mathfrak{P}_{n+1} = \mathcal{E}_{2b}(n+1),$$
  
 $(\mathfrak{P}_2 + \mathfrak{P}_3 + \mathfrak{P}_4 + \dots + \mathfrak{P}_n = \mathcal{E}_{2b}(n-1);$ 

Lehre von den regelmässigen Polygonen von Wichtigkeit sind. 291

so sehen wir leicht ein (vergleiche Taf. III. Fig. 6, I. und Fig. 7, I.), dass, wenn  $\mathfrak{p}_1 = + \frac{1}{2} r (= Co_1)$  ist, auch  $\mathfrak{p}_{n+1} = -\frac{1}{2} r (= Co_{n+1})$  ist, und dass

$$\Sigma_{2h}(n+1) = \Sigma_{2h}(n-1) = 0,$$

also:  $\Sigma_{2h} = \Sigma_{2hn} = \Sigma_{2h}(n-1) + \mathcal{V}_1 = 0 + 2r = 2r^*$ 

Man hat hier also, für  $\Delta = 0$ , besonders zu beachten die Werthe:

$$\mathcal{E}_{2h}(n\pm 1)=0$$
 and  $\mathcal{E}_{2h}=\mathcal{E}_{2h}(n)=\frac{\pi}{2}r$ .

å.

Bedestung der im vorstehenden Paragraphen enthaltenen Formeln 17) and 18; 17.1 and 18,15. Construien wir in einem Kreise vom Radius H=1r ein regelmäsiges 2 naeitiges Polygon, theilen se mittelst eines solchen Durchmessers H, der mit einem seiner Eckdurchmessers Winkel =d bildet, die =0 and  $=\frac{1}{4}\binom{5900}{2m}$  d. b.  $=\frac{a}{2}$  sind, und fällen

= d bildet, die = 0 and =  $\frac{1}{4} \left(\frac{920}{2n}\right)^n$  d. b.  $\leq a$  sind, und fällen wir in der einen der so entstandenen Hälften, van den Eckpunkten derselben aus, die Perpendikel auf den Durchmesser H, so haben diese die Werthe  $p_1, p_2, p_2, \dots, p_n$ , and ihre Abstände vom Mittelpunkte haben die Werthe  $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_n$ , und es ist die arithmetische Somme

 $p_1 + p_2 + p_3 \dots + p_n = \Sigma_{1H} = \mathbb{E}.(\cot a + \operatorname{tg} \Delta) \cos \Delta = \mathbb{E}.\cos a \cdot \cos(a - \Delta),$ 

und, für d>0 und  $\stackrel{=}{<}a$ , die algebraische Summe:

 $p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = E_{2h} = n \cdot (\cot d - \cot a) \sin d = n \cdot \csc a \cdot \sin(a - d)$ .

(Vergleiche Taf. III. Fig. 9. mit Rücksicht auf Taf. III. Fig. 3.)

Für  $\Delta = 0$  ist die algebraische Summe:

 $p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = n$ 

 $p_1 + p_2 + p_3 \dots + p_n + p_{n+1} = 0.$ 

let daher in Taf. III. Fig. 5. die  $C\gamma_1=B$  und  $\angle gC\gamma_1=d$ 

 $\Sigma_{2h} = \Sigma_{2h}(n) = \Sigma_{2h}(n+1) - \mathbb{P}_{n+1} = 0 - (-\frac{n}{5}r) = \frac{n}{5}r.$ 

<sup>&#</sup>x27;) Ebeneo ist:

292 Hessel: Elementare Beweite einiger Satze, welche für die

and  $Cg = \mathbb{B} \cdot \cos \Delta = \mathbf{r}_1$ , and  $\angle N_1 Cg = 90^\circ - a$ , so ist, weil  $\angle N_1 C\gamma_1 = N_1 Cq + q C\gamma_1$  and  $N_1 q\gamma_1$  seakrecht zu Cq ist, auch

 $N_1\gamma_1 = r_1(\cot a + \operatorname{tg} \Delta) = H \cdot \cos \Delta(\cot a + \operatorname{tg} \Delta) = \Sigma_{1H}$ 

Es ist dann aber auch  $gy_1 = \mathbb{R}$ .  $\sin \Delta = r_2$  und  $Cg = gy_1 \cdot \lg gy_1 \cdot \ell$   $= r_2 \cdot \cot \Delta$ . Zieht man daher  $\gamma_1 m$  parallel CN, so ist  $\Delta gm\gamma_1$  $= \Delta gCN = a$ , also  $\Delta g\gamma_1 m = 90^\circ - a$ , und daher

 $gm = r_2 \cdot tg g \gamma_1 m = r_2 \cot a$ 

mithin:

 $Cm = Cg - gm = \tau_2(\cot \Delta - \cot a) = \Sigma_{2a}$ 

Let ferner in Taf. III. Fig. 8. die  $Cl = \mathbb{E}$  und die  $CK = \mathbb{E}$ .  $\cos ac = a = \varrho$  und es ist in dem Kreise vom Radius  $\varrho$  der Centriwinkel  $\gamma_1 CN = gCN - gC\gamma_1 = a - d$ , und man hat  $\gamma_1 \nu$  senkrecht zu CN gezogen, so ist:

 $C_{\nu} = \rho \cdot \cos(a - \Delta) = \mathbb{H} \cdot \csc a \cdot \cos(a - \Delta) = \Sigma_{1H}$ 

und

$$y_1 = \varrho \cdot \sin(a - \Delta) = \mathbb{E} \cdot \csc a \cdot \sin(a - \Delta),$$

also , falls \$\d > 0 und \frac{=}{\leftilde{\alpha}} a ist :

 $\nu \gamma_1 \equiv \Sigma_{2h}$ 

### ğ. 5.

Sätze, die aus vorstehender Untersuchung sich ergeben.

1) Ist in einem Kreise vom beliebigen Radius B ein regelmässiges 2nseitiges Polygon Ø beschrieben und mittelst eines beliebigen Durchmessers H so halbirt, dass dieser Durchmesser mit dem nächstnachbarlichen Eck-

durch messer Winkel =  $\Delta$  hildet, die > 0 und  $<\frac{1}{2}\left(\frac{360}{2\pi}\right)^{\alpha}$  d. h.  $<\alpha$  sind, so ist

I) die arithmetische Summe  $\Sigma_{1H}$  der, aus den Eckpunkten der einen Halfte von  $\Phi$  auf den theileiden Durchmesser H möglüchen Perpendikel sowohl erstens: gleich der Summe der in einem Hülfskreise vom Radius  $\tau_1 = 11.\cos J$  construirten Taugentenlinien der beiden Winkel (309 – a) und J I,1)  $\Sigma_{1H} = (\mathbb{H} \cos A)(\cot a + \operatorname{tg} A),$ 

als auch zweitens: gleich der in einem Hülfskreise vom Radius  $\varrho = \mathbb{E} \csc a$  construkten Cosinuslinie des Winkels (a-d);

1,2)  $\Sigma_{1H} = (H. \operatorname{cosec} a). \operatorname{cos} (a - \Delta).$ 

II) Die algebraische Summe  $\Sigma_{2k}$  der, aus den Eckpunkten der einen Hallte von  $\Phi$  auf den, zu den balbirenden Diennesser H se nirechten Rädius sowohl erstena: gleich der Differenz der, in einem Hülfskreise vom Radius  $\tau_k = \mathbb{B}$ ,  $\sin J$  construirten Tangentenlinien der Winkel (90-2) und (90-2) is

II,1)  $\mathcal{E}_{2h} = (\mathbb{E} \cdot \sin \Delta)(\cot \Delta - \cot a),$ 

als auch zweitens: gleich der, in einem Hülfskreise vom Radius  $\rho = \mathbb{B}$ .coseca construirten Sinuslinie des Winkels (a-d);

11,2)  $\Sigma_{2h} = (11 \cdot \csc a) \cdot \sin(a-\Delta)$ .

2) lat irgend ein regelmissigos 2n seitigos Polygon Φ vom Eckralius = B mittelst eines größ sich Durchmessers H halbirt, so ist die arithmetische Summe der Abstände der Eckpunkte, in je einer der zwei Hältlen des Polygons Φ, von dem theilenden Durchmesser H gleich der dem Radius entsprechenden Cefangertenalinie des halb en Centriwinkels (vergl. Taf.III. Fig. 7.l), und die algebräische Summe der Abstände dieser Ecken von dem zu der Theilungslinie H senkrechten Durchmesser h, wenn bei jeder der beiden Hälfeen von Φ un einer der beiden hälften von Φ un einer der beiden in H liegenden Eckpunkte von Φ berücksichtigt wird, gleich dem Radius:

wenn aber beide in H liegenden Eckpunkte bei jeder der beiden Hälften von Φ herücksichtigt werden sollen, gleich Null.

Das heisst es ist bei  $\Delta = 0$ :

$$\begin{cases}
\Sigma_{1H} = \mathbb{R} \cdot \cot u, \\
\Sigma_{2h} = \Sigma_{2h}(n) = \mathbb{R}, \\
\Sigma_{2h}(n+1) = 0.
\end{cases}$$

 Ist ein regelmässiges 2nseitiges Polygon Φ vom Eckradius = M mittelst eines kleinsten Durchmessers H hablirt, so lat die arithmetische Summe der Abstände der Eckpunkte in je einer der heiden Hälften des Polygons  $\Phi$ von dem theilenden Durchnesser H gleich der dem Radius H entsprechenden Consecantenlinte des halhen Cestritwinkels (vergleiche Taf. III. Fig. 7.2), und die algebräsche Summe der Abstände dieser Eckpunkte von dem zur Theilungsleic H senkrechten Durchmesser A ist dann =Nali. Das heisat bei A = 0 ist:

$$\begin{array}{l} \Sigma_{1H} = \mathbb{B} . \operatorname{cosec} a, \\ \Sigma_{2h} = 0. \end{array}$$

ğ. (

Vergleichung zweier zu einander senkrechten Durchmesser. H und h des 2nseitigen Polygons in fraglicher Beziehung.

Ist ein regelmässiges 2nseitiges Polygon  $\Phi$  vom Eckradus intitelat zweier zu einander senkrechter Dorchmesser H auf durchechnitten und hat H dabei eine solche beliebige Lage in  $\theta$ , bei welcher H mit dem nichsten Eckdurchmesser Winkel d sild det, die  $\leq 0$  und  $\approx 10^{-900}$  d. h.  $\approx a$  sind, so hat der Wiskel, den der Durchmesser h nit g einem der beiden ihm nächstrachsarlichen Eckradien von  $\Phi$  hildet:

1) falls n eine gerade Zahl = 2v ist, einen Werth, der = d ist

 falls aber n eine ungerade Zahl = 2ν+1 ist, einen Werth δ, so dass:

$$\delta = a - \Delta$$

und = 0 und = a ist. (Vergl. Taf. III. Fig. 9.)

Es sei daher, um deu zweiten dieser beiden Fälle näher zu betrachten, das mittelst der zwei zu einander seukrechten Durchmesser H und A in 4 Quadranten (quadrantenartige Theile) zer theilte Polygon 0,000 me Eckradius B ein solches regelmässigs Polygon 0,000,000 me Eckradius B ein solches regelmässigs Polygon 0,000,000 me Eckradius B ein solches pregimässigs Polygon 0,000 me Eckradius B ein solches Taf. III. Ein Wir wollen diegeingen 2 Ecken, welche dem Durchmesser H nätchst liegen, als die mit 0, und 0,241 bezeichneten betrachten und der Alleemeinheit weges annehmen, dass ihr Abstand von H.

d.h. Bsin A, grösser als Null sei, und dass der Winkel A kleiner als  $\frac{1}{4} \left( \frac{360}{2n} \right)^{\circ}$  d. h. < a sei, und denjenigen Quadranten den 1sten, 2ten, 3ten, 4ten Quadranten

nennen, in welchem die Ecken 01, 02+1, 02+1, 04+1

liegt.

nnd

Es seien dann in dem Polygon @ zwei andere Polygone dargestellt, deren jedes die ungerade Seitenzahl 2v+1 und den Eckradius B hat; das eine sel o1 02 04 .... 04r+1 = f1 und das andere 02 04 06 .... 04+12 = fa.

Man bezeichne dann die Werthe der arithmetischen Summen der sämmtlichen Perpendikel, welche aus den Eckpunkten gefällt werden können,

$$\inf_{\mathbf{a} \in \mathcal{H}} \mathbf{1}_{\mathbf{a} \in \mathcal$$

was wir uns durch folgende zwei Schemata (in denen die Ordnnngszahlen weggelassen sind) versinnlichen können:

Diess vorausgeschickt, so sind, den vorstehenden Lehren gemäss, für das 2(2v+1) seitige Polygon Ø folgende Gleichungen gültig:

 $V_1 = V_2$ ;  $X_1 = X_2$ ;  $Y_1 = Y_2$ ;  $Z_1 = Z_2$ 

$$v_1 = v_2; \quad x_1 = x_2; \quad y_1 = y_3; \quad z_1 = z_3$$

ist, so dass die Ordnungszahlen (1, 2) nur dazu dienen, auf das berücksichtigte Polygon f. beziehungsweise f., mithin auch auf den berücksichtigten Quadranten hinzuweisen.

<sup>\*)</sup> Es versteht sich dahei von selbst, dass hier

296 Hessel: Elementare Beweise einiger Satze, welche für die

$$\begin{aligned} (V_1 + V_2) + (X_1 + Z_3) &= (\mathbb{B}.\cos \mathcal{J}).(\cot a + \lg \mathcal{J}) \\ &= (\mathbb{B}. \operatorname{cosec} a).\cos(a - \mathcal{J}) \\ &= (\mathbb{B}. \operatorname{cosec} a).(\cos a) \end{aligned} \\ & = (\mathbb{B}. \cos(a).(\cos a) \\ & = (\mathbb{B}. \sin \mathcal{J}).(\cot \mathcal{J} - \cot a) \\ &= (\mathbb{B}. \operatorname{cosec} a).\sin(a - \mathcal{J}) \end{aligned} \\ & = \mathcal{E}_{\mathbf{b}}. \end{aligned}$$

= (B.cosec a).sin \( \delta\)

Es folgen daraus, wenn \( h\) statt \( H\), und \( d\) statt \( d\) (und an gekehrt) gesetzt wird, die Gleichungen:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \mathbf{c_a} + y_1 \end{pmatrix} + \langle \mathbf{c_1} + x_a \rangle &= (\mathbf{H}.\cos \delta), (\cot a + \mathbf{tg} \delta) \\ &= (\mathbf{H}.\cos \mathbf{c_a}), \cos (a - \delta) \\ &= (\mathbf{H}.\csc \mathbf{c_a}), \cos \delta \end{aligned} \\ & \{ F_1 + Y_1 \} - (Z_2 + X_1) &= (\mathbf{H}.\sin \delta), (\cot \delta - \cot a) \\ &= (\mathbf{H}.\csc a), \sin (a - \delta) \\ &= (\mathbf{H}.\csc a), \sin (a - \delta) \end{aligned} \\ = \mathcal{E}_{\mathbf{H}^2},$$

6. 7.

Aufgabe. Mau soll, unter Beibehaltung der im vorigen Paragraphen eingeführten Bezeichnungen, auch für das regelmässige Polygon  $f_1$ , dessen Seitenzahl ung era de  $(=2\nu+1)$  ist, die Werthe:

$$V_1 + X_1 = S_{1H}$$
 und  $v_1 - x_1 = S_{2h}$ 

bestimmen, und auch die analogen Werthe:

$$x_1 + y_1 = S_{1k}$$
 und  $X_1 - Y_1 = S_{2H}$ 

angeben.

Auflösung. Denken wir uns, es habe jeder der Eckpunkte  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_{d+1}$  des an sich nicht schweren Polygons  $f_i$  (siebe Taf. IIII. Fig. 9.) das Gewicht  $g_i$  so ist, wenn H die Umdrebung-axe ist und für jeden Werth von m durch  $p_m$  das Perpendikt von  $\alpha_n$  auf H bezeichnet wird, als Gleichung der statisches Momente gülüg die Gleichung

$$g(p_1+p_3+p_5....+p_{2r+1})=g(p_{2r+3}+p_{2r+5}+p_{2r+7}....+p_{4r+1}),$$

$$(V_1 + V_2) = \frac{1}{2} (\Sigma_{1H} + \Sigma_{2H}),$$

$$(X_1 + Z_2) = \frac{1}{2} (\Sigma_{1H} - \Sigma_{2H}),$$

$$(x_1 + x_2) = \frac{1}{2} (\Sigma_{1h} - \Sigma_{2h}),$$

$$(x_1 + x_2) = \frac{1}{2} (\Sigma_{1h} - \Sigma_{2h}),$$

<sup>&#</sup>x27;) Man kann aus diesen vier Gleichungen auch folgende Gleichanges ableiten:

Lehre von den regelmässigen Polygonen von Wichtigkeit sind. 297 oder:

 $p_1 + p_3 + p_5 + \dots + p_{3p+1} = p_{3p+3} + p_{2p+3} + p_{2p+7} + \dots + p_{4p+1}.$ Da aber (vergl. Taf.III. Fig. 9.)  $p_{3p+3} = p_3$  und  $p_{3p+5} = p_4$  u.s. w., so ist auch:

 $p_{2r+3}+p_{2r+5}+p_{2r+7}+\cdots+p_{4r+1}=p_2+p_4+p_6+\cdots+p_{2r}$ . Es ist also auch:

 $p_1+p_3+p_5....+p_{2r+1}=p_2+p_4+p_5....+p_{2r},$  mithin jede dieser beiden Summen  $=\frac{1}{4} \Sigma_{1H}$ , so dass  $S_{1H}=\frac{1}{4} \Sigma_{1H}.$ 

Es ist daher:

$$V_1 + X_1 = Y_1 + Z_1 = S_{1H} = \frac{1}{4} \Sigma_{1H}$$

mithin:

$$S_{1H} = \frac{1}{4}(\mathbb{H}. \csc a). \cos(a-\Delta).$$

Ebenso ist:

$$x_1 + y_1 = v_1 + z_1 = \frac{1}{4} \Sigma_{1k},$$

also:

II)  $S_{1b} = \frac{1}{4} \Sigma_{1b} = \frac{1}{4} \mathbb{E} \cdot \csc a \cdot \cos(a - \delta) = \frac{1}{4} \mathbb{E} \cdot \csc a \cdot \cos d$ .

Da nun aber auch demgemäss:

$$(x_1+y_1)-(v_1+z_1)=0$$
,

und auch, wie bereits oben gezeigt ist.

 $(v_1 + y_2) - (x_1 + z_2) = \mathcal{E}_{2\lambda}$ 

so folgt durch Subtraction dieser beiden Gleichungen:

$$2(v_1-x_1)=\Sigma_{2k},$$

$$2(y_1 - z_1) = \Sigma_{2k}$$

so dass

and durch Addition:

$$v_1 - x_1 = y_1 - z_1 = \frac{1}{4} \mathcal{L}_{2k}; \quad v_1 - y_1 = X_1 - Z_1,$$
 also:

III)  $S_{2k} = \frac{1}{4} \mathcal{L}_{2k} = \frac{1}{4} \mathbb{H}$ . cosec a.  $\sin \delta = \frac{1}{4} \mathbb{H}$ . cosec a.  $\sin (a - \Delta)$ . Ebenso ist:

$$X_1 - Y_1 = Z_1 - V_1 = \frac{1}{4} \Sigma_{2H}$$

also:

#### IV) $S_{2H} = 1\Sigma_{2H} = 1\mathbb{E} \cdot \operatorname{cosec} a \cdot \sin(a-\delta) = 1\mathbb{E} \cdot \operatorname{cosec} a \cdot \sin \Delta$ .

Ist daher in einem Kreise ein regelmässiges Polygon f. ron ungerser Seitenzahl (2v+1) und ein anderes Ø von doppelt so grosser Seitenzahl 2(2v+1) concentrisch so dargestellt, dass die ahwechselnden Eckpunkte von diesem zugleich auch die Eckpunkte von jenem sind, und es sind beide Polygone mittelst eines and desselben heliebigen Durchmessers H des Kreises getheitt, so ist

- die arithmetische Summe der Abstände der Eckpunkte von dem thellenden Durchmesser H in heiden Theilen von fi gleich gross und halb so gross als in je einem der heiden Theile des Polygons O; und
- die algebraische Summe der Abstände der Eckpunkte von dem, zum thellenden Burchmesser H senkrechten Burchmesser h in beiden Theilen von f, gleich gross und in jedem halb so gross als in je einem der heiden Theile von Ø.

Hat daher der Winkel  $J_a$  den der theilende Durchmesser H mit dem nächstnachharlichen gemeinschaftlichen Eckradius  $(C_0)$  nucht, den Werth J = 0 und  $= \frac{1}{2} \frac{300^0}{(20^0 + 1)}$  d. h. = a, und ist der Eckradius = B, so hat jene arithmetische Summe den Werth:

$$S_{1H} = \frac{1}{4} \Sigma_{1H} = \frac{1}{4} \mathbb{H} \cdot \operatorname{cosec} a \cdot \cos(a - \delta)$$

und die erwähnte algebraische Summe den Werth:

$$S_{2h} = \frac{1}{2} \Sigma_{2h} = \frac{1}{2} \mathbb{H} \cdot \operatorname{cosec} a \cdot \sin(a - \Delta).$$

Ist  $\Delta = a$ , das heisst, ist der theilende Durchmesser H zu einem das Polygon  $f_1$  symmetrisch theilenden Durchmesser senkrecht, so wird jene arithmetische Summe zu

$$S_{1H} = \frac{1}{4} \mathbf{H} \cdot \csc a$$
,

und die berücksichtigte algebraische Summe zu

$$S_{2h} = 0.$$

Ist  $\Delta=0$ , d. h. ist der theilende Durchmesser H selhst ein symmetrisch theilender Durchmesser für  $f_1$ , so geht die in Rede stehende arithmetische Snmme über in

$$S_{1H} = \{1, \cot a,$$

und die berücksichtigte algebraische Summe in

$$S_{2h} = S_{2h}(\nu + 1) = \frac{1}{3} \Sigma_{2h}(2\nu + 1) = \frac{1}{3} \mathbb{H}.$$

Es ist daher z. B. bei einem gleichseitigen Dreieck  $f_1$ , we  $a=30^\circ$ , also  $\sin a=\frac{1}{2}$ ;  $\cos a=\frac{1}{2}\sqrt{3}$ ;  $\cot a=\sqrt{3}$  und  $\csc a=2$  ist, bei  $\Delta>0$  und < a:

$$\begin{split} S_{1H} &= \frac{1}{4} \mathbb{B}. 2 \cdot \cos(a - A) = \mathbb{B} \cdot \cos(30^\circ - A) = \mathbb{B} \cdot (\cos A \cdot \mathbf{v}_4^2 + \frac{1}{8} \sin A), \\ S_{2h} &= \frac{1}{4} \mathbb{B}. 2 \cdot \sin(a - A) = \mathbb{B} \cdot \sin(30^\circ - A) = \mathbb{B} \cdot (\frac{1}{2} \cos A - \sin A \cdot \mathbf{v}_4^2). \end{split}$$

Bei d=a, d.h. wenn der theilende Durchmesser H senkrecht zu einem symmetrisch theilenden Durchmesser ist:

$$S_{1H} = \frac{1}{2} \mathbb{H}$$
. cosec  $30^{\circ} = \mathbb{H} = \frac{1}{2} \mathbb{H} + \frac{1}{2} \mathbb{H}$ ,

$$S_{2h}=0$$
;

bei  $\Delta = 0$ , d. h. wenn H ein symmetrisch theilender Durchmesser ist:

$$S_{1H} = \frac{1}{4} \mathbb{H} \cdot \cot 30^{\circ} = \frac{1}{4} \mathbb{H} \cdot \sqrt{3} = \mathbb{H} \cdot \sqrt{4} = \mathbb{H} \cdot \sin 60^{\circ},$$
  
 $S_{2h} = \frac{1}{4} \mathbb{H} = \mathbb{H} - \frac{1}{4} \mathbb{H}.$ 

§. S.

Sonstige Beweise der in Rede stehenden Sätze. Man kann uatürlich die hier auf elementarem Wege bewiesenen Sätze, dass für  $a=\frac{1}{4}\binom{360}{2\nu}$  und für d > 0 und < a die Gleichungen beatehen:

 $\sin \Delta + \sin(\Delta + 2a) + \sin(\Delta + 4a) + \sin(\Delta + 6a) \dots + \sin(\Delta + (2\nu - 1)2a)$   $= \csc a \cdot \cos(a - \Delta),$ 

 $\cos \Delta + \cos(\Delta + 2a) + \cos(\Delta + 4a) + \cos(\Delta + 6a) \dots + \cos(\Delta + (2\nu - 1)2a)$   $= \csc a \cdot \sin(a - \Delta)$ 

 $\sin \Delta + \sin(\Delta + 4a) + \sin(\Delta + 8a) \dots + \sin(\Delta + v.4a) = \frac{1}{2} \csc a \cdot \cos(a - \Delta),$  $\cos \Delta + \cos(\Delta + 4a) + \cos(\Delta + 8a) \dots + \cos(\Delta + v.4a) = \frac{1}{2} \csc a \cdot \sin(a - \Delta);$ 

und die sonstigen daraus folgenden Sätze (son denen hier nur einige angedeutet worden sind) auch aus den betreffenden allgemeineren Sätzen: 300 Hessel: Elementare Beweise einiger Satze, welche für die

$$\begin{split} \sin\alpha + \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha + 2\beta) + \sin(\alpha + 3\beta) & \dots + \sin[\alpha + (n-1)\beta] \\ = & \frac{\sin\frac{1}{2}n\beta \cdot \sin[\alpha + \frac{1}{2}(n-1)\beta]}{\sin\frac{1}{2}\beta}, \end{split}$$

$$\cos \alpha + \cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha + 2\beta) + \cos (\alpha + 3\beta) \dots + \cos [\alpha + (n-1)\beta]$$

$$= \frac{\sin \frac{1}{2} n\beta \cdot \cos [\alpha + \frac{1}{2} (n-1)\beta]}{\sin \frac{1}{2} \beta}$$

ableiten, welche in den Lehrbüchern der Analysis, z. B. in den "Vorlesungen über höhere Mathematik von Ettingshausen (Wien 1827)" im ersten Bande Seite 125 Nr. 110. bewiesen werden.

Der interessanteste und noch dazu hüchst elementare Beweis der heiden Fundamentalsätze, auf die es hier ankommt. scheint mir aher der folgende zu sein. Es sei ein regelmässiges 2n seitiges Polygon  $f = o_1 o_2 o_3 \dots o_{2n}$ 

(siehe Taf. III. Fig. 9.), dessen Eckradius = II und dessen Mittelpunkt C ist, mittelst zweier heliebiger, zu einander senkrechter Durchmesser H1 und h1 durchschnitten, so dass H1 mit dem Eckradius  $C_{0_1}$  den beliebigen Winkel  $\Delta = 0$  und  $\leq \frac{1}{2n} \left(\frac{360}{2n}\right)^n d.h.$ a bildet. In ihm seien von den Eckpunkten o1, o2, o3....o. einerseits die Perpendikel p1, p2, p3.... pn auf H und andererseits die Perpendikel P1, P2, P2 .... Pa auf h gefällt. Man construire ein anderes regelmässiges 2n seitiges Polygon F so, dass dessen Seiten o, , oa, oa .... oan der Ordnung nach parallel den Eckradien Co, Co, Co, Co, Com in f sind und die Länge σ = H haben, ziehe in F zwei zu einander senkrechte Durchmesser H1 und h1 parallel mit H heziehungsweise mit h, projicire dann die Seiten o, o, o, o, o (durch Fällung von Perpendikeln aus den Endpunkten derselhen auf den hetreffenden Durchmesser) das eine Mal auf den Durchmesser h, und das andere Mal auf den Durchmesser H1. Bezeichnet man dann für die Seiten G1, σ<sub>0</sub>, σ<sub>1</sub>.... σ<sub>n</sub> die so entstehenden Projectionen, welche in h, liegen, mit q1, q2, q2 .... qn, welche in H1 liegen, mit Q1, Qa. Q3 .... Qn, und den Eckradius in F mit R, so ist allgemein:

$$q_m = \sigma_m \cdot \cos(90^\circ - (\Delta + [m-1) \cdot 2a]) = \sigma \cdot \sin(\Delta + (m-1) \cdot 2a)$$
  
=  $\mathbb{E} \cdot \sin(\Delta + (m-1) \cdot 2a)$ ,

also:

$$q_m = p_m$$

Lehre von den regelmässigen Polygonen von Wichtigkeit sind. 301

d. h.

$$q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n = p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n$$

und

$$Q_m = \sigma_m \cdot \cos(\Delta + (m-1)2a) = 11 \cdot \cos(\Delta + (m-1).2a,$$

also:

$$Q_m = \mathfrak{p}_m$$

d. b. es ist die algebraische Summe:

$$Q_1+Q_2+Q_3....Q_n=\mathfrak{P}_1+\mathfrak{P}_2+\mathfrak{P}_3....+\mathfrak{P}_n.$$

Es sind dahei die in  $h_1$  liegenden Projectionen so zu einer geraden Linie  $\Sigma_{1H}$  verhunden, dass diese ihre arithmetische Summe  $g_1 + g_2 + g_3 \dots + g_n$  darstellt, und man sieht dann aus der Construction sofort, dass

$$\Sigma_{1H} = R\cos(a-\Delta) + R\cos(a-\Delta) = 2R\cos(a-\Delta)$$

ist.

Ebenso aber hilden auch die in  $H_1$  entstandenen Projectionen eine solche Zusammenstellung, in welcher man sofort ihre algebraische Summe

$$Q_1+Q_2+Q_3....+Q_n=\mathfrak{p}_1+\mathfrak{p}_2+\mathfrak{p}_3....+\mathfrak{p}_n$$

in Form einer begrenzten geraden Linie  $\mathcal{E}_{2h}$  erkennen kann, und man ersieht aus der Construction sofort, dass

$$\Sigma_{2h} = R\sin(a-\Delta) + R\sin(a-\Delta) = 2R\sin(a-\Delta)$$

ist.

Wire almilich das Polygan  $o_1 o_2 o_3 \dots o_{2n}$ , Taf. III. Fig. 3, ships as ohen von seiner his herigan Badeautung, das Polygan F für einen Fall, in wichem dessen Seitenzahl = 10 ist, und wiren opp.  $o_1 o_2 o_3 o_4 o_3 o_4$ , or often danng nach die Seiten  $S_1, S_2, S_3, S_4, S_4$ , so würde die arithmetische Summe der Projectionen dieser Seiten and den beliebigen Durchmasser und den Seiten Seite

$$CG.\sin GCy + CA.\sin AC\alpha$$
.

Ware nun  $\alpha y$  der zu  $H_1$  senkrechte Durchmesser  $h_1$ , und es bildete  $\sigma_1$  mit  $H_1$  den Winkel  $\Delta$ , der = 0 und  $= \frac{360}{4} \left(\frac{360}{10}\right)^{\circ}$  d. h.

 $\leq a$  ist, so würde  $a_i$  mit  $b_i$  einen Winkel  $= 90^o - \Delta$  bilden. Es würde aber dann der zu  $a_i$  senkrechte Radius mit  $b_i$  eines Wiskel  $= \Delta$  einschliessen. Daraus folgt aber, dass der zu  $b_i$  nächst anchbarliche Eckradius mit b einen Winkel  $= (a-\Delta)$  bildes müsste, dass also Winkel  $ACa = GC\gamma = (a-\Delta)$  sein müsste lat aber diess der Fall, so ist auch:

 $\Sigma_{1H} = 2R\cos(a-\Delta)$  und  $\Sigma_{2h} = 2R\sin(a-\Delta)$ .

Da nun aber auch

 $R: \frac{1}{4}\sigma = R: \frac{1}{4}\mathbb{R} = 1: \sin a$ , also  $R = \frac{1}{4}\mathbb{R} \csc a$  ist, so let auch:

 $\Sigma_{1H} = 2R\cos(a-A) = 16.\csc a \cdot \cos(a-A),$ 

### XXI.

Allgemeine Form der Fourier'schen Reihen. Anwendung auf die Berechnung bestimmter Integrale und die Summirung der Reihen.

Von

Herrn Professor Dr. J. Dienger am Polytechnikum in Karlaruhe.

Die Formel, von der ich im Nachstehenden ansgehen will, ist die folgende:

$$\sum_{i}^{2} \int_{-c}^{+c} f(z) \cos \frac{\mu \pi(z-x)}{c} \partial z = -\frac{1}{2} \int_{-c}^{+c} f(z) \partial z + c f(x), \quad -c < x < +c.$$

Für x = +c oder = -c muss die zweite Seite diezer Gleichung beissen:

$$-\frac{1}{4}\int_{-\infty}^{+c} f(z)\partial z + \frac{1}{4}c[f(c) + f(-c)]. \tag{1}$$

Der Beweis dieser Formeln findet sich etwa in meiner "Differential- und Integralrechnung, zweite Auflage", S. 227. Dabei ist nur zu bemerken, dass, wenn f(x) für einen zwischen -c und +c liegenden Werth von x doppelwerthig ist, man auf der zweiten Seite in (1) die halbe Summe beider Werthe von f(x) statt dieser Grösse zu nehmen hat. Ist an den Gränzen  $(x = \pm c) f(x)$  doppelwertbig, so ist in (1) für f(c) oder f(-c)der innere Werth (d. h. der gegen das Intervall -c zu +c gewendete) zu wählen. Das Z-Zeichen bezieht sich auf die Werthe von μ von 1 durch die positiven ganzen Zablen bis co.

## §. J.

Seien  $\alpha$ ,  $\beta$  zwei (reelle) Zahlen zwischen -c und +c,  $s\theta$  dass

$$-c < \alpha < \beta < +c;$$
 (2)

soi fermer f(z) so beachaffen, daas von z=-c his z=a und von  $z=\beta$  his z=+c diese Funktion beständig Null, dagegen von z=a bis  $z=\beta$  immer =F(z), alsdann folgt aus (1), wenn man beachtet, dass hiernach für z=a und  $z=\beta$  die f(z) doppelweithig ist:

$$\frac{x}{2} \int_{a}^{\beta} F(t) \cos \frac{\mu \pi (t-x)}{c} \partial t$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{a}^{\beta} F(t) \partial t + cF(x), \quad \alpha < x < \beta;$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{a}^{\beta} F(t) \partial t + \frac{c}{2} F(x), \quad x = a \text{ oder } = \beta;$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{a}^{\beta} F(t) \partial t, \quad \text{wenn} \quad -c = x < a, \quad \beta < x = +c;$$
(3)

we für x = -c oder x = +c die letzte Gleichung nach (l') noch gilt, indem f(c) = f(-c) = 0.

Ist f(z) nur Null von z = -c bis z = a, dagegen F(z) von z = a bis z = +c, so folgt aus (1) and (1'):

$$\sum_{1,j}^{x} \int_{a}^{c} F(t) \cos \frac{\mu \pi (t-x)}{c} \partial_{x} dx$$

$$= -i \int_{a}^{\beta} F(t) \partial_{x} + cF(x), \quad a < x < c;$$

$$= -i \int_{a}^{\beta} F(t) \partial_{x} + \frac{c}{2} F(x), \quad x = a \quad \text{und} \quad = +c;$$

$$= -i \int_{a}^{\beta} F(t) \partial_{x}, \quad -c < x < a.$$
(4)

Ist endlich f(z) Null von  $z = \beta$  bis z = +c, dagegen F(z) von z = -c bis  $\beta$ :

Dienger: Allgemeine Form der Fourier'schen Reihen.

$$\sum_{1}^{x} \int_{-c}^{\beta} F(z) \cos \frac{\mu x (t-x)}{c} \partial z$$

$$= -i \int_{-c}^{\beta} F(z) \partial z + c F(z), \quad -c < x < \beta,$$

$$= -i \int_{-c}^{\beta} F(z) \partial z + \frac{c}{2} F(x), \quad x = -c \text{ oder } = \beta,$$

$$= -i \int_{-c}^{\beta} F(z) \partial x, \quad \beta < x < c.$$
(5)

Bei Doppelwerthigkeit gilt immer die bereits früher schon gemachte Bemerkung.

In (4) erhält man für x=-c denselhen Werth wie für x=+c; in (5) für x=+c denselben wie für x=-c.

ğ. 2.

Man setze in (1): z=z'-a-c, wo a ganz beliebig. Alsdann erhält man (wenn man z statt z' schreibt):

$$\begin{split} & \sum_{i=0}^{x} \int_{a}^{a+2c} f(z-a-c)\cos\frac{\mu x(z-a-c-x)}{c} \partial z \\ & = -\frac{1}{2} \int_{a}^{a+2c} f(z-a-c) \partial z + cf(x), \quad -c \leqslant x \leqslant +c. \\ & = -\frac{1}{2} \int_{a}^{a+2c} f(z-a-c) \partial z + \frac{c}{2} [f(c) + f(-c)], \quad x = \pm c, \end{split}$$

Setzt man hier  $f(u) = \Phi(u + a + c)$ , so ergibt sich:

$$\begin{split} & \sum\limits_{s}^{2} \int\limits_{s}^{s+2c} \Phi(s) \cos \frac{\mu \pi (t-a-c-x)}{c} \partial t \\ = & - \mathrm{i} \int\limits_{a}^{s+2c} \Phi(s) \partial t + c \Phi(x+a+c), \quad -c < x < +c, \\ = & - \mathrm{i} \int\limits_{a}^{s+2c} \Phi(s) \partial t + \sum\limits_{s}^{c} [\Phi(a+2c) + \Phi(a)], \quad x = \pm c. \end{split}$$

Setzt man endlich x=x'-a-c und beachtet, dass die Bedingung -c < x'-a-c < +c jetzt heisst: a < x' < a+2c, so erhält man leicht:

$$\sum_{i}^{\infty} \int_{a}^{a+2\pi} f(z) \cos \frac{\mu \pi (z-x)}{c} \hat{c}z$$

$$= -\frac{1}{4} \int_{a}^{a+2\pi} f(z) \hat{c}z + cf(x), \quad a < x < a + 2c,$$

$$= -\frac{1}{4} \int_{a}^{a+2\pi} f(z) \hat{c}z + \frac{c}{2} [f(a+2c) + f(a)],$$

$$= -\frac{1}{4} \int_{a}^{a+2\pi} f(z) \hat{c}z + \frac{c}{2} [f(a+2c) + f(a)],$$
(6)

lst b zwischen a und a+2c, f(z) Null von z=b his z=a+2cdagegen F(z) von z = a bis z = b, so folgt hieraus:

$$\sum_{i}^{\infty} \int_{a}^{b} F(z) \cos \frac{\mu \pi(z-x)}{c} \hat{v}z$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{a}^{b} F(z) \hat{v}z + cF(x), \quad a < x < b,$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{a}^{b} F(z) \hat{v}z + \frac{c}{2} F(x), \quad x = a \text{ oder } = b,$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{a}^{b} F(z) \hat{v}z, \quad b < x < a + 2c.$$
(7)

Für x=a+2c erhält man denselben Werth wie für x=aHier ist b-a < 2c, sonst a und b beliebig.

Setzt man in (6) a + 2mc für a, x + 2mc für x, wo m eine ganze (positive oder negative) Zahl, so folgt wegen  $\cos \frac{\mu \pi (z-x-2mc)}{c} = \cos \frac{\mu \pi (z-x)}{c}$ :

$$\sum_{a+2mc}^{2} \int_{a+2mc}^{a+2mc+2c} f(s) \cos \frac{\mu \pi (1-x)}{c} \partial t$$

$$= -\frac{1}{4} \int_{a+2mc}^{a+2mc+2c} f(s) \partial t + cf(x+2mc), \quad a < x < a + 2c,$$

$$= -\frac{1}{4} \int_{a+2mc}^{a+2mc+2c} f(s) \partial t + \frac{c}{2} [f(a+2mc+2c) + f(a+2mc)],$$
(b)
$$= -\frac{1}{4} \int_{a+2mc}^{a+2mc+2c} f(s) \partial t + \frac{c}{2} [f(a+2mc+2c) + f(a+2mc)],$$

$$= -\frac{1}{4} \int_{a+2mc}^{a+2mc+2c} f(s) \partial t + \frac{c}{2} [f(a+2mc+2c) + f(a+2mc)],$$

Setzt man eben so in (7) a + 2mc für a. b + 2mc für b. x + 2mc für x, we noch  $b + 2mc - (a + 2mc) \le 2c$ , so folgt:

Dienger: Allgemeine Form der Fourier'schen Reihen. 307

$$\begin{split} & \sum_{i=\pm 2mc}^{\infty} \int_{i+2mc}^{b+2mc} f(z) \cos \frac{\mu \pi (z-x)}{c} \, \partial z \\ = & -i \int_{i+2mc}^{b+2mc} f(z) \, \partial z + c f(x+2mc), \quad a < x < b, \\ = & -i \int_{i+2mc}^{b+2mc} f(z) \, \partial z + \frac{c}{2} f(x+2mc), \quad x = a \text{ oder } = b_i \\ & = -i \int_{i+2mc}^{b+2mc} f(z) \, \partial z, \quad b < x < a + 2c. \end{split}$$

För x = a + 2c erhält man denselben Werth wie für x = a. Dabei muss b-a < 2c sein.

Sei B > A,  $B - A = 2nc + \varrho$ , wo n eine positive ganze Zahl (Null eingeschlossen), o zwischen 0 und 2c. Alsdann ist:

$$\sum_{z}^{\infty} \int_{0}^{z} f(z) \cos \frac{\mu \pi (z-x)}{c} \partial z$$

$$= \sum_{i,j,d}^{x} \int_{1/d}^{4+2c} f(z) \cos \frac{\mu \pi}{c} \frac{(z-z)}{c} \partial_z + \sum_{i,j,d}^{\infty} \int_{-4+2c}^{4+2c} f(z) \cos \frac{\mu \pi(z-z)}{c} \partial_z + \dots$$

$$+ \sum_{i,j,d}^{x} \int_{-4+2c}^{4+2c} f(z) \cos \frac{\mu \pi(z-z)}{c} \partial_z + \sum_{i,j,d,k \geq c}^{\infty} \int_{1/d}^{4+2c} f(z) \cos \frac{\mu \pi(z-z)}{c} \partial_z$$

Von den Grössen zweiter Seite ist nun die erste nach (6):

$$- \ \ \downarrow \int_A^{A+2c} f(z) \, \delta z + c f(x), \quad A < x < A+2c,$$

$$-i \int_{A}^{A+2e} f(z) \partial z + \frac{c}{2} [f(A+2e) + f(A)], \quad x = A \text{ oder } = A + 2e;$$

die zweite nach (8):

$$-\frac{1}{4}\int_{A+2c}^{A+4c} f(z)\,\partial z + cf(x+2c), \quad A < x < A+2c$$

$$-\frac{1}{4} \int_{A+2c}^{A+4c} f(z) \partial z + c f(x+2e), \quad A \le x \le A + 2e,$$

$$-\frac{1}{4} \int_{A+2c}^{A+4c} f(z) \partial z + \frac{c}{2} [f(A+4e) + f(A+2e)], \quad x = A \text{ oder } A+2c;$$

308 Dienger: Allgemeine Form der Fourier'schen Reihen.

die dritte nach (8):

$$-\frac{1}{4}\int_{A+4\epsilon}^{A+4\epsilon} f(z)\hat{c}z + cf(x), \quad A < x < A+2\epsilon,$$

$$-\frac{1}{4}\int_{A+4\epsilon}^{A+4\epsilon} f(z)\hat{c}z + \frac{c}{2}[f(A+6\epsilon) + f(A+4\epsilon)], \quad x = A \text{ od.} = A+2\epsilon.$$

die vorletzte nach (8):

$$- \ \frac{1}{4} \int_{A+2(n-1)c}^{A+2nc} f(z) \, \partial z + c f \big[ x + 2(n-1) \, c \big], \quad A \leqslant x \leqslant A + 2c \, ,$$

$$-\frac{1}{4}\int_{A+2(n-1)c}^{A+2nc} f(z)\partial z + \frac{c}{2} [f(A+2nc) + f(A+2nc-2c)],$$

$$x = A \text{ oder } = A+2c;$$

die letzte ist Null, wenn  $\varrho = 0$ ; dieselbe ist für  $0 < \varrho < 2c$  nach (9):

$$\begin{split} &-\frac{1}{4}\int_{A+2ne}^{B}f(z)\partial z+cf(x+2ne), \quad A< x< A+\varrho, \\ &-\frac{1}{4}\int_{A+2ne}^{B}f(z)\partial z+\frac{c}{2}f(x+2ne), \quad x=A \quad \text{oder} \quad A+\varrho, \\ &-\frac{1}{4}\int_{A+2ne}^{B}f(z)\partial z, \quad A+\varrho< x< A+2e, \end{split}$$

für x = A + 2c dasselbe wie für x = A; sie ist für  $\rho = 2c$  nach (8);

$$-\frac{1}{4}\int_{A\pm 2\pi c}^{B} f(z)\,\partial z + cf(x+2\pi c), \quad A < x < A + 2c,$$

$$-\frac{1}{4}\int_{A+2ac}^{B} f(z)\partial z + \frac{c}{2} [f(B) + f(A+2ac)], \quad x = A \quad \text{oder} = A + 2c.$$

Hieraus folgt, dass man drei Fälle:  $\varrho=0$ , <2c, =2c, unterscheiden müsse, so wie im zweiten Falle x von A bis  $A+\varrho=B-2nc$ , und von  $A+\varrho$  bis A+2c gehen zu lassen habe.

Sei B-A=2nc, n positiv ganz.

Es ist

$$= -i \int_{A}^{B} f(t) ds + c[f(x) + f(x+2c) + f(x+4c) + \dots + f(x+2nc-2c)],$$

$$= -\frac{1}{4} \int_{A}^{B} f(z) \partial z + c \left[ \frac{1}{4} f(A) + f(A + 2c) + f(A + 4c) + \dots \right] \\ \dots + f(A + 2nc - 2c) + \frac{1}{4} f(A + 2nc) \right],$$

$$x = A \text{ other} = A + 2c.$$

II. Sei B-A > 2nc aber < 2(n+1)c.

Es ist

$$\begin{split} & \sum_{i,j}^{2} \int_{0}^{B} f(z) \cos u \frac{n\pi(z-x)}{c} \, \hat{c}z \\ & = -i \int_{0}^{B} f(z) \hat{c}z + c[f(x) + f(x+2c) + \dots + f(x+2nc-2c) + f(x+2nc)], \\ & A < x < B - 2nc; \end{split}$$

$$=-i\int_{A}^{B}f(z)\partial z+c[f(x)+fx+2c)+....+f(x+2nc-2c)+if(x+2nc)],$$

$$x=B-2nc;$$

$$= -\frac{1}{4} \int_{A}^{B} f(z)\partial z + c[\frac{1}{2}f(A) + f(A+2c) + \dots + f(A+2nc-2c) + f(A+2nc)],$$

$$x = A \text{ oder } = A + 2c;$$

$$= -\frac{1}{4} \int_{A}^{B} f(z) \partial z + c [f(x) + f(x+2c) + \dots + f(x+2nc-2c)],$$

$$B - 2nc \le x \le A + 2c.$$

III. Sei 
$$B - A = 2(n+1)c$$
.

Da dieser Fall aus I. folgt, wenn man dort n+1 statt n setzt, so ist er nicht besonders aufzuführen; doch ergibt er sich ganz unmittelbar aus dem Vorbergehenden.

Will man den Werth von

$$\sum_{i}^{\infty} \int_{z}^{s} B f(z) \cos \frac{\mu \pi (z-x)}{c} \partial z$$

für ein ganz beliebiges x kennen, so bestimme man x' zwischen

0 und 2c so, dass x - A = 2sc + x', wo s eine ganze Zahl; alsdann liegt A + x' zwischen A und A + 2c, und wenn

$$x-A=2sc+x', A+x'=\xi;$$

so ist:

$$\begin{split} & \stackrel{e}{\stackrel{\Sigma}{\stackrel{}{_{\sim}}}} \int_{-L}^{-B} f(z) \cos \frac{\mu \pi (z-z)}{c} \partial z = \stackrel{2}{\stackrel{\Sigma}{\stackrel{}{_{\sim}}}} \int_{-L}^{+B} f(z) \cos \frac{\mu \pi (z-\xi-2sc)}{c} \partial z \\ & = \stackrel{2}{\stackrel{\Sigma}{\stackrel{}{_{\sim}}}} \int_{-L}^{B} f(z) \cos \frac{\mu \pi (z-\xi)}{c} \partial z. \end{split}$$

Da man onn letztere Grösse zu bestimmen weiss, so ist auch die erste bestimmt (bei beliebigem x).

Der Fall I. liefert (x = a, A = a, B = a + 2nc):

$$\begin{split} \int_{a}^{a+3\alpha c} f(z) \hat{\sigma} z &= 2c \left[ \frac{1}{2} f(a) + f(a+2c) + \dots + f(a+2nc - 2e) + \frac{1}{2} f(a+2nc) \right] \\ &- 2 \sum_{i}^{\infty} \int_{a}^{a+3\alpha c} f(z) \cos \frac{\mu x}{c} \frac{(z-a)}{c} \hat{\sigma} z. \end{split}$$

Für den besonderen Fall, da n=1, heisst die zweite Seite wegen (6):

$$2c\left[\frac{1}{2}f(a)+\frac{1}{2}f(a+2c)\right]-2\sum_{1}^{\infty}\int_{0}^{a+2c}f(z)\cos\frac{\mu\pi\left(z-a\right)}{c}\partial z.$$

Setzt man hier 2c = h, a + 2nc = a + nh = b:

$$\int_{a}^{b} f(z) \partial z = h[\frac{1}{4}f(a) + f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(b-h) + \frac{1}{4}f(b)]$$

$$-2 \sum_{i=1}^{2} \int_{a}^{b} f(z) \cos \frac{2\mu \pi (z-a)}{h} \partial z,$$

wo b-a=nh, n positiv ganz;

$$(10^{\circ})$$

$$\int_a^{a+h} f(z)\partial z = \frac{1}{6}h[f(a)+f(a+h)] - 2\sum_1^{\infty} \int_a^{a+h} f(z)\cos\frac{2\mu\pi(z-a)}{h}\partial z.$$

Die Bedingung b-a=nh sagt aus, dass h ein aliquotet Theil von b-a sein muss. Die Formel (10) ist die Formel zur näherungweisen Berechnung eines bestimmten Integrals. Sie rührt ursprünglich von Poisson her.

Man hat durch theilweise Integration:

$$\begin{split} & \int F(z) \cos \frac{2\mu\pi (z-a)}{\hbar} \, \partial z \\ = & \frac{h}{2\mu\pi} F(z) \sin \frac{2\mu\pi (z-a)}{\hbar} - \frac{h}{2\mu\pi} \int F'(z) \sin \frac{2\mu\pi (z-a)}{\hbar} \, \partial z \\ = & \frac{h}{2\mu\pi} F(z) \sin \frac{2\mu\pi (z-a)}{\hbar} + \frac{h}{(2\mu\pi)^3} F'(z) \cos \frac{2\mu\pi (z-a)}{\hbar} \\ & - \frac{h^2}{(2\mu\pi)^3} \int F''(z) \cos \frac{2\mu\pi (z-a)}{\hbar} \, \partial z. \end{split}$$

Da b = a + 2nc und n ganz, so folgt hieraus:

$$\begin{split} &\int_{a}^{b} F(z) \cos \frac{2\mu\pi(z-a)}{h} \, \mathrm{d}z \\ &= \frac{h^{2}}{(2\mu\pi)^{3}} \left[ F'(b) - F'(a) \right] - \frac{h^{3}}{(2\mu\pi)^{3}} \int_{a}^{b} F''(z) \cos \frac{2\mu\pi(z-a)}{h} \, \mathrm{d}z \, ; \end{split}$$

daraus dann:

$$\begin{split} &\int_{a}^{b} F^{x}(z) \cos \frac{2\mu\pi(z-a)}{h} \hat{\sigma}z \\ &= \frac{A^{2}}{(2\mu\pi)^{3}} \{F^{2}(b) - F^{2}(a)\} - \frac{A^{2}}{(2\mu\pi)^{3}} \int_{a}^{b} F^{2}(z) \cos \frac{2\mu\pi(z-a)}{h} \hat{\sigma}z, \\ &\int_{a}^{b} F^{2}(z) \cos \frac{2\mu\pi(z-a)}{h} \hat{\sigma}z \\ &= \frac{A^{2}}{(2\mu\pi)^{3}} \{F^{2}(b) - F^{3}(a)\} - \frac{A^{2}}{(2\mu\pi)^{3}} \int_{a}^{b} F^{2}(z) \cos \frac{2\mu\pi(z-a)}{h} \hat{\sigma}z, \\ &u. a. w. \end{split}$$

Auf diese Weise folgt aus (10):

$$\begin{split} \int_{a}^{b} f(z) &\hat{c} := h \left[ \frac{1}{2} f(a) + f(a+b) + f(a+2b) + \dots + f(b-b) + \frac{1}{2} f(b) \right] \\ &- \frac{2 h^2}{(2 \pi)^3} \left[ f'(b) - f'(a) \right] \sum_{\mu} \frac{1}{a} + \frac{2 h^4}{(2 \pi)^3} \left[ f^2(b) - f^2(a) \right] \sum_{\mu} \frac{1}{a^4} - \dots \\ &- \dots + \frac{2 h^{2m}}{(2 \pi)^{2m}} \left[ f^{2m-1}(b) - f^{2m-1}(a) \right] \sum_{\mu} \frac{1}{2m} + R, \end{split}$$

wenn

$$R = \frac{2h^{2m}}{(2\pi)^{2m}} \mathcal{E} \frac{1}{\mu^{2m}} \int_{-b}^{b} f^{2m}(z) \cos \frac{2\mu\pi(z-a)}{h} \partial z. \quad (11)$$

Dabei ist m eine beliebige positive, ganze Zahl. Für m=0 hätte man kurzweg die (10).

Setzen wir noch:

$$\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{\mu^{2r}} = \frac{2^{2r-1}\pi^{2r}}{1 \cdot 2 \cdot ... 2r} B_{2r-1},$$
 (12)

so ergibt sich endlich:

$$\int_{a}^{b} f(s) ds = h \left[ \frac{1}{2} f(a) + f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(b-h) + \frac{1}{2} f(b) \right]$$

$$- \frac{h^{2}B_{1}}{12} \left[ f'(b) - f'(a) \right] + \frac{h^{2}B_{3}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \left[ f^{2}(b) - f^{2}(a) \right] - \dots$$

$$\dots + \frac{h^{m}B_{3m-1}}{1 \cdot 2} \frac{f^{2m-1}(b) - f^{2m-1}(a)}{1 \cdot 2} \right] + R,$$

wo R durch (11) gegeben ist. Dabei ist m wie oben beschaften, und  $h = \frac{b-1}{n}$ . Die Zahlen  $B_1$ ,  $B_3$ ,.... sind die Bernoullischen Zahlen.

Wäre n=1, also h=b-a, so würde auf der zweiten Seite in der ersten eingeklammerten Summe bloss  $\frac{1}{4}(a)+\frac{1}{4}f(b)$  stehen: sonst bliebe Alles ungeändert, nur dass natüflich b=a+h wäre. Für m=0 fielen alle Glieder mit den  $B_1$ ,  $B_2$ ,.... weg, und R wäre mit dem Vorzeichen – zu nehmen, nach (10).

#### §. 5.

Wir wolfen nun den Wertb von R näher untersuchen. Zu dem Ende unterscheiden wir zwei Fälle.

1.  $f^{2m}(z)$  behält dasselbe Zeichen von z = a bis z = b und bleibt endlich.

Da  $\cos \frac{2\mu\pi(z-a)}{h}$  als äusserste Werthe +1 und -1 hat, so liegt die Grösse

$$\int_{-b}^{+b} f^{2m}(z) \cos \frac{2\mu\pi(z-a)}{h} \partial z$$

zwischen

$$-\int_a^{\cdot} \int_a^{b} f^{2m}(z)\partial z \text{ und } + \int_a^{\cdot} \int_a^{b} f^{2m}(z)\partial z,$$

d. h. zwischen

$$- [f^{2m-1}(b) - f^{2m-1}(a)] \quad \text{und} \quad + [f^{2m-1}(b) - f^{2m-1}(a)].$$

Da dies für alle μ in derselben Weise gilt, d. h. für alle μ die erste Grösse etwa kleiner und die zweite grösser ist als das genannte Integral, alle Glieder in R ferner addirt sind, so ist offenbar

$$\begin{array}{l} R \text{ zwischen} \\ -\frac{2h^{2m}}{(2\pi)^{2m}} \left[ f^{2m-1}(b) - f^{2m-1}(a) \right] \mathcal{Z} \frac{1}{\mu^{2m}} \end{array}$$

und

$$+\frac{2h^{2m}}{(2\pi)^{2m}}[f^{2m-1}(b)-f^{2m-1}(a)]\mathcal{E}\frac{1}{\mu^{2m}},$$

d. h. wegen (12):

$$-\frac{h^{2m}B_{2m-1}}{1\cdot 2\cdot \cdot \cdot \cdot 2m}[f^{2m-1}(b)-f^{2m-1}(a)]$$

und

+ 
$$\frac{h^{2m}B_{2m-1}}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2m} [f^{2m-1}(b) - f^{2m-1}(a)].$$

Man hat also folgenden Satz:

lst  $h = \frac{b-a}{a}$ , we n eine beliebige positive und ganze Zahl (b > a gedacht), so ist:

(14)

$$\begin{split} \int_{a}^{b} f(x) \, \partial x &= h \left[ f(a) + f(a+h) + \ldots + f(b-h) \right] + \frac{h}{2} \left[ f(b) - f(a) \right] \\ &- \frac{B_1 h^2}{1.2} \left[ f'(b) - f'(a) \right] + \frac{B_2 h^4}{1...4} \left[ f^3(b) - f^3(a) \right] - \ldots. \end{split}$$

$$\pm \frac{B_{2m-1}h^{2m}}{1\dots 2m} [f^{2m-1}(b) - f^{2m-1}(a)] + \frac{\theta B_{2m-1}h^{2m}}{1\dots 2m} [f^{2m-1}(b) - f^{2m-1}(a)],$$

wenn  $\theta$  zwischen -1 und +1 liegt, m eine beliebige positive ganze Zahl ist, und  $f^{2m}(x)$  dasselbe Zeichen behält, wenn x von a bis b geht.

314 Dienger: Allgemeine Form der Fourier'schen Rethen.

Für m = 1 hätte man:

$$\begin{split} & \int_{a}^{b} f(x) \, \partial x = h[f(a) + \ldots + f(b-h)] + \frac{h}{2} [f(b) - f(a)] \\ & - \frac{B_1 h^2}{1.2} [f'(b) - f'(a)] + \frac{\theta B_1 h^2}{1.2} [f'(b) - f'(a)]. \end{split}$$

Für m=0 liesse sich ebenfalls die Formel bilden; sie hat aber dann keinen Werth.

II.  $f^{2m}(z)$  bleibt endlich von z = a bis z = b.

Da

$$\cos\frac{2\mu\pi\left(z-a\right)}{\hbar}=1-2\sin^{2}\frac{\mu\pi\left(z-a\right)}{\hbar},$$

so ist:

$$\begin{split} & \int_a^b f^{2m}(t) \cos \frac{2\mu\pi(t-a)}{\hbar} \hat{c}t = \int_a^b f^{2m}(t) [1-2\sin \frac{\mu\pi(t-a)}{\hbar}] \hat{c}t \\ & = f^{2m-1}(b) - f^{2m-1}(a) - 2 \int_a^b f^{2m}(t) \sin \frac{\mu\pi(t-a)}{\hbar} \hat{c}t. \end{split}$$

Demnach ist:

$$\begin{split} R &= \frac{2\hbar^{2m}}{(2\pi)^{2m}} [f^{2m-1}(b) - f^{2m-1}(a)] \; \mathcal{E} \frac{1}{\mu^{2m}} \\ &- \frac{4\hbar^{2m}}{(2\pi)^{2m}} \mathcal{E} \frac{1}{\mu^{2m}} \int^{c_b} f^{2m}(z) \sin^2 \frac{\mu \pi (z-a)}{\hbar} \hat{\sigma} z \,, \end{split}$$

und also:

$$\begin{split} \int_{a}^{b} f(z) dz &= h[f(a) + ... + f(b - h)] + \frac{h}{2} [f(b) - f(a)] - \frac{B_1 h^n}{1 \cdot 2} [f'(b) - f'(a)] + ... \\ &\qquad ... + \frac{B_{2n-1} h^{2n-2}}{1 \cdot ... \cdot 2m - 2} [f^{2n-1}(b) - f^{2n-1}(a)] + R', \\ &\qquad R' &= \frac{4 h^{2n}}{(2n)^{2n}} Z \sum_{\mu^{2n}} \int_{a}^{b} f^{2n}(z) \sin z \, \frac{\mu \pi (z - a)}{h} \, \partial z. \end{split}$$

Da  $\sin^2 \frac{\mu \pi (z-a)}{L}$  stets positiv, so liegt das Integral

$$\int_a^{a} f^{2m}(z) \sin^2 \frac{\mu \pi (z-a)}{h} \partial z$$

zwischen

$$G\int_{a}^{b}\sin^{2}\frac{\mu\pi\left(z-a\right)}{h}\,\partial z\quad\text{ und }\quad K\int_{a}^{b}\sin^{2}\frac{\mu\pi\left(z-a\right)}{h}\,\partial z,$$

d. h. zwischen

$$\frac{G(b-a)}{2}$$
 and  $\frac{K(b-a)}{2}$ ,

wenn G und K den grössten und kleinsten Werth von  $f^{2m}(z)$  für z von a bis b bedeuten. Also liegt

$$R'$$
 zwischen  $\frac{2k^{2m}(b-a)}{(2\pi)^{2m}}G\mathcal{E}\frac{1}{\mu^{2m}}$  und  $\frac{2k^{2m}(b-a)}{(2\pi)^{2m}}K\mathcal{E}\frac{1}{\mu^{2m}}$ , d. h.

$$R'$$
 zwischen  $\frac{B_{2m-1}h^{2m}(b-a)G}{1.2...2m}$  und  $\frac{B_{2m-1}h^{2m}(b-a)K}{1.2...2m}$ 

Demnach ist:

$$R' = \frac{B_{2m-1} h^{2m} (b-a)}{1 \cdot 2 \dots 2m} f^{2m} (a + n\theta h), \quad \theta \text{ zwischen 0 und 1}.$$

Man hat also, wenn man noch m+2 statt m setzt, neben (14):

$$\begin{split} \int_{a}^{b} f(x) & \delta x = h [f(a) + f(a + h) + \dots + f(b - h)] \\ & + \frac{h}{2} [f(b) - f(a)] - \frac{B_1 h^2}{1 \cdot 2} [f'(b) - f'(a)] + \dots \\ & \dots + \frac{B_{2m-1} h^{2m}}{1 \cdot \dots \cdot 2m} [f^{2m-1}(b) - f^{2m-1}(a)] \\ & \pm \frac{B_{2m+1} h^{2m} [f(b - a)]}{1 \cdot 2m \cdot 2} f^{2m+2} [a + \theta(b - a)], \end{split}$$

wenn  $f^{2m+2}(x)$  von a bis b endlich ist. Dabei ist  $\theta$  zwischen  $\theta$  and 1.

Die Sätze (14) und (15) sind von Malmsten in anderer Weise aufgestellt worden.

Für m = 0 heisst der Satz (15):

316 Dienger: Allgemeine Form der Fourier'schen Reihen.

$$\int_{a}^{b} f(x) dx = h [f(a) + f(a+h) + \dots + f(b-h)]$$

$$+ \frac{h}{2} [f(b) - f(a)] - \frac{B_1 h^2 (b-a)}{1 \cdot 2} f^2 [a + \theta (b-a)],$$

wenn  $f^2(x)$  von a bis b endlich bleibt.

Setzt man in (14) a und b positiv voraus, b = a + nh, ferner  $f(x) = x^p$ , so folgt daraus:

$$\begin{split} &a^r + (a+h)^r + (a+2h)^r + \dots + (a+nh)^r \\ &= \frac{(a+nh)^{r+1} - a^{r+1}}{(r+1)h} + \frac{(a+nh)^r + a^r}{2} + \frac{B_1 rh}{1.2} [(a+nh)^{r-1} - a^{r-1}] - \dots \\ &\pm B_{2^{m-1}} \frac{r(r-1) \dots (r-2m+2) h^{2m-1}}{1.2 \dots (r-2m+2) h^{2m-1}} [(a+nh)^{r-2m+1} - a^{r-2m+1}] \\ &+ \frac{\theta B_{2^{m-1}} r \dots (r-2m+2) h^{2m-1}}{1.2 \dots (2^m} [(a+nh)^{r-2m+1} - a^{r-2m+1}], \end{split}$$

wo  $\theta$  zwischen -1 und +1. Ist r eine ganze positive Zahl, so fällt das letzte Glied weg, sobuld m > r + 2.

Diese Formel gilt auch für n=1, wie wir oben gesehen. Setzen wir also a=1, h=1, n=1 und nebmen r als ganze positive Zahl, so ist:

$$\begin{aligned} & \frac{rB_1}{1.2}(2^{r-1}-1) - \frac{r(r-1)(r-2)}{1.2.3.4}B_8(2^{r-4}-1) \\ & + \frac{r(r-1)(r-2)(r-3)(r-4)}{1.2...6}B_8(2^{r-4}-1) - .... = \frac{2^r+1}{2} - \frac{2^{r+1}-1}{r+1}, \end{aligned}$$

aus welcher Formel sich  $B_1$ ,  $B_3$ ,.... rücklaufend herechnen lassen, wenn man nach einander  $r=2,4,\ldots$  setzt.

Für r = -1 kann man (16) nicht zulassen, weil wir  $\int x^r \partial x = \frac{x^{r+1}}{r+1}$  setzten, das jetzt = l(x) ist. Demnach:

(18)
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a + h} + \frac{1}{a + 2h} + \dots + \frac{1}{a + nh}$$

$$= \frac{1}{h} \log \operatorname{nat} \left( \frac{a + nh}{a} \right) + i \left( \frac{1}{a + nh} + \frac{1}{a} \right) + \frac{B_2 i}{2h} \left( \frac{1}{a^2} - \frac{1}{a + nh^2} \right) - \dots$$

$$\dots + \frac{B_{2m-1} h^{2m-1}}{2m} \left( \frac{1}{a^{2m}} - \frac{1}{(a + nh)^{2m}} \right)$$

$$+ \frac{\theta B_{2m-1} h^{2m-1}}{2m} \left( \frac{1}{a^{4m}} - \frac{1}{(a + nh)^{2m}} \right),$$

we a und h positiv, θ zwischen -1 und +1.

Wir begnügen uns hier mit dieser Anwendung, die wir nur der Formel (17) wegen gemacht hahen, welche uns behule eines theoretiachen Abschlusses nothwendig war. Unsere Abnicht war, ans der gebrünchlichen Darstellung der Fourier'schen Reihen, wie sie in Ihrem Ergebniss in (1) vonfligt, die wichtigen Sätze (14) und (15) abzuleiten, wobel wir einer genauen Formulirung der in 5.3. aufgeführen Sätze bedurfene. Die Sätze selbat sieda an sich nicht neu; oh sie schon in ähnlicher Weise abgeleitet worden, wissen wir nicht.

### XXII.

Die Anwendung der stereographischen Projection zur Entwickelung der Theorie des sphärischen Dreiecks und des sphärischen Vierecks.

> Von dem Herausgeber.

> > 6. 1.

Wenn auch die Anwendung der atereographischen Projection zur Vereinfachung vieler geometrischer Untersuchungen wohl im Allgemeinen als bekannt vorausgesetzt werden darf, so glaube ich doch, dass unamentlich die, jedenfalls besondere Beachtung verdienende Anwendung auf das sphärische Dreieck und sphärische Viereck noch nicht so bekannt ist, vie man im Interesse dieses nicht unwichtigen Gegenstandes wünschen mass, und will daher diese Anwendungen im Polgenden etwas ausführlicher estwickein, ohne übrigens dieselben erschöpfen zu wollen, indem ich vielnehr durch das Folgende nur zur noch weiteren Bearbeitung dieses interessanten Gegenstandes anzuregen beshichtig. Ich werde dabeit, wenn auch nicht vollständig, doch im Wesenlichen, dem vielfach ansgezeichneten Buche von Paul Serret:
"Des methodes en Géometrit." Paris, 1855, p. 30. folgen.

Die beiden Hanpteigenschaften der stereographischen Projection:

- dass die Projection jedes Kugelkreises ein Kreis ist;
   dass die Projectionen der Kugelkreise sich unter densel-
- dass die Projectionen der Kugelkreise sich unter densel hen Winkeln schneiden wie die Kreise selbst;

müssen im Folgenden als bekannt vorausgesetzt werden. Ich lasse jedoch diesem Aufsatze unmittelbar einen anderen folgen, in welchem ich eine neue analytische Entwickelung der Eigenschaften der atterographischen Projection gegeben habe, welche, wie leh glaube, mehrerse Eigenthümliche enthält, und sich, insofern man zunschaft bloss die gewöhnlichen Haupteigenschaften der genannten Projectionaurt kennen zu lereme beabsichtigt, besonders empfehlen dürfte. Ausserdem verweise ich auf melne frühere Abhandlung über diese Projection in Thi. XXXII. Nr. XXV., die aber, ausser der Entwickelung der bekannten Haupteigenschaften der steroographischen Projection noch eine andere besondere, aus ihr von selbst ersichtliche Tendenz verfolgt. Die geometrische Begründung dieser Haupteigenschaften ist bekanntlich namentlich auch in neuerer Zeit mehrfach mit Glöck versucht worden, wie man n. A. in Th. XXXI. S.344. und Th. XXXII. S.217. sehen kann.

#### §. 2

In Taf. III. Fig. 10. sei ABC ein auf einer aus dem Mittelpunkte O mit dem Halbmesser r beschriebenen Kugelfläche liegendes sphärisches Dreieck, dessen Winkel und Seiten wir wie gewöhnlich durch A, B, C und a, b, c hezeichnen. Durch A ziehe man einen Durchmesser der Kugel, bezeichne den Punkt, in welchem von diesem Dnrchmesser die Kugelfläche zum zweiten Male geschnitten wird, durch A, versetze das Auge in A, und projicire das sphärische Dreieck ABC anf die in dem Mittelpunkte O der Kugel auf dem Durchmesser Aft senkrecht stehende Ebene. let nun OB'C' die auf diese Weise erhaltene Projection, so sind offenbar OB' und OC' gerade Linien und die Seite B'C' der Projection ist nach den Eigenschaften der stereographischen Projection ein Kreisbogen. Die an den Punkten O, B', C' liegenden Winkel des geradlinigen Dreiecks OB'C' sollen durch A', B', C und die diesen Winkeln gegenüberliegenden Seiten dieses geradlinigen Dreiecks durch a', b', c' bezeichnet werden. Bezeichnen wir nun die an denselben Punkten liegenden Winkel der Projection des sphärischen Dreiecks ABC selbst durch A, B, C, so ist nach den Eigenschaften der stereographischen Projection:

$$A_1 = A$$
,  $B_1 = B$ ,  $C_1 = C$ ;

und ansserdem ist offenbar  $A_1 = A'$ , also auch A' = A.

In dem geradlinigen Dreiecke  $AB^*C^*$  ist nach den Formeln der ebenen Trigonometrie:

$$B'C'^2 = AB'^2 + AC'^2 - 2.AB'.AC'.\cos B'AC';$$

offenbar ist aber:

320 Grunert: Die Anwendung der stereograph. Projection zur

$$AB' = r \sec \frac{1}{4}c,$$

$$AC = r \sec \frac{1}{4}b,$$

$$\cos B'AC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2ABAC};$$

ferner, wie leicht erhellen wird:

$$AB = 2r\sin\frac{1}{4}(360^{\circ} - (180^{\circ} + c)) = 2r\sin(90^{\circ} - \frac{1}{4}c) = 2r\cos\frac{1}{4}c,$$

$$AC = 2r\sin\frac{1}{4}(360^{\circ} - (180^{\circ} + b)) = 2r\sin(90^{\circ} - \frac{1}{4}b) = 2r\cos\frac{1}{4}b,$$

also:

$$\cos B' \mathcal{A} C' = \frac{\cos \frac{1}{2}b^8 + \cos \frac{1}{2}c^8 - \sin \frac{1}{2}a^2}{2\cos \frac{1}{2}b\cos \frac{1}{2}c},$$

und folglich nach dem Ohigen;

 $BC = 2r \sin 4a$ :

$$\left(\frac{a'}{r}\right)^3 = \sec\tfrac{1}{2}b^3 + \sec\tfrac{1}{2}c^3 - \sec\tfrac{1}{2}b\sec\tfrac{1}{2}c\frac{\cos\tfrac{1}{2}b^2 + \cot\tfrac{1}{2}c^3 - \sin\tfrac{1}{2}a^2}{\cos\tfrac{1}{2}b\cos\tfrac{1}{2}c},$$

woraus man mittelst leichter Rechnung sogleich den für das Fol gende sehr wichtigen Ausdruck:

$$a' = \frac{r \sin \frac{1}{2}a}{\cos \frac{1}{2}b \cos \frac{1}{2}c}$$

erhält. Da nun ferner offenbar:

ist, so hahen wir die drei folgenden Formeln:

$$a' = \frac{r \sin \frac{1}{2}a}{\cos \frac{1}{2}b \cos \frac{1}{2}c}, \quad b' = r \tan \frac{1}{2}b, \quad c' = r \tan \frac{1}{2}c.$$

Der Einfachheit wegen werden wir im Folgenden r als Einheit annehmen, wodurch die vorstehenden Formeln die Gestal:

$$a' = \frac{\sin \frac{1}{2}a}{\cos \frac{1}{2}b \cos \frac{1}{2}c}, \quad b' = \tan \frac{1}{2}b, \quad c' = \tan \frac{1}{2}c$$

erhalten.

Aus der Gleichung

$$a' = \frac{r \sin \frac{1}{2}a}{\cos \frac{1}{2}b \cos \frac{1}{2}c}$$

erhält man nach dem Vorhergehenden offenhar:-

$$\frac{B'C'}{OA} = \frac{BC}{2.OA} \cdot \frac{2.OA}{AC} \cdot \frac{2.OA}{AB}.$$

Entwickel. der Theorie des sphår. Dreiecks u. des sphår. Vierecks. 321

also:

$$B^{i}C = 2.\overline{OR}^{3}.\frac{BC}{AB.AC}$$

was hier noch beiläufig bemerkt sein mag.

Bezeichnen wir den Excess des sphärischen Dreicks ABC durch E, so ist:

$$E = A + B + C - 180^{\circ}$$

also nach dem vorhergehenden Paragraphen:

$$E = A_1 + B_1 + C_1 - 180^{\circ}.$$

Ziehen wir, wie Taf. III. Fig. 11. zeigt, in der Projectionsebene durch B' und C' an den Bogen B'C' Berührende, welche sich in O' schneiden, und bezeichnen den Winkel B'O'C' durch O', so ist in dem Vierecke OB'O'C':

$$A_1 + B_1 + C_1 + O' = 2.180^\circ$$

woraus sich, wenn man dies mit dem Obigen vergleicht, sogleich:

$$E = 180^{\circ} - 0'$$

ergieht. Bezeichnen wir die gleichen Winkel, unter denen die durch B' und C' gezogenen Berührenden gegen die Sehne B'C' geneigt sind, durch x, so ist:

$$0' = 180^{\circ} - 2x$$

also:

$$E=2x, \quad x=\frac{1}{2}E.$$

 $B' = B_1 - x$ ,  $C' = C_1 - x$ 

ist, so ist nach dem Vorstehenden und mit Rücksicht auf den vorhergehenden Paragraphen:

$$A' = A$$
,  $B' = B - \frac{1}{2}E$ ,  $C' = C - \frac{1}{2}E$ .

Deakt man sich den Bogen B'C' über B' hinaus erweiter, bis von demselben die über O verlängerte OC' zum zweiten Male in C'' geschnitten wird, und zieht B'C'', so ist, wenn man den Winkel B'C''C' durch C'' bezeichnet, nach einem bekannten geometriseben Satze offenbar C'' = x; also nach dem Objeren:

Theil XXXIX.

Weil nun offenbar:

$$C'' = 1E$$

Deakt man sich den Bogen B'C' über C' hinaus erweitert, bis von demselben die üher O verlängerte OB' in B'' gesichnitten wird, so ist ganz eben so:

$$B'' = \lambda E$$
.

Weil  $OB^*C''$  offenbar die Projection des sphärischen Drei-ecks ist, weiches mit ABC die Seite AB gemein hat, und dessen zwei andere Seiten die Seiten AC und BC zu  $180^\circ$  ergänzen: so ist nach dem in § 2. Sewiesenen offenbar:

$$B'C'' = \frac{\sin\frac{1}{2}(180^{\circ} - a)}{\cos\frac{1}{2}(180^{\circ} - b)\cos\frac{1}{2}c} = \frac{\cos\frac{1}{2}a}{\sin\frac{1}{2}b\cos\frac{1}{2}c},$$

$$OC'' = \tan\frac{1}{2}(180^{\circ} - b) = \cot\frac{1}{2}b,$$

 $OB' = \tan \frac{1}{2}c.$ Auf ganz ähnliche Art ist:

$$C'B'' = \frac{\sin\frac{1}{2}(180^{\circ} - a)}{\cos\frac{1}{2}b\cos\frac{1}{2}(180^{\circ} - c)} = \frac{\cos\frac{1}{2}a}{\cos\frac{1}{2}b\sin\frac{1}{2}c},$$

$$OC' = \tan \frac{1}{2}b$$

$$OB'' = \tan \frac{1}{2}(180^{\circ} - c) = \cot \frac{1}{2}c.$$

Weil

$$C'C'' = OC' + OC'', B'B'' = OB' + OB''$$

 $C'C'' = \tan \frac{1}{2}b + \cot \frac{1}{2}b = \frac{2}{\sin c}$   $B'B'' = \tan \frac{1}{2}c + \cot \frac{1}{2}c = \frac{2}{\sin c}$ 

#### 6. 4.

Jede Schne eines Kreisen let offenbar gleich dem Durchmesser multiplicit mit dem Sinus des Wilkels, welchen die durch den einen Endpunkt der Schne an den Kreis gezogene Berühende mit der Schne einschlieset; bezeichnen wir abso den Halbmesser des Kreisen in Taf. III. Fig. 11. durch e, so ist offenbar:

$$B'B'' = 2\varrho \sin B$$
,  $C'C'' = 2\varrho \sin C$ ;

also nach dem vorhergehenden Paragraphen:

and the Cooper

Entwickel, der Theorie des sphår, Dreiecks u. des sphår, Vierecks. 323

$$2\varrho \sin B = \frac{2}{\sin c}$$
,  $2\varrho \sin C = \frac{2}{\sin b}$ ;

folglich durch Division:

$$\frac{\sin B}{\sin C} = \frac{\sin b}{\sin c},$$

welches der bekannte erste Hauptsatz der sphärischen Trigonometrie ist.

6. 5.

In dem geradlinigen Dreiecke OB'C' (Taf. III. Fig.:11.) ist:

$$\cos A' = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2b'c'}$$

also nach §. 2.:

$$\cos A = \frac{\tan \frac{1}{2}b^3 + \tan \frac{1}{2}c^3 - \frac{\sin \frac{1}{2}c^3}{\cos \frac{1}{2}b^3 \cos \frac{1}{2}c^3}}{2\tan \frac{1}{2}b\tan \frac{1}{2}c},$$

woraus sogleich:

$$\cos A = \frac{\sin \frac{1}{2} b^2 \cos \frac{1}{2} c^2 + \cos \frac{1}{2} b^2 \sin \frac{1}{2} c^2 - \sin \frac{1}{2} a^2}{2 \sin \frac{1}{2} b \cos \frac{1}{2} b \sin \frac{1}{2} c \cos \frac{1}{2} c},$$

also:

$$\cos A = \frac{(1 - \cos b)(1 + \cos c) + (1 + \cos b)(1 - \cos c) - 2(1 - \cos a)}{2\sin b \sin c}$$

und hierans:

$$\cos A = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c}$$

folgt, welchea die bekannte Relation zwischen den drei Seiten und einem Winkel des sphärischen Dreleckel ist, aus welcher man ferner auf bekannte Weise mittelst des Supplementardreiecks die Relation zwischen den drei Winkeln und einer Seite erhält.

6. 6.

In dem geradlinigen Dreieck  $OB^sC^s$  (Taf. III. Fig. 11.) ist nach der ebenen Trigonometrie:

$$\cos C'' = \frac{B'C'^2 + OC'^2 - OB'^2}{2.B'C''.OC''},$$

324 Grunert: Die Anwendung der stereograph. Projection zur

also nach 5.3.:

$$\cos \frac{1}{4}E = \frac{\frac{\cos \frac{1}{4}a^2}{\sin \frac{1}{4}b^2\cos \frac{1}{4}c^2 + \cot \frac{1}{4}b^2 - \tan g \frac{1}{4}c^2}}{2\frac{\cos \frac{1}{4}a}{\sin \frac{1}{4}b\cos \frac{1}{4}c}\cot \frac{1}{4}b}$$

oder:

$$\cos \frac{1}{2}E = \frac{\cos \frac{1}{2}a^2 + \cos \frac{1}{2}b^2 \cos \frac{1}{2}c^2 - \sin \frac{1}{2}b^2 \sin \frac{1}{2}c^2}{2\cos \frac{1}{2}a\cos \frac{1}{2}b\cos \frac{1}{2}c},$$

folglich nach bekannten Relationen:

$$\cos \frac{1}{4}E = \frac{1 + \cos a + \frac{1}{4}(1 + \cos b) \; (1 + \cos c) - \frac{1}{4}(1 - \cos b) \; (1 - \cos c)}{4 \cos \frac{1}{4}a \cos \frac{1}{4}b \cos \frac{1}{4}c}$$

woraus sich mittelst der leichtesten Rechnung die bekannte Formel:

$$\cos \frac{1}{4}E = \frac{1 + \cos a + \cos b + \cos c}{4 \cos \frac{1}{4}a \cos \frac{1}{4}b \cos \frac{1}{4}c}$$

ergiebt. Es ist:

$$OC'' + OB' + B'C'' = \cot \frac{1}{4}b + \tan \frac{1}{4}c + \frac{\cos \frac{1}{4}a}{\sin \frac{1}{4}b \cos \frac{1}{4}c}$$
$$= \frac{\cos \frac{1}{4}(b-c) + \cos \frac{1}{4}a}{\sin \frac{1}{4}b \cos \frac{1}{4}c}$$

$$=\frac{2\cos\frac{1}{2}(a-b+c)\cos\frac{1}{2}(a+b-c)}{\sin\frac{1}{2}b\cos\frac{1}{2}c},$$

$$-OC''+OB'+B'C''=-\cot\frac{1}{2}b+\tan\frac{1}{2}c+\frac{\cos\frac{1}{2}a}{\sin\frac{1}{2}b\cos\frac{1}{2}c}$$

$$=\frac{-\cos\frac{1}{2}(b+c)+\cos\frac{1}{2}a}{\sin\frac{1}{2}b\cos\frac{1}{2}c}$$

$$= \frac{-\cos \frac{1}{2}(0+c) + \cos \frac{1}{2}a}{\sin \frac{1}{2}\cos \frac{1}{2}c}$$

$$= \frac{2\sin \frac{1}{2}(a+b+c)\sin \frac{1}{2}(-a+b+c)}{\sin \frac{1}{2}\cos \frac{1}{2}c},$$

$$\begin{split} OC'' - OB' + BC'' &= \cot \frac{1}{\delta} - \tan \frac{1}{\delta} c + \frac{\cos \frac{1}{\delta} a}{\sin \frac{1}{\delta} \cos \frac{1}{\delta} c} \\ &= \frac{\cos \frac{1}{\delta} (\delta + c) + \cos \frac{1}{\delta} c}{\sin \frac{1}{\delta} \cos \frac{1}{\delta} c} \\ &= \frac{2\cos \frac{1}{\delta} (\alpha + \delta) + c) \cos \frac{1}{\delta} (-\alpha + \delta + c)}{\sin \frac{1}{\delta} \cos \frac{1}{\delta} c}, \end{split}$$

$$\begin{split} OC'' + OB' - B'C'' &= \cot \frac{1}{\delta} + \tan \frac{1}{\delta} c - \frac{\cos \frac{1}{\delta} a}{\sin \frac{1}{\delta} \cos \frac{1}{\delta} c} \\ &= \frac{\cos \frac{1}{\delta} (\delta - c) - \cos \frac{1}{\delta} a}{\sin \frac{1}{\delta} \cos \frac{1}{\delta} c} \\ &= \frac{2\sin \frac{1}{\delta} (a - \delta + c) \sin \frac{1}{\delta} (a + \delta - c)}{\sin \frac{1}{\delta} \cos \frac{1}{\delta} c}. \end{split}$$

Entwickel, der Theorie des sphär, Dreiecks u. des sphär, Vierecks, 325

Das Product dieser Grössen ist:

$$\frac{\sin \frac{1}{2}(a+b+c)\sin \frac{1}{2}(-a+b+c)\sin \frac{1}{2}(a-b+c)\sin \frac{1}{2}(a+b-c)}{\sin \frac{1}{2}b^2\cos \frac{1}{2}c^4}.$$

Ferner ist:

$$\frac{1}{2.\ OC''.B'C''} = \frac{1}{4}.\frac{\sin\frac{1}{4}b}{\cos\frac{1}{4}b}.\frac{\sin\frac{1}{4}b\cos\frac{1}{4}c}{\cos\frac{1}{4}a} = \frac{\sin\frac{1}{4}b^a\cos\frac{1}{4}c}{2\cos\frac{1}{4}a\cos\frac{1}{4}b}$$

Multiplicirt man hiermit die Quadratwurzel aus dem vorhergehenden Product, so erhält man, weil

$$\sin \frac{1}{4}E = \sin C''$$

ist, nach einer bekannten Formel der ebenen Trigonometrie den folgenden gleichfalls bekannten Ausdruck für den Sinus des balben sphärischen Excesses:

$$\sin \frac{1}{4}E = \frac{\sqrt{\sin\frac{1}{4}(a+b+c)\sin\frac{1}{4}(-a+b+c)\sin\frac{1}{4}(a-b+c)\sin\frac{1}{4}(a+b-c)}}{2\cos\frac{1}{4}a\cos\frac{1}{4}b\cos\frac{1}{4}c}$$

5. 7.

Nach dem vorhergehenden Paragraphen ist:

$$(OC''+OB'+B'C'')\,(OC''-OB'+B'C'')$$

$$= \frac{4\cos\frac{1}{4}(a+b+c)\cos\frac{1}{4}(-a+b+c)\cos\frac{1}{4}(a-b+c)\cos\frac{1}{4}(a+b-c)}{\sin\frac{1}{4}b^2\cos\frac{1}{4}c^2},$$

$$(-OC'' + OB' + B'C'')(OC'' + OB' - B'C'')$$

$$= \frac{4 \sin \frac{1}{4}(a+b+c) \sin \frac{1}{4}(-a+b+c) \sin \frac{1}{4}(a-b+c) \sin \frac{1}{4}(a+b-c)}{\sin \frac{1}{4}b^2 \cos \frac{1}{4}c^2}$$

Ferner ist:

$$\frac{1}{4.0C''.B'C''} = \frac{\sin\frac{1}{2}b^2\cos\frac{1}{2}c}{4\cos\frac{1}{2}a\cos\frac{1}{2}b},$$

und folglich nach dem Vorhergehenden:

$$\frac{(OC'' + OB' + B'C'')(OC'' - OB' + B'C'')}{4 \cdot OC'' \cdot B'C''}$$

$$=\frac{\cos\frac{1}{2}(a+b+c)\cos\frac{1}{2}(-a+b+c)\cos\frac{1}{2}(a-b+c)\cos\frac{1}{2}(a+b-c)}{\cos\frac{1}{2}a\cos\frac{1}{2}b\cos\frac{1}{2}c},$$

$$= \frac{\sin\frac{1}{4}(a+b+c)\sin\frac{1}{4}(-a+b+c)\sin\frac{1}{4}(a-b+c)\sin\frac{1}{4}(a+b-c)}{\cos\frac{1}{4}a\cos\frac{1}{4}b\cos\frac{1}{4}c}.$$

Nach den bekannten Formeln der ebenen Trigonometrie ist aber:

$$\cos \frac{1}{4}C'' = \cos \frac{1}{4}E = \sqrt{\frac{(OC'' + OB' + B'C'')(OC'' - OB' + B'C'')}{4 \cdot OC'' \cdot B'C''}}$$

$$\sin \frac{1}{2}C'' = \sin \frac{1}{2}E = \sqrt{\frac{(-OC'' + OB' + B'C'')(OC'' + OB' - B'C'')}{4 \cdot OC'' \cdot B'C''}};$$

also nach dem Verbergehenden:

$$\cos \frac{1}{4}E = \sqrt{\frac{\cosh(a+b+c)\cos\frac{1}{4}(a+b+c)\cos\frac{1}{4}(a-b+c)\cos\frac{1}{4}(a+b-c)}{\cos\frac{1}{4}\cos\frac{1}{4}(a+b+c)\sin\frac{1}{4}(a+b+c)\sin\frac{1}{4}(a+b+c)\sin\frac{1}{4}(a+b+c)}}}$$

$$\sin \frac{1}{4}E = \sqrt{\frac{\sin\frac{1}{4}(a+b+c)\sin\frac{1}{4}(a+b+c)\sin\frac{1}{4}(a+b-c)}{\cos\frac{1}{4}\cos\frac{1}{4}\cos\frac{1}{4}c\cos\frac{1}{4}c}}$$

und hieraus:

$$\tan \frac{1}{2}E$$

$$= \sqrt{\tan \frac{1}{2}(a+b+c)\tan \frac{1}{2}(a-b+c)\tan \frac{1}{2}(a-b+c)\tan \frac{1}{2}(a+b-c)},$$
wie bekannt ist.

### §. 8.

Wir wollen nun das sphärische Viereck ABCD betrachten, dessen Seiten und Diagonalen AB, BC, CD, DA und AC, BD wir nach der Reihe durch a, b, c, d und f, g bezeichnen werden. Die an den Punkten A, B, C, D liegenden Winkel dieses sphärischen Vierecks bezeichnen wir beziehungsweise durch A, B, C, D. Durch A ziehen wir einen Durchmesser der Kugel. bezeichnen den Punkt, in welchem von diesem Durchmesser die Kugelfläche zum zweiten Male geschnitten wird, durch A. versetzen das Auge in A und projiciren das sphärische Viereck ABCD auf die in dem Mittelpunkte O der Kugel auf dem Durchmesser Af senkrecht stehende Ehene. Ist nun OB'C'D' die auf diese Weise erhaltene Projection, so sind OB' und OD' gerade Linien und die Seiten B'C' und C'D' sind nach den Eigenschaften der stereographischen Projection Kreisbogen. Die an den Punkten O, B', C', D' liegenden Winkel des geradlinigen Vierecks OB'C'D' sollen durch A', B', C', D' und die Seiten OB,  $B^*C^*$ ,  $C^*D^*$ ,  $D^*O$  dieses geradlinigen Vierecks durch a',b',c',d' bezeichnet werden. Bezeichnen wir nua die an denselben Pankten liegenden Winkel der Projection selbst durch  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $D_1$ ; an ist nach den Eigenschaften der stereographischen Projection:

$$A_1 = A$$
,  $B_1 = B$ ,  $C_1 = C$ ,  $D_1 = D$ ;

und ausserdem ist offenbar  $A_i = A'$ , also such A' = A. Die Projection der Diagonale AC ist offenbar eine gerade Linie, die 'der Diagonale BD ein Kreisbogen; die durch O and B' gehenden Diagonalen des geradlinigen Vierecks OB'C'D' sollen durch f' und g' bezeichent werden.

# ğ. 9.

Wenn das sphärische Viereck ABCD in einen Kreis beschrieben ist, so ist nach den Eigenschaften der alereographischen Projection das geradlinige Viereck OB'C'D' (Taf. III. Fig. 12.) auch in einen Kreis beschrieben.

Folglich hat man in dem geradlinigen Vierecke OB'C'D' die bekannte Relation:

$$a'c' + b'd' = f'g'.$$

Nach §. 2. ist aber offenbar:

$$a' = \tan g \, \mathbf{i} a$$
,  $b' = \frac{\sin \mathbf{i} b}{\cos \mathbf{i} a \cos \mathbf{j}'}$ ,  $c' = \frac{\sin \mathbf{i} c}{\cos \mathbf{i} d \cos \mathbf{j}'}$ ,  $d' = \tan g \, \mathbf{i} d$ 

nnd:

$$f' = \tan \frac{1}{2}f, \quad g' = \frac{\sin \frac{1}{2}g}{\cos \frac{1}{2}a\cos \frac{1}{2}d};$$

also ist nach dem Vorbergehenden:

$$\frac{\tan g \frac{1}{4} a \sin \frac{1}{4} c}{\cos \frac{1}{4} a \cos \frac{1}{4} f} + \frac{\sin \frac{1}{4} b \tan g \frac{1}{4} d}{\cos \frac{1}{4} a \cos \frac{1}{4} f} = \frac{\tan g \frac{1}{4} f \sin \frac{1}{4} g}{\cos \frac{1}{4} a \cos \frac{1}{4} d};$$

and multiplicirt man nun diese Gleichung mit

$$\cos \frac{1}{2}a\cos \frac{1}{2}d\cos \frac{1}{2}f$$
,

so erhält man auf der Stelle die merkwürdige Gleicbung:

$$\sin \frac{1}{4}a \sin \frac{1}{4}c + \sin \frac{1}{4}b \sin \frac{1}{4}d = \sin \frac{1}{4}f \sin \frac{1}{4}g.$$

In dem geradlinigen Viereck OB'C'D' ist ferner nach einem bekannten Satze der ebenen Geometrie: 328 Grunert: Die Anwendung der stereograph, Projection zur

$$\frac{f'}{g'} = \frac{a'd' + b'c'}{a'b' + c'd'}$$

oder

$$f'(a'b' + c'd') = g'(a'd' + b'c').$$

Nach dem Obigen ist aber:

$$a'b' + c'd' = \frac{\tan \frac{1}{2}a \sin \frac{1}{2}b}{\cos \frac{1}{2}a \cos \frac{1}{2}f} + \frac{\sin \frac{1}{2}c \tan \frac{1}{2}d}{\cos \frac{1}{2}d \cos \frac{1}{2}f}$$

$$= \frac{\sin \frac{1}{2}a \sin \frac{1}{2}b \cos \frac{1}{2}d^9 + \sin \frac{1}{2}c \sin \frac{1}{2}d \cos \frac{1}{2}a^9}{\cos \frac{1}{2}a^2 \cos \frac{1}{2}d^2 \cos \frac{1}{2}f},$$

und folglich:

$$f'(a'b' + c'd') = \frac{\sin \frac{1}{2} f(\sin \frac{1}{2} a \sin \frac{1}{2} b \cos \frac{1}{2} d^2 + \sin \frac{1}{2} c \sin \frac{1}{2} d \cos \frac{1}{2} a^2}{\cos \frac{1}{2} a^2 \cos \frac{1}{2} d^2 \cos \frac{1}{2} f^2}.$$

Ferner ist nach dem Obigen:

$$a'd' + b'c' = \tan \frac{1}{2}a \tan \frac{1}{2}d + \frac{\sin \frac{1}{2}b \sin \frac{1}{2}c}{\cos \frac{1}{2}a \cos \frac{1}{2}d \cos \frac{1}{2}d^2}$$

$$= \frac{\sin \frac{1}{2} a \sin \frac{1}{2} d \cos \frac{1}{2} f^2 + \sin \frac{1}{2} b \sin \frac{1}{2} c}{\cos \frac{1}{2} a \cos \frac{1}{2} d \cos \frac{1}{2} f^2},$$

und folglich:

$$g'(a'd' + b'c') = \frac{\sin \frac{1}{2}g(\sin \frac{1}{2}a \sin \frac{1}{2}d \cos \frac{1}{2}f^2 + \sin \frac{1}{2}b \sin \frac{1}{2}c)}{\cos \frac{1}{2}a^2 \cos \frac{1}{2}d^2 \cos \frac{1}{2}f^2}.$$

Also haben wir nach dem Obigen die folgende Gleichung:

$$\sin \frac{1}{4}f(\sin \frac{1}{4}a \sin \frac{1}{4}b \cos \frac{1}{4}d^2 + \sin \frac{1}{4}c \sin \frac{1}{4}d \cos \frac{1}{4}a^2)$$
  
=  $\sin \frac{1}{4}g(\sin \frac{1}{4}a \sin \frac{1}{4}d \cos \frac{1}{4}f^2 + \sin \frac{1}{4}b \sin \frac{1}{4}c)$ ,

welche man leicht auf nachstehende Form bringt:

$$\sin \frac{1}{4} f(\sin \frac{1}{4} a \sin \frac{1}{4} b + \sin \frac{1}{4} c \sin \frac{1}{4} d)$$

$$-\sin\frac{1}{2}a\sin\frac{1}{2}d\sin\frac{1}{2}f(\sin\frac{1}{2}a\sin\frac{1}{2}c+\sin\frac{1}{2}b\sin\frac{1}{2}d)$$

$$= \sin 4a (\sin 4a \sin 4d + \sin 4b \sin 4c)$$

$$-\sin \frac{1}{2}a \sin \frac{1}{2}d \sin \frac{1}{2}f \cdot \sin \frac{1}{2}f \sin \frac{1}{2}g;$$

also ist, weil nach dem vorher Bewiesenen

$$\sin \frac{1}{4}a \sin \frac{1}{4}c + \sin \frac{1}{4}b \sin \frac{1}{4}d = \sin \frac{1}{4}f \sin \frac{1}{4}g$$

ist:

Entwickel, der Theorie des sphär. Dreiecks u. des sphär, Vierecks. 329

 $\sin \frac{1}{2} \left( \sin \frac{1}{2} a \sin \frac{1}{2} b + \sin \frac{1}{2} c \sin \frac{1}{2} d \right) = \sin \frac{1}{2} \left( \sin \frac{1}{2} a \sin \frac{1}{2} d + \sin \frac{1}{2} b \sin \frac{1}{2} c \right)$ oder:

$$\frac{\sin \frac{1}{4}f}{\sin \frac{1}{4}g} = \frac{\sin \frac{1}{4}a \sin \frac{1}{4}d + \sin \frac{1}{4}b \sin \frac{1}{4}c}{\sin \frac{1}{4}a \sin \frac{1}{4}b + \sin \frac{1}{4}c \sin \frac{1}{4}d}.$$

#### 10.

Wir wollen nun den Excess E des sphärischen Vierecks, d.,h. den Ueberschuss der Summe seiner vier Winkel über 360°, so dass also

$$E = A + B + C + D - 360^{\circ},$$

folglich nach §. 8.

$$E = A_1 + B_1 + C_1 + D_1 - 360^{\circ}$$

Wenn wir in Taf. III. Flg. 12. die Begen B'C' und C'D' bis zu ihrem gemeinschaftlichen Durchschnlitspunkte C'' mit der über O hinaus verlängerten Geraden OC' verlängern, und dann die Geraden B'C'' und D'C'' ziehen, welche den Winkel B'C'D' mit einander cinschliessen, den wir durch C'' bezeichenn werden:

$$C'' = \frac{1}{4}E$$
.

Also ist nach den Lehren der ehenen Trigonometrie:

$$\sin \frac{1}{4}C''^2 = \sin \frac{1}{4}E^3 = \frac{(B'D' + B'C'' - D'C'')(B'D' + D'C'' - B'C'')}{4 \cdot B'C'' \cdot D'C''}$$

$$\cos \frac{1}{2}C''^{2} = \cos \frac{1}{4}E^{3} = \frac{(B'D' + B'C'' + D'C')}{4 \cdot B'C'' \cdot D'C''} \frac{(B'C'' + D'C'' - B'D')}{4 \cdot B'C'' \cdot D'C''}$$

Nach §. 2. und §. 3. ist aber:

so ist nach §. 3. offenbar:

$$B'D' = \frac{\sin\frac{1}{2}g}{\cos\frac{1}{2}a\cos\frac{1}{2}d}, \quad B'C'' = \frac{\cos\frac{1}{2}b}{\cos\frac{1}{2}a\sin\frac{1}{2}f}, \quad D'C'' = \frac{\cos\frac{1}{2}c}{\cos\frac{1}{2}d\sin\frac{1}{2}f};$$

also:

$$B'D' + B'C'' - D'C'' = \frac{\sin \frac{1}{2}}{\cos \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2} d} + \frac{\cos \frac{1}{2} \delta}{\cos \frac{1}{2} \sin \frac{1}{2} f} - \frac{\cos \frac{1}{2} \delta}{\cos \frac{1}{2} d} \frac{\cos \frac{1}{2} \delta}{\sin \frac{1}{2} f}$$

$$= \frac{\sin \frac{1}{2} f \sin \frac{1}{2} g + \cos \frac{1}{2} \delta \cos \frac{1}{2} d}{\cos \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2} \delta \sin \frac{1}{2} f}$$

330) Grunert: Die Anwendung der stereograph. Projection aus

$$B'D+D'C''-B'C'' = \frac{\sin \frac{1}{2}\sigma}{\cos\frac{1}{2}a\cos\frac{1}{2}d} + \frac{\cos\frac{1}{2}\sigma}{\cos\frac{1}{2}\sin\frac{1}{2}f} - \frac{\cos\frac{1}{2}\sigma}{\cos\frac{1}{2}a\sin\frac{1}{2}f}$$

$$= \frac{\sin\frac{1}{2}f\sin\frac{1}{2}g - \cos\frac{1}{2}d\cos\frac{1}{2}d + \cos\frac{1}{2}a\cos\frac{1}{2}c}{\cos\frac{1}{2}a\cos\frac{1}{2}d\sin\frac{1}{2}f}$$

$$B'C'' \cdot D'C'' = \frac{\cos \frac{1}{2}b \cos \frac{1}{2}c}{\cos \frac{1}{2}a \cos \frac{1}{2}d \sin \frac{1}{2}f^2};$$

folglich:

$$\sin \frac{1}{4}E = \begin{cases} (\sin \frac{1}{4}/\sin \frac{1}{4}g + \cos \frac{1}{4}b\cos \frac{1}{4}d - \cos \frac{1}{4}a\cos \frac{1}{4}c) \\ \times (\sin \frac{1}{4}/\sin \frac{1}{4}g - \cos \frac{1}{4}b\cos \frac{1}{4}d + \cos \frac{1}{4}a\cos \frac{1}{4}c) \\ 4\cos \frac{1}{4}a\cos \frac{1}{4}b\cos \frac{1}{4}c\cos \frac{1}{4}d \end{cases}$$

Ferner ist:

$$B'D' + B'C'' + D'C'' = \frac{\sin \frac{1}{2}\sigma}{\cos \frac{1}{2}a\cos \frac{1}{2}d} + \frac{\cos \frac{1}{2}\delta}{\cos \frac{1}{2}a\sin \frac{1}{2}f} + \frac{\cos \frac{1}{2}c\cos \frac{1}{2}d}{\cos \frac{1}{2}d\sin \frac{1}{2}f}$$

$$= \frac{\sin \frac{1}{2}f\sin \frac{1}{2}g + \cos \frac{1}{2}\cos \frac{1}{2}d\cos \frac{1}{2}c\cos \frac{1}{2}a\cos \frac{1}{2}d}{\cos \frac{1}{2}a\cos \frac{1}{2}d\sin \frac{1}{2}f},$$

$$B'C'' + D'C'' - B'D' = \frac{\cos \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2}$$

$$B'C''.D'C'' = \frac{\cos \frac{1}{2}b\cos \frac{1}{2}c}{\cos \frac{1}{2}a\cos \frac{1}{2}d\sin f^2},$$

folglich:

$$\cos \frac{1}{4}E = \begin{cases} \sin \frac{1}{2}f \sin \frac{1}{2}g + \cos \frac{1}{2}d \cos \frac{1}{2}d + \cos \frac{1}{2}a \cos \frac{1}{2}c \\ \times (-\sin \frac{1}{2}f \sin \frac{1}{2}g + \cos \frac{1}{2}d \cos \frac{1}{2}d \cos \frac{1}{2}d \cos \frac{1}{2}d \\ + \cos \frac{1}{2}a \cos \frac{1}{2}d \cos \frac{1}{2}d \cos \frac{1}{2}d \end{cases}$$

Weil

$$\sin \frac{1}{4}E = 2\sin \frac{1}{4}E\cos \frac{1}{4}E$$

ist, so ist:

$$\left\langle \begin{array}{c} (\sin if \sin ig + \cos i\alpha \cos ic + \cos i\phi \cos id) \\ \times (-\sin if \sin ig + \cos i\alpha \cos ic + \cos i\phi \cos id) \\ \times (\sin if \sin ig + \cos i\alpha \cos ic + \cos i\phi \cos id) \\ \times (\sin if \sin ig + \cos i\alpha \cos ic + \cos i\phi \cos id) \\ \times (\sin if \sin ig + \cos i\alpha \cos ic - \cos i\phi \cos id) \\ \times \cos i\alpha \cos ic \cos id \end{array} \right\rangle$$

Entwickel, der Theorie des sphår. Dreiecks u. des sphår, Vierecks. 331

Es würde keine Schwierigkeit haben, noch andere Formeln aus den vorhergehenden abzuleiten.

lat das Viereck in einen Kreis beschriebeu, so ist nach dem vorhergehenden Paragraphen:

 $\sin \frac{1}{2} \sin \frac{1}{2} g = \sin \frac{1}{2} a \sin \frac{1}{2} e + \sin \frac{1}{2} b \sin \frac{1}{2} d$ 

folglich:

$$=\cos\tfrac{1}{4}(a-c)+\cos\tfrac{1}{4}(b-d)=2\cos\tfrac{1}{4}(a+b-c-d)\cos\tfrac{1}{4}(a-b-c+d),$$

 $=\cos\frac{1}{4}(a+c)+\cos\frac{1}{4}(b+d)=2\cos\frac{1}{4}(a+b+c+d)\cos\frac{1}{4}(a-b+c-d),$ 

$$\sin \frac{1}{4}f \sin \frac{1}{4}g - \cos \frac{1}{4}a \cos \frac{1}{4}e + \cos \frac{1}{4}b \cos \frac{1}{4}d$$

$$= -\cos \frac{1}{4}(a+c) + \cos \frac{1}{4}(b-d) = 2\sin \frac{1}{4}(a-b+c+d)\sin \frac{1}{4}(a+b+c-d),$$

$$+c$$
)  $+\cos\frac{1}{2}(a-a) = 2\sin\frac{1}{2}(a-b+c+a)\sin\frac{1}{2}(a+b+c-a)$ 

$$\sin \frac{1}{2}f \sin \frac{1}{2}g + \cos \frac{1}{2}a \cos \frac{1}{2}c - \cos \frac{1}{2}b \cos \frac{1}{2}d$$

$$= \cos \frac{1}{2}(a-c) - \cos \frac{1}{2}(b+d) = 2\sin \frac{1}{2}(-a+b+c+d) \sin \frac{1}{2}(a+b-c+d).$$

Setzt man:

$$a+b+c+d=2s,$$

so ist:

$$-a+b+c+d = 2(s-a),$$

$$a-b+c+d = 2(s-b),$$

$$a+b-c+d = 2(s-c),$$

$$a+b+c-d = 2(s-d);$$

folglich:

 $\sin 4f \sin 4g - \cos 4a \cos 4c + \cos 4b \cos 4d = 2 \sin 4(s - b) \sin 4(s - d),$   $\sin 4f \sin 4g + \cos 4a \cos 4c - \cos 4b \cos 4d = 2 \sin 4(s - a) \sin 4(s - c);$ und daher nach dem Obigen;

$$\sin \frac{1}{4}E = \sqrt{\frac{\sin \frac{1}{4}(s-a) \sin \frac{1}{4}(s-b) \sin \frac{1}{4}(s-c) \sin \frac{1}{4}(s-d)}{\cos \frac{1}{4}a \cos \frac{1}{4}b \cos \frac{1}{4}c \cos \frac{1}{4}d}}$$

Bezeichnen wir die halben Summen und halben Differenzen der gegenüberliegenden Seiten durch  $\sigma'$ ,  $\sigma''$  und  $\delta'$ ,  $\delta''$ ; und setzen also:

$$a+c=2\sigma', b+d=2\sigma'';$$
  
 $a-c=2\delta'', b-d=2\delta'';$ 

so lst:

 $\sin \frac{1}{2} f \sin \frac{1}{2} g + \cos \frac{1}{2} a \cos \frac{1}{2} c + \cos \frac{1}{2} b \cos \frac{1}{2} d = 2 \cos \frac{1}{2} (\delta' + \delta'') \cos \frac{1}{2} (\delta' - \delta''),$ 

$$-\sin \frac{1}{2}f \sin \frac{1}{2}g + \cos \frac{1}{2}a \cos \frac{1}{2}c + \cos \frac{1}{2}b \cos \frac{1}{2}d$$

$$= 2\cos \frac{1}{2}(\sigma' + \sigma'') \cos \frac{1}{2}(\sigma' - \sigma'');$$

also:

$$\cos \frac{1}{4}E = \sqrt{\frac{\cos \frac{1}{4}(\delta' + \delta'')\cos \frac{1}{4}(\delta' - \delta'')\cos \frac{1}{4}(\sigma' + \sigma'')\cos \frac{1}{4}(\sigma' - \sigma'')}{\cos \frac{1}{4}\cos \frac{1}{4}\cos \frac{1}{4}\cos \frac{1}{4}\cos \frac{1}{4}\cos \frac{1}{4}(\sigma' - \sigma'')}}$$

Hieraus würden sich wiederum verschiedene andere Formela ableiten lassen.

#### XXIII.

Neue analytische Darstellung der Haupteigenschaften der stereographischen Projection.

Lon

dem Herausgeber.

# ğ. 1.

Wir nehmen die durch den Mittelpunkt der Kugel gelegte Telle als Ebene dier zwy den Mittelpunkt der Kugel als Anfaßg eines rechtwinkligen Coordinatensystems der zwy ah, und sette das Auge in den Punkt, in welchem die Oberfliche der Kugel von dem positiven Theile der Axe der z geschnitten wird; des Halbmesser der Kugel wollen wir wie gewöhnlich durch r bezeichnen.

Ein Punkt auf der Kugelfläche sei (uvw), und (u'v'eo') sei dessen Projection auf der Tafel; es ist:

1) . . . . . . . . . 
$$u^3 + v^2 + w^3 = r^3$$
.

Von dem Ange, dessen Coordinaten 0, 0, r sind, ziehe man nach dem Punkte (uew) eine Gerade, und bezeichne die von derselben mit den positiven Theilen der Axen der x, y, z eingeschlossenen, 180° nicht übersteigenden Winkel durch α, β, γ; so sind die Gleichungen dieser Geraden:

2) . . . . . . . . 
$$\frac{x}{\cos \alpha} = \frac{y}{\cos \beta} = \frac{z-r}{\cos \gamma}$$

also, weil der Punkt (uew) in dieser Geraden liegt:

3) . . . . . . 
$$\frac{u}{\cos a} = \frac{v}{\cos \beta} = \frac{w-r}{\cos \gamma} = G;$$

woraus sich:

4) . . . 
$$u = G \cos \alpha$$
,  $v = G \cos \beta$ ,  $w = r + G \cos \gamma$ ;

folglich nach 1) die Gleichung:

$$G^2(\cos \alpha^2 + \cos \beta^2 + \cos \gamma^2) + 2Gr \cos \gamma + r^2 = r^2$$

also nach einer bekannten Relation die Gleichung:  $G(G + 2r\cos v) = 0$ 

ergiebt, welche ferner zu G=0 oder  $G+2r\cos r=0$ 

führt. Aus der ersten dieser beiden Gleichungen würde nach 1) sich u = 0, v = 0, w = r ergeben, und der Punkt (uvw) würde also mit dem Auge zusammenfallen, von welchem Falle natürlich hier abzusehen ist; daher ist nach dem Obigen:

$$G + 2r\cos\gamma = 0$$
,  $G = -2r\cos\gamma$ ;

also nach 4):

5).... 
$$\begin{cases} u = -2r\cos\alpha\cos\gamma, \\ v = -2r\cos\beta\cos\gamma, \\ w = r(1 - 2\cos\gamma^2) = -r\cos2\gamma \end{cases}$$

zu setzen.

Für das Bild (u'v'w'), in welchem die als Ebene der xy angenommene Tafel von der von dem Auge nach (urw) gezogenen Geraden geschnitten wird, ist nach 2):

$$\frac{u'}{\cos\alpha} = \frac{v'}{\cos\beta} = -\frac{r}{\cos\gamma},$$

also:

6) . . . . 
$$u' = -\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} r$$
,  $v' = -\frac{\cos \beta}{\cos \gamma} r$ ,  $w' = 0$ .

Nach 5) und 6) finden also zwischen dem Punkte (urou) und seinem Bilde (u'o'w') immer die durch die folgenden Gleichungen ausgedrückten Relationen Statt:

7) 
$$\begin{cases} u = -2r\cos\alpha\cos\gamma, & u' = -\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma'}, \\ v = -2r\cos\beta\cos\gamma, & v' = -\frac{\cos\beta}{\cos\gamma'}, \\ w = r(1 - 2\cos\gamma^2) = -r\cos2\gamma; & w' = 0; \end{cases}$$

welche die hauptsächlichste Grundlage unserer folgenden Betrachtungen bilden.

Leicht leitet man aus diesen Relationen auch die Gleichung:

8) . . . . . . . . 
$$uu' + vv' + \omega w' = 2r^9 \sin \gamma^9$$

ab.

5. 2.

Wir wollen nun die Coordinaten u', v', w' des Bildes durch die Coordinaten u, v, w des entsprechenden Punktes ausdrücken. Aus den Gleichungen 7) ergieht sich auf der Stelle:

9) . . . . . 
$$u' = \frac{u}{2\cos v^2}$$
,  $v' = \frac{v}{2\cos v^2}$ ,  $w' = 0$ ;

nun ist aber:

$$w = r(1 - 2\cos y^2), \cos y^2 = \frac{r - w}{2r};$$

also nach 9):

10) . . . . . 
$$u' = \frac{ru}{r - w}, \quad v' = \frac{rv}{r - w}, \quad w' = 0.$$

Nach 1) ist:

$$w = + \sqrt{r^2 - u^2 - v^2}$$

also :

11) . . . . . 
$$\begin{cases} s' = \frac{rtt}{r \mp \sqrt{r^2 - u^2 - v^2}}, \\ v' = \frac{rv}{r \mp \sqrt{r^2 - u^2 - v^2}}, \\ w' = 0. \end{cases}$$

Nennen wir die Halbkurgel, in welcher das Ange liegt, nieht liegt, respective die positive, negative Halbkurgel, so ist offenbar spasitiv.oder negativ, jenachdem der Punkt (urw) in der positiven oder negative. Halbkurgel liegt; also müssen wir in der Formeln II) die oberen oder unteren Vorzeichen enhene, jenachdem der Punkt (urwo) in der positivan oder negativen Halbkurgel liegt.

# 5. 3.

Umgekehrt wollen wir nun auch die Coordinaten u. v. w des Punktea (uvw) durch die Coordinaten u', v', w' seines Bildes ausdrücken.

Nach 10) ist:

$$u = \frac{r-w}{r}u', \quad v = \frac{r-w}{r}v';$$

also nach 1):

$$\left(\frac{r-w}{r}\right)^{3}(u'^{2}+v'^{3})+w^{3}=r^{3}$$

welche Gleichung man leicht auf die Form:

$$w^{3} - \frac{2r(u^{2} + v^{2})}{r^{2} + u^{2} + v^{2}}w = r^{3}\frac{r^{2} - u^{3} - v^{2}}{r^{2} + u^{2} + v^{2}},$$

alao, wie man leicht findet, anf die Form:

$$\{w - \frac{r(u'^2 + v'^2)}{r^2 + u'^2 + v'^2}\}^2 = \frac{r^6}{(r^3 + u'^2 + v'^2)^3}$$

bringt, woraus sich:

$$w = \pm r \frac{r^3 \pm (u^2 + v^2)}{r^3 + (u^3 + v^2)}$$

ergiebt. Nehmen wir die oberen Zeichen, so erhalten wir w=r und folglich nach dem Obigen w=0, v=0, was auf das Auge fähren würde, wovon hier keine Rede sein kann, weshalb wir die unteren Zeichen nehmen, folglich:

$$w = -r \frac{r^2 - (u'^2 + v'^2)}{r^2 + (u'^2 + v'^2)} = \frac{u'^2 + v'^2 - r^2}{u'^2 + r^2 + r^2}$$

setzen müssen, worans sich:

$$r-w=\frac{2r^3}{w^2+v^2+r^3}$$

ergiebt; also haben wir nach dem Obigen die folgenden Formeln:

12) . . . . . . 
$$\begin{cases} u = \frac{2r^2u'}{u'^2 + r^2 + r^3}, \\ v = \frac{2r^2v'}{u'^2 + v^2 + r^2}, \\ w = \frac{u'^2 + v^2 - r^2}{u'^2 + v^2 + r^2}, \end{cases}$$

Wir wollen jetzt die Projection eines Kngelkreises betrach ten, dessen Ebene durch die Gleichung

13) . . . . . . . . 
$$Ax + By + Cz + D = 0$$

charakterisirt werden mag. Liegen also alle durch (2000) dargestellte Punkte der Kugelfläche in dieser Ebene, so ist nach 7):

$$2r(A\cos\alpha+B\cos\beta)\cos\gamma-Cr(1-2\cos\gamma^2)-D=0.$$

Nun ist aber ferner nach 7):  

$$\cos \alpha = -\frac{n'}{r}\cos \gamma$$
,  $\cos \beta = -\frac{v'}{r}\cos \gamma$ ;

folglich:

$$A\cos\alpha + B\cos\beta = -\frac{Au' + Bv'}{r}\cos\gamma$$

und daher nach dem Vorhergehenden, wie man leicht übersieht:

$$2|Cr - (Au' + Bv')|\cos \gamma^2 = Cr + D,$$

also:

$$\cos \gamma^2 = \frac{Cr + D}{2|Cr - (Au' + Bv')|};$$

folglich, in Verbindung mit dem Vorhergehenden:

$$\begin{array}{l} \cos a^{2} = \frac{\kappa'^{2}}{r^{2}} \cdot \frac{Cr + D}{2[Cr - (A\kappa' + B\nu')]}, \\ \cos \beta^{2} = \frac{v'^{2}}{r^{2}} \cdot \frac{Cr + D}{2[Cr - (A\kappa' + B\nu')]}, \\ \cos \gamma^{2} = \frac{Cr + D}{2[Cr - (A\kappa' + B\nu')]}. \end{array}$$

Aus diesen Gleichungen erhält man, weil

$$\cos \alpha^2 + \cos \beta^2 + \cos \gamma^2 = 1$$

ist, durch Addition die Gleichung:

$$\frac{u'^2 + v'^2}{r^2} + 1 = \frac{2|Cr - (Au' + Bv')|}{Cr + D},$$

also:

$$\frac{u'^2 + v'^2}{r^2} + \frac{2(Au' + Bv')}{Cr + D} = \frac{Cr - D}{Cr + D},$$

und hieraus:

$$\begin{split} \frac{\mathbf{u}^{-2}}{r^{2}} + \frac{2Ar}{Cr + D} \cdot \frac{\mathbf{u}'}{r} + \frac{A^{2}r^{2}}{(Cr + D)^{2}} &+ \frac{r^{-2}}{r^{2}} + \frac{2Br}{Cr + D} \cdot \frac{\mathbf{r}'}{r} + \frac{B^{2}r^{2}}{(Cr + D)^{2}} \\ &= \frac{Cr - D}{(r + D)} + \frac{(A^{2} + B^{2})r^{2}}{(Cr + D)^{2}} \cdot ; \end{split}$$

also:

$$\left(\frac{u'}{r} + \frac{Ar}{Cr + D}\right)^{3} + \left(\frac{v'}{r} + \frac{Br}{Cr + D}\right)^{3} = \frac{(A^{2} + B^{2} + C^{3})r^{2} - D^{2}}{(Cr + D)^{2}},$$

oder:

14) 
$$(u' + \frac{Ar^2}{Cr + D})^2 + (v' + \frac{Br^2}{Cr + D})^2 = \frac{(A^2 + B^2 + C^2)r^2 - D^2}{(Cr + D)^2}r^2$$

Bezeichnen wir das von dem Mittelpunkte der Kugel als dem Anfange der Coordinaten auf die durch die Gleichung 13) charakterisirte Ebene gefällte Perpendikel durch P, so ist nach den Lehren der analytischen Geometrie:

$$P^2 = \frac{D^2}{A^2 + B^2 + C^2}$$

und soll nus die Kugelfläche von dieser Ebene in einem Kreise wirklich geschnitten oder von derselben wenigstens herührt werden, so muss P=r, also:

$$\frac{D^2}{A^2 + B^2 + C^2} = r^2,$$

folglich:

$$(A^2 + B^2 + C^2) r^2 - D^2 = 0$$

sein. Unter dieser Voraussetzung ist also nach 14) die Projection oder das Bild unsers Kugelkreises ein Kreis; die Coordinaten des Mittelpunkts der Projection sind:

$$-\frac{Ar^2}{Cr+D}$$
,  $-\frac{Br^2}{Cr+D}$ ;

Theil XXXIX,

und der Halbmesser der Projection ist:

$$r\sqrt{\frac{(A^2+B^2+C^2)r^2-D^2}{(Cr+D)^2}}$$

oder:

$$\pm \frac{r}{Cr + D} \sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)r^2 - D^2}$$

wenn man das ohere oder untere Zeichen nimmt, jenachdem die Grüsse Cr + D positiv oder negativ ist.

Wenn man die sogenannten Parameter der Ebene, worzuster man namentlich in der Krystallographie die gehörig als positiv oder negativ betrachteten Eufermangen ihrer Durchschnittspunkten mit den Axen der x, y, z von den Anfange der Coordinaten versteht, respective durch a, b, c bezeichnet; so kann man, wie man sogleich übersieht:

$$A = \frac{1}{a}, \quad B = \frac{1}{b}, \quad C = \frac{1}{c}, \quad D = -1$$

setzen, und erhält dann für die Coordinaten des Mittelpunkts der Projection unsers Kreises aus dem Obigen die Ausdrücke:

$$\frac{cr^2}{a(c-r)}$$
,  $\frac{cr^2}{b(c-r)}$ ;

für den Halbmesser der Projection aber den Ausdruck:

$$\pm \frac{cr}{c-r} \sqrt{\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^2}\right)r^2 - 1}$$

we man das ohere oder untere Zeichen zu nehmen hat, jenachdem  $\frac{c}{c-r}$  positiv oder negativ ist.

Vom Mittelpunkte der Kugel, welcher der Anfang der Condinaten ist, fillen wir auf die darch die Gleichung 13) charakteriairte Ebene ein Perpendikel, und bezeichnen dessen Durchschnittspunkte mit der Kugefüllende durch (ryn). Die Gleichungen dieses Perpendikels sind nach den Lehren der analytischen Geometrie:

$$\frac{x}{A} = \frac{y}{B} = \frac{z}{C},$$

und zur Bestimmung von z, n, ; haben wir also die Gleichungen:

$$\frac{r}{A} = \frac{\eta}{B} = \frac{3}{C}, \quad r^2 + \eta^2 + \S^2 = r^2;$$

aus denen sich:

ergiebt. Die Gleichungen der vom Auge nach (195) gezogenen Geraden sind hiernach:

$$\pm \frac{x}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \pm \frac{y}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \pm \frac{z - r}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

also offenhar:

$$\frac{x}{A} = \frac{y}{B} = \frac{z - r}{C \mp \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

und ist nun (r'n'3') das Bild von (rn3), so ist:

$$\frac{r'}{A} = \frac{\eta'}{B} = -\frac{r}{C \mp \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

16) . . . . . . 
$$\begin{cases} r' = -\frac{Ar}{C \mp \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \\ v' = -\frac{Br}{C \mp \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \\ r' = 0. \end{cases}$$

Legt man durch den Mittelpunkt der Tafel und den Mittelpunkt des Bildes uusers Kugelkreises eine Gerade, so ist deren Gleichung:

$$\frac{x}{-\frac{Ar^2}{Cr+D}} = \frac{y}{-\frac{Br^2}{Cr+D}},$$

also:

$$\frac{x}{A} = \frac{y}{B}$$
.

und man sieht nun auf der Stelle, dass diese Gleichung befriedigt wird, wenn mun für zu gide ebigen Werte von r., ar seit, woraus man schliest, dass der Mittelpunkt der Tafel, der Mittelpunkt des Bildes unsers Kugelkreises und die Bilder der Punkte, in deneu die Kagelfläche von dem Wittelpunkt der Kugel auf die Ebene der Kugel auf die Ebene des Kugelkreises gefällten Perpendikel geschnitten wird, jederzeit in einer geraden Linie liegen.

## §. 6.

Durch den Punkt (uew) auf der Kngelfläche, dessen Coordinaten bekanntlich:

$$u = -2r\cos\alpha\cos\gamma,$$
  

$$v = -2r\cos\beta\cos\gamma,$$
  

$$w = r(1-2\cos\gamma^2) = -r\cos2\gamma$$

sind, denken wir uns eine beliebige Gerade gelegt, deren Gleichungen:

17) 
$$\frac{x + 2r\cos\alpha\cos\gamma}{\cos\theta} = \frac{y + 2r\cos\beta\cos\gamma}{\cos\omega} = \frac{z + r\cos2\gamma}{\cos\omega}$$

sein mögen, wo  $\theta$ ,  $\omega$ ,  $\overline{\omega}$  die 180° nicht übersteigenden Winkel bezeichnen, welche der eine der beiden von dem Punkte (nræ) ausgehenden Theile unserer Geraden mit den positiven Theilen der  $\Lambda$ xen der x,y,z einschliesst.

Die Gleichungen des nach dem Punkte (uvw) gezogenen Kugelhalbmessers sind:

18) . . . . 
$$\frac{x}{2\cos\alpha\cos\gamma} = \frac{y}{2\cos\beta\cos\gamma} = \frac{z}{\cos2\gamma}$$

Soll die erstere Gerade, wie wir nun annehmen wollen, auf diesem Kugelhalbmesser senkrecht stehen oder die Kugelßäche berühren, so muss nach den Lehren der analytischen Geometrie die Gleichung:

- 19)  $2\cos\alpha\cos\gamma\cos\theta + 2\cos\beta\cos\gamma\cos\omega + \cos2\gamma\cos\overline{\omega} = 0$ oder:
- 20)  $2(\cos\alpha\cos\theta + \cos\beta\cos\omega + \cos\gamma\cos\overline{\omega})\cos\gamma = \cos\overline{\omega}$ Statt finden.

Das Bild von (uvw) ist (u'v'w'), we bekanntlich

$$u' = -\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma}r$$
,  $v' = -\frac{\cos \beta}{\cos \gamma}r$ ,  $w' = 0$ 

ist. Durch dieses Bild legen wir eine beliebige Ebene, deren Gleichung:

$$\mathfrak{A}(x + \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma}r) + \mathfrak{B}(y + \frac{\cos \beta}{\cos \gamma}r) + \mathfrak{C}z = 0$$

sein mag. Soll nun aber diese Ebene durch die erste, durch den Punkt (uvw) gezogene Gerade gehen, oder diese durch die Gleichungen 17) charakterisirte Gerade in der Ebene liegen, so muss. wenn wir

$$x = \frac{\cos \theta}{\cos \overline{\omega}} (z + r\cos 2\gamma) - 2r\cos \alpha \cos \gamma,$$

$$y = \frac{\cos \omega}{\cos \overline{\omega}} (z + r\cos 2\gamma) - 2r\cos \beta \cos \gamma;$$

also, wie man leicht findet:

$$x + \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} r = \frac{\cos \theta}{\cos \overline{\omega}} (z + r \cos 2\gamma) - r \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \cos 2\gamma,$$

$$y + \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} r = \frac{\cos \omega}{\cos \overline{\omega}} (z + r \cos 2\gamma) - r \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cos 2\gamma;$$

oder:

$$x + \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} r = \frac{\cos \theta}{\cos \alpha} I + r \left( \frac{\cos \theta}{\cos \alpha} - \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \right) \cos 2\gamma,$$

$$y + \frac{\cos \beta}{\cos \beta} r = \frac{\cos \alpha}{\cos \beta} I + r \left( \frac{\cos \beta}{\cos \beta} - \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \right) \cos 2\gamma$$

setzen, für jedes z:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} \cos \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{E} \cos \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{C} \mathbf{r} \\ + r | \mathbf{A} \begin{pmatrix} \cos \theta - \cos \theta \\ \cos \theta - \cos \theta \end{pmatrix} + \mathbf{B} \begin{pmatrix} \cos \theta - \cos \theta \\ \cos \theta - \cos \theta \end{pmatrix} | \cos \theta \rangle \\ + r | \mathbf{A} \begin{pmatrix} \cos \theta - \cos \theta \\ \cos \theta - \cos \theta \end{pmatrix} + \mathbf{B} \begin{pmatrix} \cos \theta - \cos \theta \\ \cos \theta - \cos \theta \end{pmatrix} | \cos \theta \rangle$$

sein, woraus sich die heiden Gleichungen:

$$\mathfrak{A} \frac{\cos \theta}{\cos \overline{\omega}} + \mathfrak{B} \frac{\cos \omega}{\cos \overline{\omega}} + \mathfrak{C} = 0, 
\mathfrak{A} \left( \frac{\cos \theta}{\cos \overline{\omega}} - \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \right) + \mathfrak{B} \left( \frac{\cos \omega}{\cos \overline{\omega}} - \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \right) = 0$$

ergeben, so dass man also, wenn & einen gewissen Factor bezeichnet:

$$\mathbf{A} = \mathbf{G} \left( \frac{\cos \omega}{\cos \widetilde{\omega}} - \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \right),$$

$$\mathbf{B} = -\mathbf{G} \left( \frac{\cos \theta}{\cos \widetilde{\omega}} - \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \right),$$

$$\mathbf{C} = -\mathbf{G} \frac{\cos \alpha \cos \omega - \cos \beta \cos \theta}{\cos \gamma \cos \widetilde{\omega}};$$

oder auch bloss :

$$\mathbf{A} = \frac{\cos \omega}{\cos \overline{\omega}} - \frac{\cos \beta}{\cos \gamma},$$

$$\mathbf{B} = -\left(\frac{\cos \theta}{\cos \overline{\omega}} - \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma}\right),$$

$$\mathbf{C} = -\frac{\cos \alpha \cos \omega - \cos \beta \cos \theta}{\cos \gamma \cos \overline{\omega}};$$

offenbar auch bloss:

21) . . . . . 
$$\begin{cases}
\mathbf{A} = \cos \beta \cos \overline{\omega} - \cos y \cos \omega, \\
\mathbf{B} = \cos y \cos \theta - \cos \alpha \cos \overline{\omega}, \\
\mathbf{C} = \cos \alpha \cos \omega - \cos \beta \cos \theta
\end{cases}$$

setzen kann. Daher ist die Gleichung unserer Ebene:

$$(\cos \beta \cos \overline{\omega} - \cos y \cos \omega) \left(x + \frac{\cos \alpha}{\cos y}r\right)$$

$$(x + \frac{\cos \alpha}{\cos y}r)$$

Die Durchschnittslinie dieser Ebene mit der Tafel ist das Bild oder die Projection der ersten durch den Punkt (uzwe) gelegtee. durch die Gleichungen 17) charakterisirten Geraden, und die Gleichung dieses Bildes oder dieser Projection ist also:

23) ....
$$\frac{(\cos\beta\cos\overline{\omega} - \cos\gamma\cos\omega)(x + \frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}r)}{+ (\cos\gamma\cos\theta - \cos\alpha\cos\overline{\omega})(y + \frac{\cos\beta}{\cos\gamma}r)} = 0$$

oder:

$$24) \dots \frac{x + \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} r}{\cos \alpha \cos \overline{\omega} - \cos \gamma \cos \theta} = \frac{y + \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} r}{\cos \beta \cos \overline{\omega} - \cos \gamma \cos \omega}$$

Bezeichnen wir die 180º nicht übersteigenden Winkel, welche der eine der beiden von dem Punkte (u'v'w') ausgehenden Theile des durch die vorstehenden Gleichungen charakterisirten Bildes mit den positiven Theilen der Axen der x, y, z einschliesst, durch θ', ω', ω'; so ist, wenn G' einen gewissen Factor bezeichnet. nach 24):

$$\cos\theta' = G'(\cos\alpha\cos\overline{\omega} - \cos\gamma\cos\theta),$$
 
$$\cos\omega' = G'(\cos\beta\cos\overline{\omega} - \cos\gamma\cos\omega),$$
 
$$\cos\overline{\omega}' = 0;$$

also, wenn man diese Gleichungen quadrirt and dann zu einander addirt:

 $1 = G'^2 (\cos \alpha \cos \overline{\omega} - \cos \gamma \cos \theta)^2 + (\cos \beta \cos \overline{\omega} - \cos \gamma \cos \omega)^2$ welche Gleichung man mit Hülfe der beiden Gleichungen :

$$\cos \alpha^2 + \cos \beta^2 + \cos \gamma^2 = 1$$
,  $\cos \theta^2 + \cos \omega^2 + \cos \overline{\omega}^2 = 1$   
leight auf die Form:

$$1 = G'^{\frac{1}{2}} \left\{ \begin{array}{c} \cos y^{2} \\ -[2(\cos a \cos \theta + \cos \beta \cos \omega + \cos y \cos \overline{\omega}) \cos y - \cos \overline{\omega}] \cos \overline{\omega} \end{array} \right\},$$

also nach 20) auf die Form

$$1 = G^2 \cos \gamma^3$$

bringt, worans sich

$$G' \stackrel{\cdot}{=} \pm \frac{1}{\cos \gamma}$$
,

und daher nach dem Obigen:

25) 
$$\cos \theta' = \pm \frac{\cos \alpha \cos \overline{\omega} - \cos y \cos \theta}{\cos y},$$

$$\cos \omega' = \pm \frac{\cos \beta \cos \overline{\omega} - \cos y \cos \omega}{\cos y},$$

$$\cos \overline{\omega}' = 0,$$

ergiebt.

Es entsteht nun die Frage, wie man in diesen Formeln die Zeichen zu nehmen hat, wenn die Winkel 6', co', co' dem Theile des Bildes der durch den Punkt (1876) gelegten, durch die Gleichungen 17) charakterisiten Geraden entsprechen sollen, welches als das Bild des Theils dieser Geraden zu betrachten ist, dem die Winkel  $\theta_1$ ,  $\phi_2$ ,  $\phi_3$  catsprechen. Diese Frage kann auf folgende Art beantwortet werden.

Von dem Punkte (urw) aus schneiden wir auf dem durch die Winkel  $\theta_s$ ,  $\omega_s$ ,  $\tilde{\omega}$  bestimmten Theile der durch diesen Punkt gelegten, durch die Gleichungen 17) charakterisirten Geraden ein beliebiges Stück R ab, und bezeichnen durch X, F, Z die Coordinaten des Endpunkts dieses Stücks; so ist:

 $X = -2r\cos\alpha\cos\gamma + R\cos\theta$ 

 $Y = -2r\cos\beta\cos\gamma + R\cos\omega$ .

$$Z = -r \cos 2y + R \cos \overline{\omega} = -r(2\cos y^2 - 1) + R \cos \overline{\omega}$$

Von dem Ange ziehen wir nach dem Punkte (XYZ) eine Gerade, bezeichnen deren Durchschnittsynnkt mit dem Bilde der durch den Punkt (urw) gelegten, durch die Gleichungen 17) charakterisirten Geraden durch (XYZZ), und die Entferaung dieses-Punktes von dem Punkte (wirw) durch R'; so ist:

$$X' = -\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} r + R' \cos \theta',$$
  

$$Y' = -\frac{\cos \beta}{\cos \gamma} r + R' \cos \omega',$$
  

$$Z' = 0.$$

Die Gleichungen der durch das Auge und den Punkt (XYZ) gelegten Geraden sind:

$$\frac{x}{X} = \frac{y}{Y} = \frac{z - r}{Z - r}.$$

und es ist also :

$$\frac{X'}{X} = \frac{Y'}{Y} = -\frac{r}{Z-r}.$$

woraus:

$$X' = -\frac{rX}{Z-r}, \quad Y' = -\frac{rY}{Z-r}$$

folgt; also nach dem Obigen:

$$X' = - \; \frac{2r\cos\alpha\cos\gamma - R\cos\omega}{2r\cos\gamma^2 - R\cos\overline{\omega}} \; r, \quad Y' = - \; \frac{2r\cos\beta\cos\gamma - R\cos\omega}{2r\cos\gamma^2 - R\cos\overline{\omega}} \; r.$$

Folglich ist nach dem Obigen:

der Haupteigenschaften der stereographischen Projection, 345

$$\begin{split} &-\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}r + R'\cos\delta' = -\frac{2r\cos\alpha\cos\gamma - R\cos\theta}{2r\cos\gamma^2 - R\cos\overline{\alpha}}r, \\ &-\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}r + R'\cos\alpha' = -\frac{2r\cos\beta\cos\gamma - R\cos\alpha}{2r\cos\gamma^2 - R\cos\overline{\alpha}}r; \end{split}$$

26) . . 
$$\begin{cases} R'\cos\theta' = -\frac{(\cos\alpha\cos\bar{\omega} - \cos\gamma\cos\theta)Rr}{\cos\gamma(2r\cos\gamma^3 - R\cos\bar{\omega})}, \\ R'\cos\phi' = -\frac{(\cos\beta\cos\bar{\omega} - \cos\gamma\cos\omega)Rr}{\cos\gamma(2r\cos\gamma^2 - R\cos\bar{\omega})}; \end{cases}$$

und daher nach 25) offenbar :

$$R' = \mp \frac{Rr}{2r\cos 7^2 - R\cos\overline{\omega}}$$
$$R' = \pm \frac{Rr}{R\cos\overline{\omega} - 2r\cos 7^2}$$

oder:

$$R' = \pm \frac{Rr}{R\cos\overline{\omega} - 2r\cos\gamma^2}$$

Nun kano man aber das ganz willkührliche R offenbar immer so klein annehmen, dass die Grösse R cos ω - 2r cos γ2 negativ wird, wobei man zu beachten hat, dass 2r cos 2 stets eine positive Grösse lst; und wollte man nun in den Gleichungen 25), also auch in der vorstehendeo Gleichung die oberen Zeichen nehmen, so würde R' negativ ausfallen, was ungereimt ist, woraus sich ergiebt, dass man in den Gleichungen 25) die unteren Zeichen nebmen, also:

bedween, also: 
$$\cos\theta' = -\frac{\cos\alpha\cos\overline{\omega} - \cos\gamma\cos\theta}{\cos\gamma}.$$
27) 
$$\cos\theta' = -\frac{\cos\beta\cos\overline{\omega} - \cos\gamma\cos\theta}{\cos\gamma},$$

$$\cos\omega' = -\frac{\cos\beta\cos\overline{\omega} - \cos\gamma\cos\theta}{\cos\gamma},$$
oder:

27\*) . . . . 
$$\begin{cases}
\cos \theta' = \cos \theta - \frac{\cos \alpha}{\cos \beta} \cos \overline{\alpha}, \\
\cos \alpha' = \cos \alpha - \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cos \overline{\alpha}.
\end{cases}$$

$$\cos \overline{\alpha}' = 0$$

setzeo muss. Führt man diese Ausdrücke von cos θ', cos ω', cos ω' io die gaoz allgemein gültigen Gleichungen 26) ein, so

28) . . . . . . . 
$$R' = \frac{Rr}{2r\cos\gamma^2 - R\cos\overline{\omega}}$$

Ass dem Punkte (uws) lassen wir jetzt eine zweite auf demekten nach (uws) gezogenen Kugelbalhmenser senkrecht stehende rade aasgeben, und bezeichnen die von derzelben mit den posiotieven Theilen der Axoe der x, y, z eingeschlossenen, 189 chief die der Axoe der x, y, z eingeschlossenen, 189 dill dieser Geraden:

29) . . . 
$$\begin{cases}
\cos \theta_1' = -\frac{\cos \alpha \cos \overline{\omega}_1 - \cos \gamma \cos \theta_1}{\cos \alpha_1}, \\
\cos \omega_1' = -\frac{\cos \beta \cos \overline{\omega}_1 - \cos \gamma \cos \omega_1}{\cos \gamma}, \\
\cos \overline{\omega}_1' = 0.
\end{cases}$$

Bezeichnen wir ferner den von des beiden von (uree) ausgebes den, durch die Winkel  $\theta_1$ ,  $\omega_1$ ,  $\bar{\omega}$  und  $\theta_1$ ,  $\omega_1$ ,  $\bar{\omega}_1$  hestimmten Geraden eingeschlossenen, 180° nicht übersteigenden Winkel durch  $\mathcal{Q}$ , den von den Bildern dieser beiden Geraden eingeschlossenen, 180° nicht übersteigenden Winkel durch  $\mathcal{Q}^*$ , so ist:

```
\cos \Omega = \cos \theta \cos \theta_1 + \cos \omega \cos \omega_1 + \cos \overline{\omega} \cos \overline{\omega}_1,

\cos \Omega' = \cos \theta' \cos \theta_1' + \cos \omega' \cos \omega_1' + \cos \overline{\omega}' \cos \overline{\omega}_1'.
```

Nun ist aher:

```
\begin{array}{l} (\cos\alpha\cos\overline{\omega}-\cos\gamma\cos\theta)\,(\cos\alpha\cos\overline{\omega}_1-\cos\gamma\cos\theta_1)\\ + (\cos\beta\cos\overline{\omega}-\cos\gamma\cos\omega)\,(\cos\beta\cos\overline{\omega}_1-\cos\gamma\cos\omega_1)\\ = (\cos\alpha^2+\cos\beta^2)\cos\overline{\omega}\cos\overline{\omega}_1 \end{array}
```

 $+\cos\gamma^2(\cos\theta\cos\theta_1+\cos\omega\cos\omega_1)$ 

 $-\left(\cos\alpha\cos\theta+\cos\beta\cos\omega\right)\cos\gamma\cos\overline{\omega}_{1}$ 

 $- (\cos\alpha\cos\theta_1 + \cos\beta\cos\omega_1)\cos\gamma\cos\overline{\omega}$ 

 $= (\cos \alpha^2 + \cos \beta^2) \cos \vec{\omega} \cos \vec{\omega}_1$ 

 $+\cos\gamma^3(\cos\theta\cos\theta_1+\cos\omega\cos\omega_1)$ 

 $-(\cos\alpha\cos\theta+\cos\beta\cos\omega+\cos\gamma\cos\bar{\omega})\cos\gamma\cos\bar{\omega}_1$ 

 $-(\cos\alpha\cos\theta_1 + \cos\beta\cos\omega_1 + \cos\gamma\cos\overline{\omega}_1)\cos\gamma\cos\overline{\omega} + 2\cos\gamma^2\cos\overline{\omega}\cos\overline{\omega}_1$ 

+ 2 cos γ - cos ω cos ω

 $= (\cos \alpha^2 + \cos \beta^2 + \cos \gamma^2) \cos \overline{\omega} \cos \overline{\omega}_1$ 

 $+\cos\gamma^{2}(\cos\theta\cos\theta_{1}+\cos\omega\cos\omega_{1}+\cos\overline{\omega}\cos\overline{\omega}_{1})$ 

 $-(\cos \alpha \cos \theta + \cos \beta \cos \omega + \cos \gamma \cos \overline{\omega})\cos \gamma \cos \overline{\omega}_1$  $-(\cos \alpha \cos \theta_1 + \cos \beta \cos \omega_1 + \cos \gamma \cos \overline{\omega}_1)\cos \gamma \cos \overline{\omega}$ 

 $= \cos \gamma^{3}(\cos\theta\cos\theta_{1} + \cos\theta\cos\omega_{1} + \cos\overline{\omega}\cos\overline{\omega}_{1})\cos\gamma\cos\theta$   $= \cos \gamma^{3}(\cos\theta\cos\theta_{1} + \cos\omega\cos\omega_{1} + \cos\overline{\omega}\cos\overline{\omega}_{1})$ 

 $-\frac{1}{2}(\cos \alpha \cos \theta + \cos \beta \cos \alpha + \cos \gamma \cos \overline{\alpha})\cos \gamma - \cos \overline{\alpha}(\cos \overline{\alpha})$ 

 $-\frac{1}{4} \frac{1}{2} (\cos \alpha \cos \theta + \cos \beta \cos \omega + \cos \gamma \cos \overline{\omega}) \cos \gamma - \cos \overline{\omega} \cos \overline{\omega} + \cos \overline{\omega} \cos \overline{\omega} + \cos \gamma \cos \overline{\omega} \cos \gamma - \cos \overline{\omega} \cos \overline{\omega} \cos \overline{\omega} + \cos \gamma \cos \overline{\omega} \cos \overline{\omega} \cos \gamma - \cos \overline{\omega} \cos$ 

 $= \cos \gamma^3 (\cos \theta \cos \theta_1 + \cos \omega \cos \omega_1 + \cos \overline{\omega} \cos \overline{\omega}_1)$ 

nach 20). Nach 27) und 29) ist offenbar:

$$(\cos\alpha\cos\overline{\omega} - \cos\gamma\cos\theta) (\cos\alpha\cos\overline{\omega}_1 - \cos\gamma\cos\theta_1)$$

$$+ (\cos\beta\cos\overline{\omega} - \cos\gamma\cos\omega) (\cos\beta\cos\overline{\omega}_1 - \cos\gamma\cos\omega_1)$$

$$= \cos\gamma^2(\cos\theta'\cos\theta_1' + \cos\omega'\cos\omega_1' + \cos\overline{\omega}'\cos\overline{\omega}_1').$$

Also ist:

$$\cos \theta \cos \theta_1 + \cos \omega \cos \omega_1 + \cos \overline{\omega} \cos \overline{\omega}_1$$
  
=  $\cos \theta' \cos \theta_1' + \cos \omega' \cos \omega_1' + \cos \overline{\omega}' \cos \overline{\omega}_1'$ ,

folglich nach dem Obigen:

$$\cos \Omega = \cos \Omega'$$
,  $\Omega = \Omega'$ ;

weil die Winkel Q und Q' zwischen 0 und 180° enthalten sind.

Hieraus ergiebt sich nun der folgende wichtige Satz:

Wenn von einem beliehigen Punkte der Kugelfläche zwei helieblge, die Kugelfläche berübrende Gerade ausgezogen werden, so schliessen die Bilder dieser beiden Geraden auf der Tafel immer denselhen Winkel mit einander ein wie die heiden in Rede stehenden Geraden

Gewöhnlich wird dieser Satz etwas anders ausgesprochen: der vorstehende Ausdruck desselhen scheint mir aber der Natur der Sache am Meisten zu entsprechen; man kann hierüber auch meine frühere, eine mehrfach andere Tendenz als die vorliegende verfolgende Abhandlung über die stereographische Projection in Thl. XXXII. Nr. XXV. S. 280. vergleichen.

### XXIV.

De parallelogrammis, quorum latera per quattuor puncta data transeant.

Auctore

Dr. Christiano Fr. Lindman, Lect. Strengnesensi.

Puncta data A, B, C, D appellentur eorumque coordinates orthogonales, servato ordine,  $\sin x_1, y_1, x_2, y_2, y_2, y_3, y_4, y_6$ . Sint primum lineae per A et B transecutes inter se parallelst tidenque lineae per C et D ducta inter se. Si taugeates angulorum, qui inter has lineas et axin abscissarum comprehenduntur litteris t et D ex ordine designantur, investiuntur acquationes

lineae per 
$$A$$
 ductae  $y-y_1=t(x-x_1)$ ,  
, , , ,  $B$  , ,  $y-y_2=t(x-x_2)$ ,  
, , , ,  $C$  , ,  $y-y_3=\vartheta(x-x_3)$ ,  
, , , ,  $D$  , ,  $y-y_4=\vartheta(x-x_4)$ .

Coordinatae punctorum, ubi linea prima tertiam et quartam secat, sunt:

$$\begin{split} \xi_{1:3} = & \frac{tx_1 - \theta x_3 + y_2 - y_1}{t - \theta}, \quad \eta_{1:3} = \frac{t\theta(x_1 - x_3) + ty_2 - \theta y_1}{t - \theta}, \\ \xi_{1:4} = & \frac{tx_1 - \theta x_4 + y_4 - y_1}{t - \theta}, \quad \eta_{1:4} = \frac{t\theta(x_1 - x_4) + ty_4 - \theta y_1}{t - \theta}; \end{split}$$

e quihus posteriores substituendis  $x_4$  ,  $y_4$  pro  $x_3$  ,  $y_5$  inventae sunt

Coordinatae puncti, ubi secunda linea tertiam secat, inveniuntur, si in prioribus  $x_1$ ,  $y_1$  in  $x_2$ ,  $y_2$  mutantur. Ita reperimus:

$$\dot{z}_{2^{1/3}} = \frac{tx_2 - \vartheta x_3 + y_2 - y_2}{t - \vartheta}, \quad \eta_{2^{1/3}} = \frac{t\vartheta(x_2 - x_3) + ty_3 - \vartheta y_2}{t - \vartheta}.$$

Facile patet, lineam  $(=s_1)$  puncta primum et secundum conjungentem esse unum et lineam  $(=s_2)$  punctum primum et tertium conjungentem esse alterum latus configuum parallelogrammi quaesiti atque ideo

$$\begin{split} s_1{}^2 &= \frac{(\vartheta(x_4-x_3)+y_3-y_4)^2\,(1+t^2)}{(t-\vartheta)^2}\,,\\ s_2{}^3 &= \frac{(t(x_1-x_2)+y_2-y_1)^2\,(1+\vartheta^2)}{(t-\vartheta)^2}. \end{split}$$

Angulus (= V), quem hae lineae comprehendunt, ejusmodi est, ut sit

$$\operatorname{tg} V = \frac{t - \theta}{1 + t\theta},$$

$$\operatorname{Sin}^{2} V = \frac{(t - \theta)^{2}}{(1 + t^{2})(1 + \theta^{2})}.$$

Itaque invenitur superficies (=  $P_1$ ) parallelogrammi quaesiti:

$$P_1 = \pm \frac{(t(x_1 - x_2) + y_2 - y_1)(\vartheta(x_4 - x_3) + y_3 - y_4)}{t - \vartheta}, \quad (1)$$

ubi signum ita eligendum est, ut P1 positiva fiat.

Indicibus permutandis reperitur superficies, si linea per A ducta lineae per C aut D transcunti parallela fingitur. Ita fit:

$$P_{2} = \pm \frac{(t(x_{1} - x_{2}) + y_{3} - y_{1})(\vartheta(x_{4} - x_{2}) + y_{2} - y_{4})}{t - \vartheta}, \quad (2)$$

$$P_{2} = \pm \frac{(t(x_{1} - x_{4}) + y_{4} - y_{1})(\vartheta(x_{2} - x_{3}) + y_{3} - y_{2})}{t - \vartheta}; \quad (3)$$

ubi signa eodem atque antea modo eligenda sunt.

Si quis eos tangentium t et  $\theta$  valores quaesiverit, qui maximum aut minimum parallelogrammum efficiant, differentiatione inveniet, neque maximum nec minimum reperiri.

Jam vero parallelogramma illa rectangula sumamus vel, quod idem est,  $\vartheta = -\frac{1}{t}$ . Ita e formulis (1), (2), (3) inveniemus:

$$\begin{split} R_1 &= \pm \frac{(t(x_1 - x_2) + y_2 - y_1)\,(t(y_2 - y_2) + x_2 - x_4)}{1 + t}, \\ R_2 &= \pm \frac{(t(x_1 - x_2) + y_2 - y_1)\,(t(y_2 - y_4) + x_2 - x_4)}{1 + t^2}, \\ R_3 &= \pm \frac{(t(x_1 - x_4) + y_3 - y_1)\,(t(y_3 - y_2) + x_2 - x_3)}{1 + t^2}; \end{split}$$

vel si brevitatis caussa ponimus:

$$A_1 = (x_3 - x_4)(y_2 - y_1),$$

$$B_1 = (x_1 - x_2)(x_3 - x_4) + (y_2 - y_1)(y_3 - y_4),$$

$$C_1 = (x_1 - x_2)(y_3 - y_4);$$

$$A_0 = (x_0 - x_A)(y_0 - y_1),$$

$$B_2 = (x_1 - x_3)(x_2 - x_4) + (y_3 - y_1)(y_2 - y_4),$$

$$C_2 = (x_1 - x_3)(y_2 - y_4);$$

$$A_3 = (x_3 - x_2) (y_4 - y_1),$$

$$B_3 = (x_1 - x_4)(x_3 - x_2) + (y_4 - y_1)(y_3 - y_2),$$

$$C_3 = (x_1 - x_4)(y_3 - y_2);$$

$$R_1 = \pm \frac{A_1 + B_1 t + C_1 t^2}{1 + t^2}, \tag{4}$$

$$R_2 = \pm \frac{A_2 + B_2 t + C_2 t^2}{1 + t^2}, \tag{5}$$

$$R_3 = \pm \frac{A_3 + B_3 t + C_3 t^3}{1 + t^2}.$$
 (6)

Numquid rectangulum sit maximum aut minimum, jam quaeramus. Si primum R1 consideramus, differentiando inveniemus:

$$\frac{dR_1}{dt} \!=\! \pm \frac{B_1 \!+\! 2(C_1-A_1)t\!-\!B_1t^2}{(1+t^2)^2}$$

Posita  $\frac{dR_1}{dt} = 0$ , invenitur:

$$t = \frac{1}{B_1} \{ C_1 - A_1 \pm \sqrt{(C_1 - A_1)^2 + B_1^2} \}.$$

Repetita differentiatio, quum termini, qui propter aequationem  $\frac{dR_1}{dt} = 0 \text{ evanescunt, negligentur, dat:}$ 

$$\frac{d^2R_1}{dt^2} = \pm \frac{2(C_1 - A_1 - B_1t)}{(1 + t^2)^2}.$$

Si valores inventi in (4) introducuntur, reductionibus quibusdam factis, prodeuut:

$$R_1' = \frac{1}{2}(C_1 + A_1 + \sqrt{(C_1 - A_1)^2 + B_1^2}),$$

$$R_1'' = -\frac{1}{2}(C_1 + A_1 - \sqrt{(C_1 - A_1)^2 + B_1^2}).$$

Signa ita sumenda esse, ex eo intelligitur, quod est

$$(C_1 - A_1)^2 + B_1^2 > (C_1 + A_1)^2 \text{ vel } B_1^2 > 4A_1C_1$$

id quod valoribus quantitatum  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  considerandis elucet. Jam sequitur, ut in  $\frac{d^2R_1}{dt^2}$  signum superius pro priore valore ipsius t, sed signum inferius pro posteriore eligendum sit. In utraque gittur re evadit  $\frac{d^2R_1}{dt^2} < 0$ , atque ideo est et  $R_1'$  et  $R_1''$  maximum. Minimum non esse etism sine calculo patet, quia lineae ita duci possunt, at unlulum rectangulum prodest.

Permutandis indicibus, maxima rectangulorum  $R_{\rm S}$  et  $R_{\rm S}$  inveniuntur.

Jam quaeramus, quando rectangula, de quibus agitur, in quadrata transeant. Tum est

$$|t(x_1-x_2)+y_2-y_1|^2=|t(y_3-y_4)+x_5-x_4|^2$$
,

unde invenitur:

$$t' = \frac{x_2 - x_4 + y_1 - y_2}{x_1 - x_2 - y_3 + y_4},$$
  
$$t'' = -\frac{x_3 - x_4 - y_1 + y_2}{x_1 - x_2 + y_3 - y_4}.$$

Itaque sunt latera quadratorum, his valoribus respondeutium:

$$\begin{split} &\sigma_1' = \pm \frac{(x_1 - x_2) (x_3 - x_4) + (y_1 - y_3) (y_2 - y_4)}{x_1 - x_2 - y_3 + y_4}, \\ &\sigma_1'' = \pm \frac{(x_1 - x_2) (x_3 - x_4) + (y_1 - y_2) (y_3 - y_4)}{x_1 - x_1 + y_3 - y_4}. \end{split}$$

Si prius  $x_3$ ,  $y_3$ , deinde  $x_4$ ,  $y_4$  pro  $x_3$ ,  $y_2$  et contrs posuerimus, bine quadrata inveniemus. Itaque sex omnino sunt quadrata, quorum latera per quatturor puncta data transeant. Cfr. Clausen in hoc Arch. Tom XV. psg. 238.

### XXV.

### Uebungsaufgaben für Schüler.

Von Herrn Dr. Christian Fr. Lindman in Strengnas in Schweden

1. Invenire terminum generalem et summam seriei π+1 terminorum

$$1 + \frac{3}{4} + \frac{11}{16} + \frac{43}{64} + \dots$$

- Omnis numerus formae 2<sup>2</sup>p+1+1 et formae 2<sup>2</sup>p-1 per 3 divisibilis esse demonstratur.
- E tribus punctis datis (in eadem linea non jacentibus) ut centris tres circulos describere, qui tres tangentes communes habeant.

## XXVI.

### miscellen

Geometrischer Satz.

Von dem Heransgeber.

In einem mit dem Halbmesser r beschriebenen Kreise sei eine Schue AB == gezogen, welche den Kreis in zwei Abschnift theilt. Ueber dieser Schue AB=x als Grundlinie beschreibe mas in die beiden Abschnitte Dreiceke und bestimme die Durchschnittspunkte der Hiben derzelben. Man soll den geometrisches Ort dieser Durchschnittspunkte finden.

Man nehme A als Anfang und AB=s als den positiven Theil der Axe der x eines rechtwinkligen Coordinatensystems der xy an, und bezeichne in diesem Systeme die Coordinaten des Mittelpankts des Kreises durch a, 4; so ist

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

die Gleichung des Kreises. Nun ist aber offenbar  $a^2 + b^2 = r^2$ . und folglich:

 $x^2 + y^2 - 2ax - 2by = 0$  oder  $x^2 + y^3 = 2ax + 2by$ 

die Gleichung des Kreises; auch ist klar, dass s=2a ist

Die Spitze S eines beliebigen der über AB = s als Grundlinie is einen der beiden Kreisnhachnitte beschriebenen Dreiecke sei durch die Coordinaten r. n bestimmt; se ist

$$y = \frac{\mathfrak{p}}{\mathfrak{r} - \mathfrak{s}}(x - \mathfrak{s})$$

die Gleichung der Seite BS dieses Dreiecks; also ist

$$y = -\frac{x-s}{n}x$$
 oder  $y = -\frac{x-2a}{n}x$ 

die Gleichung des von A auf die Seite BS gefällten Perpendikels. Bezeichnen nun x. u die Coordinaten des gemeinschaftlichen Durchschnittspunkts der drei Höhen unsers Dreiecks, so hat man zn deren Bestimmung offenbar die beiden Gleichungen:

$$x=r$$
,  $y=-\frac{r-2a}{r}x$ 

woraus folgt:

$$y = x, \quad y = -\frac{(x-2a)x}{y}.$$

Da der Punkt (rn) in dem gegebenen Kreise liegt, so ist nach dem Obigen: r2 + p2 = 2ar + 26m.

und die Gleichung des zu bestimmenden Orts ist also:

$$x^2 + \frac{(x-2a)^2 x^2}{y^2} = 2ax - \frac{2bx(x-2a)}{y}$$

oder

$$x(x-2a) + \frac{x^{2}(x-2a)^{2}}{y^{2}} + \frac{2bx(x-2a)}{y} = 0,$$

also:

Theil XXXIX.

$$1 + \frac{x(x-2a)}{y^2} + \frac{2b}{y} = 0$$

oder

$$x^2 + y^3 - 2ax + 2by = 0$$
.

oder

 $x^2+y^2=2ax-2by,$ d. i., weil  $a^2+b^2=r^2$  ist, wie man leicht findet:

d. i., well  $a^2 + b^2 = r^2$  ist, whe man leight findet:  $(x-a)^2 + (y+b)^2 = r^2$ .

Folglich ist der Ort ein mit dem Halhmesser r aus dem durch die Coordinaten a, — b hestimmten Mittelpunkte beschrieheuer Kreis Ist e die Entfernung des Durchschnittspunkts der drei Hüben

des oben betrachteten Dreiecks von dessen Spitze S, so ist:

$$e^2 = (x-r)^2 + (y-r)^2 = (y-r)^2$$

also nach dem Obigen:

$$e^2 = |y + \frac{(x-2a)x}{y}|^2 = \frac{(x^2 + y^2 - 2ax)^2}{y^2}$$

uud folglich, weil

$$x^2 + y^2 - 2ax = -2by$$

ist:

$$e^2 = 4b^2$$
,  $e = \pm 2b$ ;

indem man das obere oder untere Zeichen nimmt, jenachdem  $^{6}$  positiv oder negativ ist. Also ist e eine constante Grösse.

Von dem Herausgeber.

Um die heiden Gleichungen

$$x - y = a$$
,  $x^4 - y^4 = a^4$ 

aufzulösen, setze man

$$x + y = u;$$

so ist:

$$2x = u + a$$
,  $2y = u - a$ ;

also:

$$2(x^4 - y^4) = u^3a + ua^3,$$

und folglich

$$2a^4 = u^3a + ua^3$$
,  $2a^3 = u(a^2 + u^2)$ 

oder:

$$\frac{u}{a}(1+(\frac{u}{a})^2)=2.$$

Eine Wurzel dieser Gleichung ist offenbar  $\frac{u}{a}=1$ , und dividirt man nun mit  $\frac{u}{a}-1$  in  $\left(\frac{u}{a}\right)^5+\frac{u}{a}-2$  hinein, so erbält man zur Bestimmung der beiden anderen Wurzelo die Gleichung:

$$\left(\frac{u}{a}\right)^2 + \frac{u}{a} + 2 = 0,$$

durch deren Auflösung sich

$$\frac{u}{a} = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{-7} = -\frac{1}{2} (1 \mp \sqrt{-7})$$

ergiebt, so dass also die beiden anderen Wurzeln imaginär sind. Wendet man auf die Gleichung

$$\left(\frac{u}{a}\right)^3 + \frac{u}{a} - 2 = 0$$

die cardanische Formel au, so erhält man:

$$\frac{u}{a} = \sqrt[3]{(1+\sqrt{1+\frac{1}{27}})} + \sqrt[3]{(1-\sqrt{1+\frac{1}{27}})}$$

oder:

$$\frac{u}{a} = \sqrt[3]{(1 + \sqrt{\frac{28}{27}})} + \sqrt[3]{(1 - \sqrt{\frac{28}{27}})}.$$

Diese Wurzel ist reell, und da nun nach dem Obigen die Gleichung nur eine der Einheit gleiche reelle Wurzel hat, so ist

$$\frac{3}{2}(1+\sqrt{\frac{28}{27}})+\frac{3}{2}(1-\sqrt{\frac{28}{27}})=1.$$

Wie ist die Richtigkeit dieser Gleichung auf andere Art leicht nachzuweisen?

Die Bestimmung von x und y ergiebt sieh ans dem Obigen von selbst.

Durch Rechnung mit Logarithmen verificirt man vorstehende Gleichung leicht wie folgt:

$$\begin{array}{c} \log 28 = \quad 1.4471880 \\ \log 27 = \quad 1.4313638 \\ \log 27 = \quad 1.4313638 \\ \log 27 = \quad 1.6313638 \\ \log 27 = \quad 0.0157942 \\ \log \sqrt{\frac{28}{37}} = \quad 0.0157942 \\ \log \sqrt{\frac{28}{37}} = \quad 0.0078971 \\ \sqrt{\frac{28}{27}} = \quad 1.018360 \\ 1 + \sqrt{\frac{28}{27}} = \quad 2.018350 \\ 1 - \sqrt{\frac{28}{37}} = \quad 0.018350 \\ \log (1 + \sqrt{\frac{28}{37}}) = \quad 0.018350 \\ \log (1 + \sqrt{\frac{28}{37}}) = \quad 0.0436361 - 2a \\ \log (1 - \sqrt{\frac{28}{37}}) = \quad 0.016655 \\ \log (1 - \sqrt{\frac$$

#### Von dem Herausgeber.

Ein dem Wesentlichen nach bekannter Beweis des Ausdruckvon Wallis für π lässt sich mit besonderer Strenge auf folgende Art darstellen.

Aus der bekannten Reductionsformel

$$\int \sin x^n \partial x = -\frac{1}{n} \sin x^{n-1} \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin x^{n-2} \partial x$$

erginht sich sogleich:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x^n \partial x = \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x^{n-2} \partial x,$$

woraus man, wenn der Kürze wegen

$$J_n = \int_{-\infty}^{\frac{\pi}{2}} \sin x^n \partial x$$

gesetzt wird, die Relation

$$J_n = \frac{n-1}{n} J_{n-2}$$

erhält.

Ist nun zuerst n eine gerade Zahl, also etwa  $n=2\mu$ , so ist:

$$J_{2\mu} = \frac{2\mu - 1}{2\mu} J_{2\mu-2},$$
 $J_{2\mu-2} = \frac{2\mu - 3}{2\mu - 2} J_{2\mu-4},$ 
 $J_{2\mu-4} = \frac{2\mu - 5}{2\mu - 4} J_{2\mu-4},$ 
 $u. s. w.$ 
 $J_4 = J_2,$ 
 $J_5 = J_4,$ 

also durch Multiplication

$$J_{2\mu} = \frac{1.3.5.7....(2\mu - 1)}{2.4.6.8....2\mu} J_0$$

and folglich, weil

$$J_0 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \partial x = \frac{\pi}{2} \ .$$

ist:

$$J_{3\mu} = \frac{1.3.5.7 \dots (2\mu - 1)}{2.4.6.8 \dots 2\mu} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Ist ferner n eine ungerade Zahl, etwa  $n=2\mu+1$ , so ist:

$$\begin{split} J_{2;i+1} &= \frac{2\mu}{2\mu+1} J_{2;i-1}, \\ J_{2;\mu-1} &= \frac{2\mu}{2\mu-1} J_{2;\mu-1}, \\ J_{2;\mu-1} &= \frac{2\mu-4}{2\mu-3} J_{2;\mu-6}, \\ u. s. w. \\ J_5 &= \frac{1}{2} J_1; \end{split}$$

also durch Multiplication:

$$J_{2\mu+1} = \frac{2.4.6.8...2\mu}{3.5.7.9...(2\mu+1)} J_1$$

und folglich, weil offenbar

$$J_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \partial x = 1$$

ist:

$$J_{2\mu+1} = \frac{2.4.6.8....2\mu}{3.5.7.9....(2\mu+1)}$$

Zwischen 0 und  $\frac{\pi}{2}$  ist allgemein:

$$\sin x^n > \sin x^{n+1}$$
.

also, nach dem hekannten Hauptsatze von den bestimmten Integralen offenbar:

$$\int^{\frac{\pi}{2}} \sin x^n \partial x > \int^{\frac{\pi}{2}} \sin x^{n+1} \partial x$$

oder in der obigen Bezeichnung allgemein  $J_n > J_{n+1}$ , folglich:  $J_{2n} > J_{2n+1}$ ,

und daher nach dem Obigen:

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2\mu - 1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots \cdot 2\mu} \cdot \frac{\pi}{2} > \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots \cdot 2\mu}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (2\mu + 1)}$$

woraus:

$$\frac{\pi}{2} > \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \dots 2\mu \cdot 2\mu}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots (2\mu - 1)(2\mu + 1)}$$

$$\frac{\pi}{2} > \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2\mu}{2\mu - 1} \cdot \frac{2\mu}{2\mu + 1}$$

Ferner ist nach dem Obigen:

also:

$$J_{2\mu+2} < J_{2\mu+1},$$
  
 $1.3.5.7....(2\mu+1) \approx \frac{2.4.6.8....2\mu}{3.5.7.9...(2\mu+1)},$   
 $2.4.6.8....(2\mu+2) \approx \frac{2.5.7.9...(2\mu+1)}{3.5.7.9....(2\mu+1)},$ 

worans:

$$\frac{\pi}{2} < \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \dots 2\mu \cdot (2\mu + 2)}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots (2\mu + 1)(2\mu + 1)}$$

oder:

$$\frac{\pi}{2} < \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \dots \cdot \frac{2\mu}{2\mu + 1} \cdot \frac{2\mu + 2}{2\mu + 1}$$

Setzt man:

$$A_{\mu} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \dots \frac{2\mu}{2\mu - 1} \cdot \frac{2\mu}{2\mu + 1},$$

$$B_{\mu} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \dots \frac{2\mu}{2\mu + 1} \cdot \frac{2\mu + 2}{2\mu + 1};$$

so ist:  $A_{\mu} < \frac{\pi}{2} < B_{\mu}$ , also, weil  $B_{\mu} = \frac{2\mu + 2}{2\mu + 1} A_{\mu} = (1 + \frac{1}{2\mu + 1}) A_{\mu}$  ist:

$$A_{\mu} < \frac{\pi}{2} < (1 + \frac{1}{2\mu + 1}) \; A_{\mu}.$$

Die Differenz der beiden Gränzen ist  $\frac{A_{\mu}}{2\mu+1}$ , und da  $A_{\mu}<\frac{\pi}{2}$ 

ist, so ist diese Differenz kleiner als  $\frac{\pi}{2(2\mu+1)}$ , kann also beliebig klein gemacht werden, wenn man nur  $\mu$  gross genug nimmt.

Das Wesentliche dieser Darstellung gehört Sturm an; m.s. Cours d'Analyse par M. Sturm, publié d'après le voeu de l'auteur par M. E. Prouhet. Tome H. Paris. 1859, p. 9., ein vieles Schöne enthaltendes Buch.

# Geometrischer Lehrsatz.

Von Herrn Professor Simon Spitzer in Wien.

Wenn im Kreise ein Centriwinkel und ein Peripheriewinkel auf denselben Bogen aufstehen, so ist bekanntlich der Centriwinkel zweimal so gross als der Peripheriewinkel. Ein Satz, der diesem analog ist, gilt auch für die Kugel. Schneidet man nämlich eine Kugel durch eine Ebene und verhindet jeden Punkt des Schnitts sowohl mit dem Centrum der Kugel als auch mit einem beliebigen Punkte jenes Theils der Kugeloberfläche, welcher mit dem Centrum auf derselben Seite der Ebene liegt, so erhält man zwei Kegelflächen, die eine gemeinschaftliche Basis haben; die Spitze der einen liegt im Centrum, die Spitze der anderen in der Peripherie der Kugel. Führt man sodann durch die Spitzen beider Kegel eine Ebene, welche beide Kegel in geraden Linien, die Kngel aber in einem grössten Kreise schneidet, so ist der Winkel, welcher gebildet wird durch den Schnitt der genannten Ebene mit dem Kegel, dessen Spitze in der Kugeloberfläche liegt, halb so gross als der Winkel, welcher entsteht durch den Schnitt derselben Ebene mit dem Kegel, dessen Spitze im Centrum der Kugel liegt.

Schreiben des Herrn E. Bacaloglo in Bucarest an den Herausgeber über die Formeln'der sphärischen Trigonometrie.

Bucarest 28. Mai 1862

Gestatten Sie mir, Ihnen eine modificirte Ableitung einiger Formeln aus der sphärischen Trigonometrie mitzutheilen.

Jedermann weiss, dass die Formel

1)  $\cos a = \frac{\cos A + \cos B \cos C}{\sin B \sin C}$  aus dieser anderen:

2)  $\cos A = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c}$ 

mit Hälle der aphärischen Polar- oder Supplementardreiseeke abgeleitet werden kann. Es bezeichnen dabei a; b, c die Seites, A, B, C aber die Winkel eines aphärischen Deziecka. Diese Ablestung ist sehn einfach, nur bleibt Anflangern und wenig eine Ablestung ist sehn einfach, nur bleibt Anflangern und wenig eine Polaren Preiecke nicht ganz klar ist, der Verdacht, als ab die Formel 2) eine allgemeine, Formel 1) aber nur für das eines gegebenen Dreiecke nichts gehende Polardreiseck wahr sei. Ausserdem scheint as mit nicht ganz ohne Interesse zu seht, Formel 1) dieret aus 2), d.b. ohne Zublifenshame der polaren Dreiecke abzuleiten, und dies geschieht ganz einfach in folgender Weise. Man addire zu 2) das Product der Gleichungen

$$\cos B = \frac{\cos b - \cos a \cos c}{\sin a \sin c}, \quad \cos C = \frac{\cos c - \cos a \cos b}{\sin a \sin b}$$

und dann ergiebt sich:

cos A + cos B cos C

 $=\frac{(\cos a - \cos b \cos c)\sin^2 a + (\cos b - \cos a \cos c)(\cos c - \cos a \cos b)}{\sin^2 a \sin b \sin c}$   $=\cos a \frac{1 - \cos^2 a - \cos^2 b - \cos^2 c + 2\cos a \cos b \cos c}{\sin^2 a \sin b \sin c};$ 

und wenn man sich erinnert. dass

 $\sin B = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 a - \cos^2 b - \cos^2 c + 2\cos a \cos b \cos c}}{\sin a \sin c}$ 

 $\sin a \sin c$   $\sin C = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 a - \cos^2 b - \cos^2 c + 2\cos a \cos b \cos c}}{\sin a \sin b};$ 

so findet man  $\cos A + \cos B \cos C = \cos a \sin B \sin C$  oder auch  $\cos a = \frac{\cos A + \cos B \cos C}{\sin B \sin C}$ .

<sup>\*)</sup> Mir war diese Ableitung nicht nen, jedoch theile ich sie immerbin mit, um sie wieder in Erinnerung zu bringen. G.

### XXVII.

Ueber den Schwerpunkt und dessen nützliche Anwendung in der Stereometrie.

Von

Herrn Corneille-L. Landré, Privat-Lehrer der Mathematik in Utrecht.

### ğ. 1.

Ueber die Bestimmung der Schwerpunkte der Vielecke.

I. Die drei geraden Linien, welche je eine Ecke eine Dreicks mit der Mitte der gegenüberliegenden Seite verbinden, schneiden sich hekanntlich in dem nämlichen Punkte, und zwar in dem Schwerpunkt tels. Die stelle die Breiteks. Dass dieser Durchachnitzen punkt der Schwerpunkt ist, lat so bekannt, dass en überfüßseig wäre, es auf analoge Weise wie die übrigen Sätze in diesem Aufsatze zu heggründen.

Wir nennen gleich am Anfange, der Einfachheit der Bezeichnung wegen, das Centrum der mittleren Abstände von zwei oder mehreren Punkten den Schwerpunkt dieser Punkte.

Theilt man ein beliebiges Viereck durch eine Diagonale in weit Dreicke, so liegt natürlich der Schwerpunkt den Vierecka auf der Verbindungslinie der Schwerpunkte dieser heiden Dreiceke. Ohnen nun den Grundaatz der Statik (Eleichheit der statischen Momente) zu benutzen, kann man leicht den Schwerpunkt des Vierecks beatimmen, mittelst des einleuchtenden Princips, dass der Darebachhiltspunkt zweier Schwerlinien der Schwer-

Theil XXXIX.

punkt ist. Ich zog nämlich die zweite Diagonale des Vierecks wodurch das Viereck aufs Neue in zwei Dreiecke getheilt war deren Schwerpunkte ich wieder durch eine gerade Linie verband, und also eine zweite Linie bekam, worauf der Schwerpunkt de-Vierecks lag. Der Schwerpunkt selbst war abher völlig bestimmt. Das Gesetz von der Gleichheit der Momente bewährte sich in der That, wie folgende Rechnung zeigt.

Schneiden sich die beiden Diagonalen AC und BD des Vieceka ABCD (Taf. IV. Fig. 1) im Punkte a, uehmen wir Ab=CD. Ac=Bc, Cd=Dd, Bc=Dc; so ist der Durchschnittspunkt von B0 und Cc der Schwerpunkt des Dreiecks ABC; p (Durch schulttspunkt von Ad und Dd) der Schwerpunkt des Dreiecks ACD; deshalb op eine Schwerlinite des Vicrecks; q (Durchschnittspunkt von Ad und Dc) der Schwerpunkt des Dreiecks ABD, und endlich r (Durchschnittspunkt von Bd und Cc) der Schwerpunkt des Dreiecks ABD, und endlich r (Durchschnittspunkt von Bd und Cc) der Schwerinite des Vierecks. DCP Punkt z, in welchem sich op und qr schweiden, ist mithiu der Schwerpunkt des Vierecks

Non ist bekanntlich Bb = 3ob, Db = 3pb, folglich  $op \mid BD$  op schuelde die Diagonale AC in f, so haben wir denu auch: Ba = 3of, Da = 3pf; ebenso schneiden sich qr und BD in Punkte g,  $qr \mid AC$ , Aa = 3qg, Ca = 3rg; das Viereck af:g ist also ein Parallelorramm.

Weiter haben wir:

$$\Delta ABC: \Delta ACD = Ba: Da = of: pf.$$
  
 $pz = pf - fz = \frac{1}{4}Da - ag,$   
 $oz = of + fz = \frac{1}{4}Ba + ag.$ 

Daher:

$$pz:oz = Da - 3ag: Ba + 3ag$$
,

aber

$$Da-3ag \equiv De + ae-2ae \equiv Be-ae \equiv Ba$$
,  
 $Ba+3ag \equiv Be-ae+2ae \equiv De+ae \equiv Da$ ;

folglich:

Wir erhalten also, was wir suchten:

$$\Delta ABC: \Delta ACD = pz:oz$$
,

oder:

$$\Delta ABC \times oz = \Delta ACD \times pz$$
.

Weil nun of +fp=pz+oz ist, so findet sich aus obigen Proportionen: of =pz, oz=fp, welches ein leichtes Mittel zur Construction des Schwerpunktes des Vierecks darbietet, wie auch Herr Mühlus in seiner Statik bemerkt hat.

Man findet natürlich auch:

$$\Delta ABD \approx qz = \Delta BCD \approx rz$$
,  $qz = rg$ ,  $qg = rz$ .

Aus obigen Proportionen leitet man noch leicht die folgenden ab:

Viereck 
$$ABCD: \Delta ABC = op:pz$$
,

Viereck 
$$ABCD: \Delta ACD = op:oz$$
,

Viereck 
$$ABCD: \Delta ABD = qr:rz$$
,

Viereck 
$$ABCD: \Delta BCD = qr:q:$$
;

welche ich nur deshalb erwähne, weil ich dieselben bei der Bestimmung der Schwerpunkte der anderen Vieleke benutzen werde.

II. Das Fünfeck (ABCDE, Taf. IV. Fig. 2.) lässt sich auf fünf Arten durch eine Diagonale in ein Dreieck und ein Viereck theilen. In unserer Zeichnung ist:

a der Schwerpunkt des Dreiecks ABE,

mithis ist der Punkt o, worin sich ab und cd schneiden, der Schwerpunkt des Vierseks ABCE. Da nun e der Schwerpunkt des Drejecks CDE ist, so ist og eine Schwerlinie des Fünsecks.

Weiter ist:

also ist der Punkt p, worin sich be und fg schneiden, der Schwerpunkt des Vierecks BCDE; ap ist deshalb eine zweite Schwerlinie des Fünsecks. Der Durchschnittspunkt z von oe und ap ist daher der Schwerpunkt des Fünsecks.

Nun baben wir bewiesen:

9 ,,

BDE;

Viereck  $ABCE: \Delta BCE = ab: ao$   $\Delta BCE: \Delta CDE = ep: bp$ Viereck  $ABCE: \Delta CDE = ab \times ep: ao \times bp$ .

Nun werden die drei Seiten des Dreiecks obe von der Genden ap geschnitten; deshalb führt die Theorie der Transversalen auf folgende Gleichung:

 $ab \times oz \times ep = ao \times ze \times bp$ ,

oder:

 $ab \times ep : uo \times bp = ze : oz.$ 

Mithin ergiebt sich, was wir suchten:

Viereck ABCE: A CDE = ze: oz.

Gleichfalls haben wir:

Viereck BCDE:  $\triangle$  BCE = be: pe  $\triangle$  BCE:  $\triangle$  ABE = ao: bo Viereck BCDE:  $\triangle$  ABE = ao $\times$ be: pe $\times$ bo.

Nun kann aber auch oe als Transversale des Dreiecks abp betrachtet werden, folglich haben wir:

 $ao \times be \times pz = pe \times az \times bo$ ,

oder:

 $ao \times be : pe \times bo = az : pz.$ 

Deshalb:

Viereck  $BCDE: \Delta ABE = az: pz$ .

Verhinde ich nun den Schwerpunkt i des Dreiceks 4DE mit dem Schwerpunkte q des Vierecks ABCD, so soll die Verbisdungslinie iq durch den Schwerpunkt z des Fünfecks gehen, sie es auch in der That in der Figur der Fall ist. Es giebt natürlei fünf solche Schwerlinien, welche sich im Punkte z schneiden.

Zugleich ist uns das Mittel dargeboten, den Schwerpusit sweier Dreische zu finden, welchen une eine Ecke gemeinschaftlich haben. Z. B. die Gerade ce, welche die Schwerpunkte der beide Dreiscke ABC und CDE verbindet, ist eine Schwertliniet der ass beiden Dreiscken zusammengesetzten Figur. Zieht man nus eine Gerade durch di (Schwerpunkt des Dreiscke ACE) und durch so wird offenbar der Durchschnittspunkt (s) von dz und ce der zwehte Schwerpunkt der breische ABC und CDE sein der Dreische ABC und CDE sein der Dreisc

Noch ziebe man cz, welche de schneideu wird in r (Schwerpunkt des Vierecks ACDE). Nun hat man:

$$\Delta ABC: \Delta ACE = od:co$$

$$\Delta ACE: \Delta CDE = re:dr$$

$$\Delta ABC: \Delta CDE = od \times re:co \times dr.$$

Weil nun die Geraden cr., eo und ds durch je eine Ecke des Dreiecks und durch den nämlichen Punkt (z) gehen, so lehrt die Theorie des Transversalen:

$$od \times re \times cs = co \times dr \times es$$
.

oder:

$$od \times re : co \times dr = es : cs$$

$$\Delta ABC: \Delta CDE = es: cs;$$

folglich auch:

$$\Delta ABC + \Delta CDE : \Delta CDE = ce : cs;$$
  
wir hatten schon:  $\Delta CDE : \Delta ACE = dr : re$ 

 $\Delta ABC + \Delta CDE : \Delta ACE = ce \times dr : cs \times re.$ Betrachten wir nun cr als Transversale des Dreiecks des,

$$ce \times si \times dr = sc \times id \times re$$

alsdann ist:

$$ce \times dr : cs \times re = zd : sz;$$

wir erhalten also:

$$\Delta ABC + \Delta CDE : \Delta ACE = id : st.$$

III. In dem Sechsecke (Taf. IV. Fig. 3.) ist:

ag und op sind deshalb Schwerlinien und deren Durchschnittspunkt z ist der Schwerpunkt des Sechsecks. Nun ist schon im Vorigen bewiesen:

## Viereck $CDEF: \Delta CDF = ab: ao$ $\Delta CDF: Viereck \ ABCF = pq: bq$

also: Viereck CDEF: Viereck  $ABCF = ab \times pq : ao \times bq$ .

Da wieder aq Transversale des Dreiecks pob ist, so haben wir  $ab \times pq \times zo = ao \times bq \times pz$ ,

oder:

 $ab \times pq: ao \times bq = pz: oz;$ 

daher:

Viereck CDEF: Viereck ABCF = pz:zo.

Wir haben aber auch:

Fünfeck  $ABCDF: \Delta CDF = bp:pq$   $\Delta CDF: \Delta DEF = ao:bo$ Fünfeck  $ABCDF: \Delta DEF = bp \times ao:pq \times bo$ .

Nun hetrachte man das Dreieck abq mit dessen Transversale po wodurch sich ergiebt:

 $ao \times bp \times qz = bo \times pq \times az$ ,

oder:

 $bp \times ao: pq \times bo = az: qz;$ 

so dass wir wieder erhalten:

Fünfeck  $ABCDF: \Delta DEF = az: qz$ .

In dem Sechsecke giebt es neun Schwerlinien, welche sich im Pankte z schneiden, denn man kann dasselbe auf sechs Artes in ein Dreieck und ein Fünseck, und auf drei Arten in zwei Viet ecke zerlegen.

Auch kann man den Schwerpunkt zweier von einauder eifersten, obgleich in der nämlichen Ehnen liegenden Dreitecke in
den, wolfür ich ein neues Seehseck gezeichnet habe (Tal. IV.
Fig. 4.), weil in Tal. IV. Fig. 3. alle zu suchenden Schwerpunkteinauder so nahe kommen, dass die Linien schwer zu untersteiden sein würden.

In Taf. IV. Fig. 4. habe ich die Schwerpunkte nicht constrairt sondern nur gewählt, welches aber der Beweisstihrung nicht schridet, wie man sehen wird. Sei denn: a der Schwerpunkt des Dreiecks ABC,

p " " Vierecks ACDF, q " " Fünfecks ABCDF.

Letzterer Punkt liegt natürlich auf ap zwischen a und p.

6 der Schwerpunkt des Dreiecks DEF;

deshalb ist by eine Schwerlinie des Sechsecks.

r der Schwerpunkt des Fünsecks ACDEF,

welcher auf pb zwischen p und b liegt, ar ist die zweite Schwerlinie den Secheecks; der Durchschnittsynntk (2) von ar und bg ist nun der Schwerpunkt des Sechsecks, die Linie pz schneidet die Linie ab im Schwerpunkt (a) der beiden Dreiecke ABC und DEF. Nun haben wir kraft des Vorigen

> $\Delta ABC$ : Viereck ACDF = pq : aqViereck  $ACDF : \Delta DEF = br : pr$  $\Delta ABC : \Delta DEF = pq \times br : aq \times pr$ .

Weil ar, bq und ps sich im Punkte z schneiden, haben wir:

 $br \times pq \times as = aq \times pr \times bs$ ,
ader

 $br \times pq : aq \times pr = bs : as;$ 

mithin:

 $\Delta ABC; \Delta DEF = bs; as;$  folglich auch:

. . . . . . . . . . . .

 $\triangle ABC + \triangle DEF : \triangle ABC = ab : bs$ , wir wussten schon:  $\triangle ABC : \text{Viereck } ACDF = pq : aq$  $\triangle ABC + \triangle DEF : \text{Viereck } ACDF = ab \times pq : bs \times aq$ ;

Table + ZDE1 : Vieteck Seb1 = no \pq.os \nq,

aber das Dreieck aps mit dessen Transversale by gieht:  $ab \times sz \times pq = aq \times bz \times pz$ ,

oder:

 $ab \times pq: aq \times bs = p::s:$ 

so dass wir erhalten:

 $\Delta ABC + \Delta DEF$ : Viereck ACDF = pz:sz.

IV. Um für das Sieheneck (ABCDEFG) den Schwerpunkt

auf ähaliche Weise zu hestimmen und zu gleieher Zeit das Geseits von der Gleichheit der statischen Momente bewähret zu seches theile man dasselhe durch eine Diagonale (AC) in ein Dreieck (ABC) und ein Sechesek (ACDEFG), und durch eine zweite Diagonale (AD) in ein Viereck (ABCD) und ein Fünfeck (ADEFG). Oder man ziche die Diagonalen AD und AE, welch jede das Sieheneck in ein Viereck und ein Fünfeck theilen. Die Schwerpunkte aller dieser Figuren kann man nach dem Vorige construiren, und mithin bekommt man wieder leicht zwei sich schonidende Schwerlinien nebst dem Dreiecke mit der Transversele.

V. Im Allgemeinen: Ein n-Eck (ABC....) theile man von irgend einer Ecke (A) aus durch eine Diagonale in ein p-Eck (ABC...) und ein (n-p+2) Eck, und durch eine zweite Diagonale von der nämlichen Ecke aus in ein (p+q)-Eck (ABC ....) und ein (n-p-q+2)-Eck. Die erste Diagonale theilt das (p+q)-Eck wieder in ein p-Eck und ein (q+2)-Eck, und die zweite Diagonale theilt das (n-p+2)-Eck in ein (q+2)-Eck und ein (n-p-q+2). Eck. Die beiden Schwerlinien, deren Durchschnittspunkt der Schwerpunkt des n. Ecks ist, verbinden den Schwerpunkt des n.- Ecks mit dem Schwerpunkte des (n-n+2)-Ecks, den Schwerpunkt des (p+q)-Ecks mit dem des (n-p-q+2)-Ecks. Nimmt man noch die heiden Geraden hinzu, welche den Schwerpunkt des p. Ecks mit dem des (q+2). Ecks, den Schwerpunkt des (q+2)-Ecks mit dem des (n-p-q+2)-Ecks verbisden, so bekommt man wieder das Dreieck mit der Transversale Es ist also das Suchen des Schwerpunkts eines belichigen Vielecks zurückgehracht auf das Suchen der Schwerpunkte anderer Vielecke von einer kleineren Anzahl Seiten, wodurch die Allgemeinheit der Methode völlig hewiesen ist.

Je grösser die Anzahl der Seiten ist, in desto mannigfaltiger Weise kann man das Vieleck theilen, und erhält also deste nehr Gerade (Schwerlinien) für je zwei sich ergäuzende Theile, welche sich in einem Punkte (Schwerpunkt) schneiden. Ist sen ein Vieleck einer Linie zweiten für ades ein- oder umgeschrieben, so lassen sich vielleicht mittelst der bekannten Theorie der polaren Reciprocität noch einige nicht unwichtige Sätze ableiten. Es wäre aber ein besonderes Studium erforderlich, selches zu untersauchen.

Es hat nicht die mindeste Schwierigkeit, das nämliche Verfahren auch für Vielecke mit convexen Winkeln anzuwenden, dens sie sind immer als die Differenz zweier oder mehrerer gewöhnlicher Vielecke zu betrachten.

### §. 2.

Ueber die Bestimmung der Schwerpunkte der Polyeder.

I. In Dr. Th. van Doeshurgh's "Lirchamsmeting on bolvormige Driehoeksmeting", verfasst nach den akadenischen Vorträgen des Herrn Professor Dr. Buys Ballot, ist folgender Satz bewiesen: Die geraden Linien, welche die Spitzen einer dreiseitigen Pyramide mit den Schwerpunkten der gegenüber liegenden Seitenflächen verhiden, sehneiden sich in einem Punkte (dem Schwerpunkte der Pyramide), welcher auf § dieser Linien liegt, von den Spitzen ab gerechnet.

II. Hiernach ist es sehr leicht den Schwerpunkt einer vier-, fünf-, u. s. w. n-seitigen Pyramide zu finden.

Die vierseitige Pyramide ABCDE (Taf. V. Fig. 5.) wird sewohl von der Ebene ACE als von der Ebene ABD in zwei dreiseitige Pyramiden getheilt.

Es sei non:

a der Schwerpunkt des Dreiecks BCE.

b ,, ,, ,, ,, CDE,

e " " Vierecks BCDE.

Ziehen wir An, Ab, Ac, Ad und nehmen  $ap=\pm 4a$ ,  $b_0=\pm 1A$ ,  $c=\pm 1A$ ,  $ab=\pm 1Ad$ , ab on ab, q, r und s respective die Schwerpunkte der Pyramiden ABCE, ACDE, ABCD und ABDE, ab on ab and ab of ab o

Pyr. ABCE: Pyr.  $ACDE = \Delta BCE$ :  $\Delta CDE = be$ : ae = qz: pz.

Ebenso:

Pyr. ABCD: Pyr. ABDE = st:rz.

Es hat nicht die mindeste Schwierigkeit, diese Methode für und mehrseitige Pyramiden anzuwenden, so dass allgemeis der Schwerpunkt der Pyramide von der Spitze ab auf § der Geraden liegt, welche die Spitze mit dem Schwerpunkt der Grundfläche verbindet.

III. Es wäre nun nicht achwer, auf ähnliche Weise die Schwerpunkte aller solcher Polydeer zu bestimmen, welche be gränzt sind von zwei gegenüber liegenden Dreiecken und drei Vierecken, und sich daher auf mehrere Arten in eine dreiseitige und eine vierenigie Pyramide zerlegen lassen. Ich habe die aber unterlassen, weil ich beweisen muss, dass die Methode für giedes beließige Polydeer awnendbar ist. Deshalb haben wir um zuerst das Polydeer, welches sich in zwei dreiseitige Pyramides zerlegen lässt (Taf. V. Fig. 6).

### (Polyeder = Pyr. DABC+Pyr. EABC).

Der Schwerpunkt liegt natürlich wieder auf der Geraden, nehe die Schwerpunkte beider Pyramiden verbindet. Legt mas nun eine Ebene DAEF durch AD und AE, so ist das Polyeder in zwei vierzeitige Pyramiden getheilt, deren Schwerpunkte mas ur bestimmen weises; man erhält dann eine zweite Schwerfinie, und mithin den Schwerpunkt selbst. Da aber die Construction dieser Schwerlinie ohne descriptive Genmetrie ziemlich beschwerlich ist, so habe ich ein anderes Mittel ersonnen; ich habe nämlich eine Ebene (Schwerbene) gesucht, welche den Schwerpunkt enhalten muss.

Wenn sich die Ecke D der vierseitigen Pyramide (Taf. V. Fig. 5.) auf einer Ebene parallel zu der Ebene des Dreiecks ACE bewegt, so bleibt die Höhe der Pyramide DACE dieselbe. folglich bewegt sich der Schwerpunkt q gleichfalls parallel zu der Ebene ACE (denn er liegt stets auf } der Höhe). Indess lassen wir die Pyramide ABCE ungeändert, so dass der Schwerpunkt (2) des ganzen Polyeders immer auf der sich bewegenden Geraden pg liegen bleiht. Es ist nun nur die Frage, wie sich der Punkt z bewegen wird bei der Bewegung von D. Schiebe sich deun der Punkt D zuerst fort parallel zu CE, bis er in der Verlängerung der Kante BC ankommt; während dieser Verschiebung beschreibt auch q eine Gerade parallel zu CE, und weil nun der Inhalt keiner der beiden Pyramiden sich geändert hat, p unbeweglich geblieben ist, und wir eine vierseitige Pyramide behalten haben, wenigstens bis sie dreiseitig geworden ist; so werden auch die verschiedenen Geraden pa stets von z im nämlichen Verhältnisse getheilt, so dass auch z parallel zu CE sich fortbewegt hat. Nach seiner Ankunft in BC bewege sich D parallel zu AC. bis er in AB kommt, endlich gehe er parallel zu AE, so dass D einen ganzen Dreiecksumfang durchläuft, dessen Ebene parallel zu ACE ist. Aus den obigen Gründen haben nun auch q and z jeder einen Dreiecksumfang parallel zu ACE beschriehen. Bewegt sich nun D längs irgend einem andern Wege, obgleich immer parallel zu dem Dreiecke ACE, bis er in der Ebene einer der drei Seitenflächen ABC, ABE oder BCE ankommt, so wissen wir wenigstens schon, dass der Schwerpunkt in dem oben genannten Dreiecksumfang ankommen muss; dies ist aber noch nicht hinreichend um zu schliessen, dass für jede Zwischenlage des Punktes D (d. h. ausser den drei genannten Ehenen), der Punkt z sich auf der Ebene dieses Dreiecks befinden muss. Folgende Betrachtung bringt dies aber meines Bedünkens zur Evidenz: Wenn der Punkt D sich längs mehreren verschiedenen Wegen (stets parallel zu der Ebene ACE) bewegt, und sich diese Wege ein oder mehrere Male schneiden, so schneiden sich natürlich die übereinstimmenden Wege, welche z durchläuft, eben so viele Male, und da z nun stets in dem Umfang des genannten Dreiecks ankommen soll, so kann dies nur dann Statt finden, wenn sich z in der Ebene dieses Dreiecks selbst fortbewegt.

Um also den Schwerpunkt eines aus awei dreiseitigen Pyramiden zusammenge-exten Polyeders (Taf. V. Fig. 6), zu hestimen, lässt man eine der helden Spitten, welche die helden Pyramiden nicht geneinschaftlich haben (D oder £), sich bewegen, parallel zu dem den beiden Pyramiden gemeinschaftlichen Dreiecke (ABC), bis man eine vierseitige Pyramide erhält, durch deren Schwerpunkt (welchen man nun zu finden weiss) man eine Ebenlegt parallel zu oben genanntem geneinschaftlichen Dreiecke (ABC). Der Durchschnittspunkt dieser Ebene mit der Geraden, welche die Schwerpunkt oder beiden dreiseitigen Pyramiden (ABC), und £ABC) verbindet, ist dann der gesuchte Schwerpunkt des Polyeders. Es hedaft wohl keiner Nachweisung, dass das Gesett der statischen Momente hierdurch bewährt wird.

 Für das aus drei dreiseitigen Pyramiden zusammengesetzte Polyeder (ABCDEF, Taf. V. Fig. 7.) sei:

p der Schweipunkt der Pyramide ABCD,

g ,, ,, , , FACD,

r ,, , , des Polyeders ABCDF,

s ,, , , der Pyramide BCDE,

t ... , des Polyeders ABCDE,

qt und rs sind deshalb Schwerlinien des Polyeders. Sie liegen in einer und derselben Ebene, weil r mit p und q, und t mit p und s in einer Geraden liegen, und schneiden sich in einem Pankte (s), dem Schwerpunkte des Polyeders ABCDEF. Nun haben wir bewiesen.

Polyeder 
$$ABCDF$$
: Pyr.  $ABCD = pq : rq$   
Pyr.  $ABCD$ : Pyr.  $BCDE = ti : pt$   
Polyeder  $ABCDF$ : Pyr.  $BCDE = pq \times ti : rq \times pt$ .

Da wieder tq Transversale des Dreiecks prs ist, so baben wir:

 $pq \times ts \times rz = rq \times pt \times sz$ ,

oder:

 $pq \times ts: rq \times pt = sz: rz;$ 

so dass wir haben:'

Polyeder ABCDF: Pyr. BCDE = \$2:rz.

Ebenso:

Polyeder ABCDE: Pyr. FACD = qz: tz.

Zieht man nun noch zg und pr.; so ist deren Durchachnittspunkt (e) der Schwerpunkt der heiden Pynmidne P£CD und BCDE, welche nur eine Kante (CD) gemeinschaftlich haben. Mittelse Dreitecks prg und seiner Transversalen r., sg und nu beweisen wir leicht gernde wie wir etwas Analoges bei'm Fünfecke und Sechaecke bewiseen haben.

# $\operatorname{Pyr.} ACDF \colon \operatorname{Pyr.} BCDE = \operatorname{su} \colon \operatorname{qu}.$

Für die Vielecke glaube ich die Allgemeinheit dieser Methode genugsam entwickelt zu haben, so dass die Allgemeinheit auch für allo Polyeder in die Augen fällt.

Neues mögen die vorigen Discussionen nicht an's Licht gebrucht hahen, die Theorie der Schwerpunkte ist aber dadurch in's Gebiet der Geometrie zurückgeführt, auf gauz andere Weise als diesee von Chusles in seinem schönen. Traité de Géométrie supéricure" (p. 328 sqq.) geschehen ist. Für jede Figur und jeden Körper findet man dan Centrum der mittleren Abstände aus den Sätzen: Für zwel Punkte liggt das Centrum in der Mittre beider, welcher Satz eine Identität ist, und: Das Centrum aller Thoile ist auch das Centrum des Ganzen, woraus folgt: Wenn man auf (zwei) verschiedene Arten irgend ein Ganzen in zwei Theile zerlegt, so liegt immer das Centrum des Ganzen auf der Geraden, welche die zwei Centra verbindet, daher in dem Durchschnittspunkte aller Geraden, welche die Centra je zweier solcher sich ergänzender Theile verbinden.

### §. 3.

Inhaltsbestimmung der abgestumpsten Prismen, (in welchen Grund- und obere Fläche nicht parallel sind).

I. In Dr. van Doesburgh's schon oben genaunten Lebuche der Sterenontein ist bewissen, dass der Inhalt des Parallelepipedons sich nicht ändert, wenn eine der Seitenflächen sich um den Durchschnitzupunkt der Biagonalen dreht. Seien sämlich S die Fliche eines Parallelogrammes, das entsieht, wenn man eine Ebene senkrecht zu den vier parallelen Kanten eines abgestumpften Parallelepipedons legt, p der Durchschnitzpunkt der Diagonalen der Grundläche, so findet sich, dass der Inhalt des abgestumpften Parallelepipedons er S×pp ist.

Diese so einfache Formel hat mir Anlass gegeben zu untersenden, ob es nicht möglich wäre, den Inhalt eines beliebisch abgestumpften Prisma's (denn das Parallelepipedon ist doch auch ein Prisma) durch eine einfache Formel auszudrücken, welches mir in der Tbat gelungen ist.

II. Betrachten wir denn zuerst das abgestumpfte dreiseitige Prisma (Taf. V. Fig. 8.). Seien die parallelen Kanten AD, BEund CF senkrecht auf der Grundfläche (ABC). Nennen wir den Inhalt dieses K\u00fcrpers \u20ac, so hat man bekanntlich:

$$V = \Delta ABC \times \frac{1}{2}(AD + BE + CF).$$

Nehmen wir AG = GB, DH = EH, und ziehen CG, FH und GH; offenhar ist nun  $GH \parallel AD \parallel BE \parallel CF$ . Ferner sei  $Gz = \{GC, Hz_1 = 4HF$ , so sind z und  $z_1$  die Schwerpunkte der Grund- und der oberen Flüche,  $zz_1$  ist dann auch  $\parallel GH \parallel$  u. s. w. Noch ziehen wir  $HJ \parallel GC$ , HJ schendeite  $zz_1$  in Punkte K. Nun haben wir:

$$FC = FJ + JC = 3z_1 K + zK$$
  
 $AD + BE = 2HG = 2zK$   
 $AD + BE + CF = 3z_1 K + 3zK = 3zz_1$ .

Wir erhalten also die einfache Formel:

$$V = \Delta ABC \times zz_1$$
.

Der Inhalt ändert sich daher nicht, wenn die obere Fläche sich um den Schwerpunkt dreht. Wenn die parallelen Kanten nicht senkrecht auf der Grundfläche sind, so lege man eine Ebene senkrecht zu den parallelen Kanten; nennt man nun die Fläche des entstehenden Dreiecks den senkrechten Durchschnitt, so hat man den Satz:

Der Inhalt des abgestumpften dreiseitigen Prismas ist das Product aus dem senkrechten Durchschnitt und der Länge der Geraden, welche die Schwerpunkte der Grand- und oberen Fläche verbindet.

III. Derselbs Satz gilt nicht nur für das dreiseitige, sondern für jedes beliebige abgestumpfte Prisma, welches sich beweisen lässt mittelst der in 6. I. bewiesenen Relationen, wenn man den für das Trapez geltenden Satz dazu nimmt (Man sehe: Dr. Buys Ballot "Beginselen en Granden der Meetkunde." Dritte Ausgabe). Sei nämlich (Taf. V. Fig. 9.) gegeben: BC senkrecht zu AB und CD; EF, parallel zu AB und CD, schneide AD in E und BC in F, so hat man:

 $FC \times AB + BF \times CD = BC \times EF$ 

und

## $DE \times AB + AE \times CD = AD \times EF$ .

Das vierseitige abgestumpfte Prisma (ABCDEFGH) (Taf. V. Fig. 10.), worin die parallelen Kanten auch senkrecht auf der Grundfläche sind, zerlege man durch eine Ebene, welche durch zwei parallele Kanten AH und CF geht, in zwei dreiseitige abgestumpfte Prismen (ABCEFH und ACDHFG). Es sei:

> der Schwerpunkt des Dreiecks ACD, ABC, Vierecks ABCD. Dreiecks HGF, HEF. Vierecks HEFG.

 $pp_1$  und  $qq_1$  sind offenhar parallel zu den parallelen Kanten; dass dies auch von 22, gilt, lässt sich leicht nachweisen; denn wenn S die Grösse des zweiflächigen Winkels, welchen Grund- und obere Fläche zusammen machen, vorstellt, so hat man bekanntlich:

$$\Delta ABC = \Delta HEF \times \cos S$$
,  
 $\Delta ACD = \Delta HGF \times \cos S$ ;

daher:

$$\Delta ABC: \Delta ACD = \Delta HEF: \Delta HGF:$$

aber wir haben auch:

$$\Delta ABC$$
:  $\Delta ACD = pz$ :  $qz$ ,  
 $\Delta HEF$ :  $\Delta HGF = p_1z_1$ :  $q_1z_1$ ;

folglich

$$pz:qz=p_1z_1:q_1z_1$$

Nun sind  $pp_1$  und  $qq_1$  parallel, deshalb auch  $zz_1$  parallel zu  $pp_1$  und  $qq_1$ .

Bezeichnen wir den Inhalt des abgestumpften vierseitigen Prismas mit V, so ist nach dem in II. Bewiesenen:

$$V = \Delta ABC \times qq_1 + \Delta ACD \times qq_1$$

Nun haben wir in §. I. bewiesen:

Viereck 
$$ABCD:pq = \Delta ABC:p = \Delta ACD:pq$$

oder:

$$\Delta ABC = \text{Viereck } ABCD \times \frac{zp}{pq}$$
.  
 $\Delta ACD = \text{Viereck } ABCD \times \frac{zq}{pq}$ .

so dass wir bekommen:

$$V = \text{Viereck } ABCD \times \frac{zp \times qq_1 + zq \times pp_1}{pq}$$

= Viereck  $ABCD \times \frac{pq \times zz_1}{pq}$  (siehe §. 3., III.):

endlich:

$$V = \text{Viereck } ABCD \times zz_1$$

Man sieht leicht ein, dass, wenn die parallelen Kauten nicht senkrecht auf der Basis sind, man auch hier eine Ebene senkrecht auf die paralleien Kanten legen kann. Numehr hat es nicht die mindeste Schwierigkeit, den Satz auf ein beliebiges abgestumpfter Prisma auszudehnen. Der Gang des Beweises selbst zeit die Allgemeinheit, so dass wir vollkommen sicher den Satz aufstellen Könnec.

Der Inhalt eines jeden abgestumpften Prismas ist das Product aus dem senkrechten Durchschnitt und der Länge der Geraden, welche die Schwerpunkte der Grund- und oberen Fläche verbindet.

Es ist beinahe überflüssig zn bemerken, dass für abgestumpfte Cylinder der nämliche Satz gilt, weil dieselben doch immer als Prismen betrachtet werden können.

### δ. 4.

### Erweiterung des Guldin'schen Satzes.

Im Elementar-Unterricht wird dieser Satz gewöhnlich nur auf die Umdrehung von regelmässigen Figuren beschränkt. Man kans ihn leicht für unregelmässige Figuren beweisen. Sei gegeben ein beliebiges Viereck, dessen Umdrehung um eine Axe ansser demselben, obgleich in der nämlichen Ebene, einen körperlichen Inhalt V erzeugt. Man theile es (Taf. V. Fig. 11.) durch eine Diagonale AC in zwei Dreiecke ABC und ACD.

Es sei:

pr. qs. zt seien senkrecht zu der Umdrebungsaxe PO. so findet sich:

$$V = (\Delta ABC \times pr + \Delta ACD \times qs)2\pi;$$

aber:

$$\Delta ABC = \text{Viereck } ABCD \times \frac{qz}{pq}$$

$$\Delta ACD = \text{Viereck } ABCD \times \frac{pz}{no}$$

Daher:

$$V = \text{Viereck } ABCD \times \frac{pr \times qz + qs \times pz}{pq} \times 2\pi$$

= Viereck 
$$ABCD \times \frac{pq \times zt}{pq} \times 2\pi$$
 (siehe §. 3., III.).

Mithin:

 $V = \text{Viereck } ABCD \times 2\pi \times zt.$ 

Auch hier fällt es in die Augen, wie sich dieser Satz für

uergelmläsige Vielecke von mehreen Seiten beweisen läset, und dass er für einen beliebigen Undrehungskirper gültig ist. Weiter ist es evident, dass, wenn der Schwerpenkt nur einen Kreisbogen beschreibt, doch immer der Inhalt des erhaltenen Undrehungskörpers gefunden wird, indem man die Fläche der erzeugenden Figur multiplicit mit der Länge des vom Schwerpunkte durchlaufenen Weges.

Schliesalich mache ich noch darauf aufmerkaam, welche schüne Analogie zwischen den inhalten des abgestumpften erne ma'e und des Umdrehungskörpers statt findet. Letterer könnte in der That als eine Art Prisma betrachtet werden. Nur ist die Linie, welche die Schwerpunkte der Grund- und oberen Fläche verbindet, nicht eine Gerade, sondern ein Kreisumfang oder ein Kreishogen, aber immer eine Linie, deren gleiche Tbeite identisch sind, und (darum) auch auf identische Weise an einander schliessen.

### XXVIII.

Theorie der elliptischen Coordinaten in der Ebene.

Von

dem Herausgeber.

6. 1.

Wir wollen uns, inden wir in der Gleichung

1) . ., . . . . . . 
$$\frac{x^2}{\rho - a} + \frac{y^2}{\rho - b} \pm 1 = 0$$

die Grösse  $\varrho$  als die Unbekannte betrachten, zuerst mit der Auflisung dieser Gleichung und der genauen Untersuchung der Natur ihrer Wurzeln beschäftigen, weil diese Untersuchungen die Ausptächlichste Basis aller unseerer folgenden Betrachtungen hilden. Wir nehmen hiehel immer a und b als ungleich an, indem fir a=b aus 31 sogleich

Theil XXXIX

26

$$\varrho = \begin{cases} a \mp (x^2 + y^2) \\ b \mp (x^2 + y^2) \end{cases}$$

folgen würde, also eine weiters besondere Betrachtung der obigs Gleichungen rücksichtlich ihrer Wurzeln natürlich gar nicht sithig wäre.

Wenn wir die Gleichung 1) auf die Form:

$$\frac{x^{2}(\varrho - b) + y^{2}(\varrho - a) + (\varrho - a)(\varrho - b)}{(\varrho - a)(\varrho - b)} = 0$$

bringen, so erhalten wir zur Bestimmung von q unmittelbar die Gleichung:

2) . . . 
$$x^2(\varrho - b) + y^2(\varrho - a) \pm (\varrho - a)(\varrho - b) = 0$$
, oder, whe man nach leichter Rechnung findet:

3) . . . 
$$\varrho^2 \pm (x^2 + y^2 \mp a \mp b)\varrho = \pm (bx^2 + ay^2 \mp ab)$$
, we want sich auf bekannte Weise:

e weise:

$$\{e \pm \frac{1}{2}(x^2 + y^2 \mp a \mp b)\}^2 = \frac{(x^2 + y^2 \mp a \mp b)^2 \pm \frac{4(bx^2 + ay^2 \mp ab)}{4}}{4}$$
ergiebt.

Den Zähler

$$(x^2 + y^2 \mp a \mp b)^2 \pm 4(bx^2 + by^2 \mp ab)$$

bringt man leicht auf die Form:

$$(x^2+y^2)^2\mp(a-b)\{2(x^2-y^2)\mp(a-b)\},$$

also auf eine der beiden Formen:

$$(x^2 + y^2)^2 \mp (a - b)$$
 {  $2(x^2 + y^2) - 4y^2 \mp (a - b)$ },  
 $(x^2 + y^2)^2 \mp (a - b)$  {  $-2(x^2 + y^2) + 4x^2 \mp (a - b)$ };

oder:

$$\begin{split} &(x^2+y^3)^2\mp 2(a-b)(x^2+y^2)+(a-b)^2\pm 4(a-b)y^2,\\ &(x^2+y^3)^2\pm 2(a-b)(x^2+y^2)+(a-b)^2\mp 4(a-b)x^3; \end{split}$$

also:

$$\{(x^2+y^2)\mp(a-b)\}^2\pm 4(a-b)y^2,$$
  
 $\{(x^2+y^2)\pm(a-b)\}^2\mp 4(a-b)x^2.$ 

Betrachten wir nun zuerst die Gleichung:

5) .... 
$$\frac{x^2}{e-a} + \frac{y^3}{e-b} + 1 = 0$$
,

so ist nach 4):

6) . . 
$$\varrho = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2 - a - b)$$

$$\pm \frac{1}{4} \begin{cases} \sqrt{(x^2 + y^2) - (a - b)(x^2 + 4(a - b)y^2)} \\ \sqrt{(x^2 + y^2) + (a - b)(x^2 - 4(a - b)x^2)} \end{cases}$$

woraus zuvörderst erhellet, dass die Wurzeln stets reell sind, weil, wenn a-b positiv oder negativ ist, respective  $+4(a-b)y^a$  oder  $-4(a-b)x^a$  positiv ist.

Setzen wir nun:

7) . . . . 
$$N = \begin{cases} |(x^2 + y^2) - (a - b)|^2 + 4(a - b)y^2 \\ |(x^2 + y^2) + (a - b)|^2 - 4(a - b)x^2 \end{cases}$$

und bezeichnen die beiden Wurzeln, so wie sie durch das obere und untere Zeichen in der Formel 6) bestimmt werden, respective durch \( \mu \) und \( \mu \); so ist nach \( \mu \)):

8) . . . . . 
$$\begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2}(x^2 + y^3 - a - b) + \frac{1}{2}\sqrt{N}, \\ \mu = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2 - a - b) - \frac{1}{2}\sqrt{N}; \end{cases}$$

also:

$$\lambda - \mu = \sqrt{N}$$
, folglich  $\lambda > \mu$ ;

so dass also das obere Zeichen in 6) immer die grössere Wurzel Hesert.

Leicht findet man:

$$\begin{split} a - & \{ -\frac{1}{2}(x^2 + y^2 - a - b) \pm \frac{1}{2}\sqrt{N} \} = \frac{1}{2}\{(a - b) + (x^2 + y^2) \mp \sqrt{N} \}, \\ b - & \{ -\frac{1}{2}(x^2 + y^2 - a - b) \pm \frac{1}{2}\sqrt{N} \} = \frac{1}{2}\{ -(a - b) + (x^2 + y^2) \mp \sqrt{N} \}; \end{split}$$

und folglich, wie sich sogleich durch leichte Multiplication ergiobt:  $4|a-[-\frac{1}{2}(x^2+y^2-a-b)+\frac{1}{2}\sqrt{N}]\}|b-[-\frac{1}{2}(x^2+y^2-a-b)+\frac{1}{2}\sqrt{N}]|$ 

$$\equiv (x^2 + y^2 \mp \sqrt{N})^2 - (a - b)^2$$

$$= \{(x^2 + y^2) + (a - b) \mp \sqrt{N}\}\{(x^2 + y^2) - (a - b) \mp \sqrt{N}\}.$$

Also ist offenbar:

$$4(a-\lambda)(b-\lambda)$$

$$= |(x^2 + y^2) + (a - b) - \sqrt{N}| |(x^2 + y^2) - (a - b) - \sqrt{N}|,$$

$$4(a - \mu)(b - \mu)$$

$$= \{(x^2 + y^2) + (a - b) + \sqrt{N}\}\{(x^2 + y^2) - (a - b) + \sqrt{N}\}.$$

Wenn nun 
$$a > b$$
, also  $a - b > 0$  ist, so ist.  
 $(x^2 + y^2) + (a - b) > 0$ .

Nach 7) ist in diesem Falle offenbar:

 $\{(x^2+y^2)+(a-b)\}^2>N>\{(x^2+y^2)-(a-b)\}^2,$ 

and folglich, weil biernach 
$$\sqrt{N}$$
 grösser als der absolute Werth von  $(x^2+y^2)-(a-b)$ 

ist:

$$(x^2 + y^2) + (a - b) - \sqrt{N} > 0$$
,  $(x^2 + y^2) - (a - b) - \sqrt{N} < 0$ ;  $(x^2 + y^2) + (a - b) + \sqrt{N} > 0$ ,  $(x^2 + y^2) - (a - b) + \sqrt{N} > 0$ ;

also nach dem Obigen:

$$(a-\lambda)(b-\lambda) < 0, (a-\mu)(b-\mu) > 0.$$

Ans der ersten Vergleichung folgt:

wäre aber

so wäre a < b, da doch nach der Voranssetzung a > b ist; also ist:  $a > \lambda > b$ .

Ans der zweiten Vergleichung folgt:

$$a \leq \mu \geq b$$
;

wäre aber

$$a < \mu > b$$
,

so wäre wegen des Vorhergehenden  $\lambda \le \mu$ , da doch nach den Obigen  $\lambda > \mu$  ist; also ist:

$$a > \mu < b$$
.

Daber baben wir die folgenden Vergleichungen:

$$a > \lambda > b$$
,  $a > \mu < b$ ;

also:

$$a > \lambda > b$$
,  $b > \mu > -\infty$ .

Wenn 
$$a < b$$
, also  $a-b < 0$  ist, so ist
$$(x^2 + y^2) - (a-b) > 0.$$

Nach 7) ist in diesem Falle offenbar:

$$\{(x^2+y^2)+(a-b)\}^2 \le N \le \{(x^2+y^2)-(a-b)\}^2,$$

und folglich, weil hiernach  $\sqrt{N}$  grösser als der absolute Werth von

$$(x^2+y^3)+(a-b)$$
 ist:

 $(x^2+y^2)+(a-b)-\sqrt{N} < 0, (x^2+y^2)-(a-b)-\sqrt{N} > 0;$ 

$$(x^2+y^2)+(a-b)+\sqrt{N}>0$$
,  $(x^2+y^2)-(a-b)+\sqrt{N}>0$ ;

also nach dem Obigen:

$$(a-\lambda)(b-\lambda) < 0$$
,  $(a-\mu)(b-\mu) > 0$ .

Aus der ersten Vérgleichung folgt:

näre aber

$$a > \lambda > b$$
,

so ware a > b, da doch nach der Voraussetzung a < b ist; also ist:  $a < \lambda < b$ .

$$a \le \mu \ge b$$
;

wäre aber

$$a < \mu > b$$
,

so wäre wegen des Vorhergehenden  $\lambda < \mu$ , da doch nach dem Obigen  $\lambda > \mu$  ist; also ist:

$$a > \mu < b$$
.

Daher hahen wir die folgenden Vergleichungen:

$$a < \lambda < b$$
,  $a > \mu < b$ ;

also:

$$a < \lambda < b$$
,  $a > \mu > -\infty$ .

Die beiden reellen Wurzeln unserer Gleichung liegen alse im ersten Falle innerhalb der beiden durch die Grüssen

$$-\infty$$
,  $b$ ,  $a$ 

bestimmten Intervalle; im zweiten Falle innerhalb der beiden durch die Grössen

bestimmten Intervalle.

Im ersten Falle ist:

im zweiten dagegen:

Betrachten wir ferner die Gleichung:

9) . . . . . . . 
$$\frac{x^2}{e-a} + \frac{y^2}{e-b} - 1 = 0$$
,

so ist nach 4):

10) 
$$\cdot \cdot \cdot e = \frac{1}{4}(x^2 + y^2 + a + b)$$

$$\pm \frac{1}{4} \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{(x^2 + y^2) + (a - b)|^2 - 4(a - b)y^2}} \\ \sqrt{\frac{1}{(x^2 + y^2) - (a - b)|^2 + 4(a - b)x^2}} \end{cases}$$

woraus wiederum erhellet, dass die Wurzeln stets reell sind, weil, wenn a-b positiv oder negativ ist, respective  $+4(a-b)x^2$  oder  $-4(a-b)y^2$  positiv ist.

Setzen wir nun:

11) . . . 
$$N = \begin{cases} |(x^2 + y^2) + (a - b)|^2 - 4(a - b)y^2 \\ |(x^2 + y^2) - (a - b)|^2 + 4(a - b)x^2 \end{cases}$$

und bezeichnen die beiden Wurzeln, so wie sie durch das obere und untere Zeichen in der Formel 10) bestimmt werden, respective durch 1 und  $\mu$ ; so ist nach 10):

12) . . . . 
$$\begin{cases} \lambda = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + a + b) + \frac{1}{2}\sqrt{N'}, \\ \mu = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + a + b) - \frac{1}{2}\sqrt{N'}; \end{cases}$$

also:

$$\lambda - \mu = \sqrt{N'}$$
, folglich  $\lambda > \mu$ ;

so dass also das obere Zeichen in 10) immer die grössere Wurzel liefert.

Leicht findet man:

$$a = \{i(x^2 + y^2 + a + b) \pm i\sqrt{N'}\} = \{i(a - b) - (x^2 + y^2) \mp \sqrt{N''}\};$$

$$b = \{i(x^2 + y^2 + a + b) \pm i\sqrt{N''}\} = \{i(-a - b) - (x^2 + y^2) \mp \sqrt{N''}\};$$
und folglich, wie sich sogleich durch leichte Multiplication orgiebt:
$$4\{a - \{i(x^2 + y^2 + a + b) \pm i\sqrt{N''}\}\} b - \{i(x^2 + y^2 + a + b) \pm i\sqrt{N''}\}\} = (x^2 + y^2 + x^2) + (x^2 + y^2 + a + b) \pm i\sqrt{N''}\}$$

$$= \{(x^2 + y^2) + (a - b) \pm \sqrt{N'}\} \{(x^2 + y^2) - (a - b) \pm \sqrt{N'}\}.$$

Also ist offenbar:

$$4(a-\lambda)(b-\lambda)$$

$$= |(x^2+y^2) + (a-b) + VN'||(x^2+y^2) - (a-b) + VN'||$$

$$4(a-\mu)(b-\mu)$$

$$= \{(x^2 + y^2) + (a - b) - \sqrt{N'}\}\{(x^2 + y^2) - (a - b) - \sqrt{N'}\}.$$

Wenn nun 
$$a > b$$
, also  $a - b > 0$  ist, so ist

 $(x^2+y^2)+(a-b)>0$ . Nach 11) ist in diesem Falle offenbar:

$$\{(x^2+y^2)+(a-b)\}^2>N'>\{(x^2+y^2)-(a-b)\}^2$$

und folglich, weil hiernach  $\sqrt{N'}$  grösser als der absolute Werth von

$$(x^2+y^2)-(a-b)$$

ist:

$$\begin{split} &(x^3+y^3)+(a-b)+\checkmark N'>0, & (x^3+y^3)-(a-b)+\checkmark N'>0;\\ &(x^3+y^3)+(a-b)-\checkmark N'>0, & (x^3+y^3)-(a-b)-\checkmark N'<0; \end{split}$$

also nach dem Obigen:

$$(a-1)(b-1) > 0$$
,  $(a-\mu)(b-\mu) < 0$ 

Aus der zweiten Vergleichung folgt:

wäre aber

$$a < \mu < b$$
,

so wäre a < b, da doch nach der Voraussetzung a > b ist; also ist:

$$a > \mu > b$$
.

Aus der ersten Vergleichung folgt:

$$a \leq \lambda \leq b$$
;

wäre aber

$$a > \lambda < b$$
,

so wäre wegen des Vorhergehenden 1< 4, da doch nach dem Obigen 1> \mu ist; also ist:

$$a < \lambda > b$$
.

Daher haben wir die folgenden Vergleichungen:

$$a < \lambda > b$$
,  $a > \mu > b$ ;

also:

$$a < \lambda < +\infty$$
,  $a > \mu > b$ .  
Wenn  $a < b$ , also  $a - b < 0$  ist, so ist

$$(x^2 + y^2) - (a - b) > 0.$$

Nach (II) ist in diesem Falle offenbar:

$$|\{(x^2+y^2)+(a-b)\}|^2 \le N' \le |\{(x^2+y^2)-(a-b)\}|^2,$$
 und folglich, weil hiernach  $\sqrt{N'}$  grüsser als der absolute Werth von

 $(x^2+y^2)+(a-b)$ 

$$\begin{split} &(x^2+y^3)+(a-b)+\sqrt{N'}>0\,,\quad (x^2+y^3)-(a-b)+\sqrt{N'}>0\,;\\ &(x^2+y^3)+(a-b)-\sqrt{N'}<0\,,\quad (x^2+y^3)-(a-b)-\sqrt{N'}>0\,;\end{split}$$

also nach dem Obigen:

$$(a-\lambda)(b-\lambda) > 0$$
,  $(a-\mu)(b-\mu) < 0$ .

Aus der zweiten Vergleichung folgt:

$$a \leq \mu \leq b$$
;

wäre aber

$$a > \mu > b$$
,

so wäre a>b, da doch nach der Voraussetzung a < b ist; also ist:

$$a \le \mu \le b$$
.

Aus der ersten Vergleichung folgt:

$$a \leq \lambda \geq b$$
;

wäre aber

$$a > \lambda < b$$
,

so wäre nach dem Vorhergehenden  $\lambda < \mu$ , da doch nach dem Obigen  $\lambda > \mu$  ist; also ist:

$$a < \lambda > b$$
.

Daher haben wir die folgenden Vergleichungen:

$$a < 1 > b$$
,  $a < \mu < b$ ;

also:

$$b < \lambda < +\infty$$
,  $a < \mu < b$ .

Die beiden reellen Wurzeln unserer Gleichung liegen also im ersten Falle innerhalb der beiden durch die Grössen

bestimmten Intervalle; im zweiten Falle innerhalb der beiden durch die Grössen

bestimmten Intervalle.

Im ersten Falle ist:

$$\lambda > a > \mu > b$$
,

im zweiten Falle dagegen:

$$a < \mu < b < \lambda$$
.

§. 2.

Auch ohne die Gleichungen

$$\frac{x^2}{\varrho - a} + \frac{y^2}{\varrho - b} \pm 1 = 0$$

wirklich aufzulösen, kann mas auf folgende Art die Reellität der Wurzeln dieser Gleichungen nachweisen und die Gränzen, zwiachen denen dieselben liegen müssen, bestimmen, wohe' i und J respective eine unendlich kleine und eine unendlich grosse positive Grässe bezeichnen sollen.

Betrachten wir nun zuerst die Gleichung

$$\frac{x^2}{a-a} + \frac{y^2}{a-b} + 1 = 0$$

und setzen der Kürze wegen

$$f(e) = \frac{x^2}{e-a} + \frac{y^2}{e-b} + 1$$

so ist:

$$f(a \mp i) = \mp \frac{x^2}{i} + \frac{y^3}{a - b \mp i} + 1,$$
  
$$f(b \pm i) = \frac{x^3}{b - a + i} \pm \frac{y^3}{i} + 1;$$

und es haben also offenbar immer, es mag a>b oder a< b seis,  $f(a\mp i)$  und  $f(b\pm i)$  entgegengesetzte Vorzeichen, woraus- sich ergiebt, dass zwischen a und b immer eine reelle Wurzel liegt Ferner ist

$$f(-J) = -\frac{x^3}{J+a} - \frac{y^3}{J+b} + 1$$

folglich f(-J) positiv. Ist nun a>b, so liegen, da, weit f(-J) positiv nad nach dem Obigen offenbar f(b-i) negativ ist, eise reelle Wurzel zwischen  $-\infty$  und b liegt, zwei reelle Wurzels in den beiden durch die Grössen

bestimmten Intervallen. Ist dagegen  $a \leqslant b$ , so liegen, da, wei f(-J) positiv und nach dem Obigen offenbar f(a-i) negativ ist, eine reelle Wurzel zwischen  $-\infty$  und a liegt, zwei reelle Wurzel in den beiden wurch die Größsen

bestimmten Intervallen.

Betrachten wir ferner die Gleichung

$$\frac{x^2}{q-a} + \frac{y^2}{q-b} - 1 = 0$$

und setzen der Kürze wegen

$$F(\varrho) = \frac{x^2}{\varrho - a} + \frac{y^2}{\varrho - b} - 1$$

so ist:

$$F(a \mp i) = \mp \frac{x^2}{i} + \frac{y^2}{a - b \mp i} - 1,$$

$$F(b \pm i) = \frac{x^2}{b - a + i} \pm \frac{y^3}{i} - 1;$$

und es haben also offenbar immer, es mag a>b oder a< b sein,  $F(a\mp i)$  und  $F(b\pm i)$  entgegengesetzte Vorzeichen, woraus sich ergiebt, dass zwischen a und b Immer eine reelle Wurzel liegt. Ferner ist

$$F(+J) = \frac{x^2}{J-a} + \frac{y^3}{J-b} - 1,$$

folglich F(+J) negativ. Ist nun a>b, so liegen, da, weil F(a+i) nach dem Obigen offenbar positiv und F(+J) negativ ist, eine reelle Wurzel zwischen a und  $+\infty$  liegt, zwei reelle Wurzeln in den beiden durch die Grössen

heatimmten Intervallen. Ist dagegen a < b, so liegen, da, weil nach dem Obigen F(b+i) offenbur positiv und F(+J) negativ ist, eine reelle Wurzel zwischen b und  $+\infty$  liegt, zwei reelle Wurzelz in den beiden durch die Grüssen

bestimmten Intervallen.

Dass die beiden reellen Wurzeln unserer Gleichungen auch jederzeit im Allgemeinen ungleich sind, ergleht sich aus dem Vorberzehenden von selbst.

Alle diese Resultate stimmen mit den in §. 1. gefundenen Resultaten vollkommen überein.

Weil, indem wir die obigen Bezeichnungen beihehalten, offenbar

$$\partial f(\varrho) = -\left\{ \left( \frac{x}{\varrho - a} \right)^2 + \left( \frac{y}{\varrho - b} \right)^2 \right\} \partial_{\varrho},$$

$$\partial F(\varrho) = -\left\{ \left( \frac{x}{\varrho - a} \right)^2 + \left( \frac{y}{\varrho - b} \right)^2 \right\} \partial_{\varrho}$$

ist, so haben  $\partial \varrho$ ,  $\partial f(\varrho)$  und  $\partial \varrho$ ,  $\partial F(\varrho)$  atets entgegengesetzte Vorzeichen; wenn also  $\varrho$  zwischen gewissen Gränzen, innerhalb weicher keine Unterbrechung der Stetigkeit von  $f(\varrho)$  oder  $R[\varrho]$  eitritt, wächst oder abninmst, so wird  $f(\varrho)$  oder  $F(\varrho)$  respective fortwährend abnehmen. oder fortwährend wachsen.

### 6. 3.

Wir wollen jetzt umgekehrt die Grüssen x², y² durch die Wertell \( \lambda \) µ auszudrücken suchen, und zugleich einige zwiselbes ullen diesen Grüssen Statt dindende Relationen anschliessen, w-bei es nicht mehr wie vorher nöthig ist, dass \( \lambda \) die grüssere, auf die kleinere Wurzel bezeichnet, indem vielmehr von jetzt an \( \lambda \) die keiner wurzel bezeichnet, indem vielmehr von jetzt an \( \lambda \) die keiner sich wirzel bezeichnet, indem vielmehr von jetzt an \( \lambda \) die keiner sich wirzeln der Gielehung \( 1 \) bezeichnen sollen om he deimmes Grüssenverhältigts dereiben (esteuben zu bezeichnen sollen \)

Weil A, µ die reellen ungleichen Wurzeln der Gleichung

$$x^{2}(\varrho-b)+y^{2}(\varrho-a)\pm(\varrho-a)(\varrho-b)=0$$

oder

$$(\varrho - a)(\varrho - b) \pm x^{2}(\varrho - b) \pm y^{2}(\varrho - a) = 0$$

sind; so ist nach der allgemeinen Theorie der Gleichungen für jedes φ hekanntlich:

13) 
$$(\varrho - a)(\varrho - b) \pm x^2(\varrho - b) \pm y^2(\varrho - a) = (\varrho - \lambda)(\varrho - \mu)$$
,

und folglich, wenn wir, was verstattet ist, da diese Gleichung für jedes  $\varrho$  gilt, nach und nach  $\varrho = a$ ,  $\varrho = b$  setzen:

14) . . . . . 
$$\begin{cases} \pm x^{2}(a-b) = (a-\lambda)(a-\mu), \\ \pm y^{2}(b-a) = (b-\lambda)(b-\mu); \end{cases}$$

also:

15) . . 
$$x^2 = \pm \frac{(a-\lambda)(a-\mu)}{a-b}$$
,  $y^2 = \pm \frac{(b-\lambda)(b-\mu)}{b-a}$ .

• Setzt man in der Gleichung 13) nach und nach  $\varrho=\lambda,\ \varrho=\mu;$  so erhält man, wenn zugleich der Kürze wegen

16) . . . . . . . 
$$\begin{cases}
L = (\lambda - a)(\lambda - b), \\
M = (\mu - a)(\mu - b)
\end{cases}$$

gesetzt wird, die folgenden Gleichungen:

17) . . . . . 
$$\begin{cases} L \pm (\lambda - b)x^2 \pm (\lambda - a)y^2 = 0, \\ M \pm (\mu - b)x^2 \pm (\mu - a)y^2 = 0; \end{cases}$$

und hieraus, weil, wie man leicht findet:

(1 -)(...

$$(\lambda - a)(\mu - b) - (\lambda - b)(\mu - a) = (a - b)(\lambda - \mu)$$

ist, die Gleichungen

18) . . 
$$\begin{cases} (\mu - a)L - (\lambda - a)M \mp (a - b)(\lambda - \mu)x^2 = 0, \\ (\mu - b)L - (\lambda - b)M + (a - b)(\lambda - \mu)y^2 = 0; \end{cases}$$

woraus sich mittelst leichter Rechnung für  $x^2$ ,  $y^2$  ganz dieselben Ausdrücke wie vorher ergeben.

Aus 15) ergiebt sich unmittelbar die Relation:

19) . . . . 
$$\frac{x^2}{(\lambda - a)(\mu - a)} + \frac{y^2}{(\lambda - b)(\mu - b)} = 0$$

Die Gleichung 13) kann man auch auf folgende Art ausdrücken:

20) . . . . 
$$\frac{x^2}{\varrho-a} + \frac{y^2}{\varrho-b} \pm 1 = \pm \frac{(\varrho-\lambda)(\varrho-\mu)}{(\varrho-a)(\varrho-b)}$$

und differentiirt man nun diese Gleichung in Bezug auf ǫ als veränderliche Grüsse, so erhält man die Gleichung:

21) . . . . . . . 
$$\left(\frac{x}{\varrho-a}\right)^s + \left(\frac{y}{\varrho-b}\right)^s$$
  
=  $\mp \frac{(\varrho-a)(\varrho-b)(2\varrho-\lambda-\mu) - (\varrho-\lambda)(\varrho-\mu)(2\varrho-a-b)}{(\varrho-a)^2(\varrho-b)^3}$ ;

also, wenn man nach und nach  $\varrho = \lambda$ ,  $\varrho = \mu$  setzt:

22) . . . 
$$\left\{ \left( \frac{x}{\lambda - a} \right)^2 + \left( \frac{y}{\lambda - b} \right)^2 = \mp \frac{\lambda - \mu}{(\lambda - a)(\lambda - b)}, \\ \left( \frac{x}{\mu - a} \right)^2 + \left( \frac{y}{\mu - b} \right)^2 = \mp \frac{\mu - \lambda}{(\mu - a)(\mu - b)}. \right.$$

Die durch Differentiation hergeleitete Gleichung 21) kann man auch auf folgende Art ausdrücken:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{-a}{e-a}\right) + \left(\frac{a}{e-b}\right) \\ &= \mp \frac{(e-\lambda)(e-\mu)}{(e-a)(e-b)} \left(\frac{2e-\lambda-\mu}{(e-\lambda)(e-\mu)} - \frac{2e-a-b}{(e-a)(e-b)}\right) \end{aligned}$$

also auf folgende Art:

$$\left(\frac{x}{\varrho-a}\right)^{s} + \left(\frac{y}{\varrho-b}\right)^{s} = \mp \frac{(\varrho-\lambda)(\varrho-\mu)}{(\varrho-a)(\varrho-b)} \begin{cases} \frac{1}{\varrho-\lambda} + \frac{1}{\varrho-\mu} \\ -\frac{1}{\varrho-a} - \frac{1}{\varrho-b} \end{cases}$$

oder:

$$\left(\frac{x}{\varrho-a}\right)^a + \left(\frac{y}{\varrho-b}\right)^a = \mp \frac{(\varrho-b)(\varrho-\mu)}{(\varrho-a)(\varrho-b)} \left\{\frac{1-a}{(\varrho-a)(\varrho-b)} + \frac{\mu-b}{(\varrho-b)(\varrho-\mu)}\right\}$$
worans sich, wenn man hiermit 90) parkindet, die Relation

woraus sich, wenn man hiermit 20) verbindet, die Relation:

$$\frac{\left(\frac{x}{\varrho-a}\right)^3+\left(\frac{y}{\varrho-b}\right)^3}{\frac{x^2}{\varrho-a}+\frac{y^2}{\varrho-b}\pm 1}=-\left\{\frac{\lambda-a}{(\varrho-o)(\varrho-\lambda)}+\frac{\mu-b}{(\varrho-b)(\varrho-\mu)}\right\}$$

erglebt.

Aus 15) erhält man durch partielle Differentiation nach i und  $\mu$ :

$$2x\frac{\partial x}{\partial \lambda} = \mp \frac{a - \mu}{a - b}, \quad 2x\frac{\partial x}{\partial \mu} = \mp \frac{a - 1}{a - b};$$
$$2y\frac{\partial y}{\partial \lambda} = \mp \frac{b - \mu}{b - a}, \quad 2y\frac{\partial y}{\partial \lambda} = \mp \frac{b - \lambda}{b - a};$$

oder:

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial \lambda} &= \mp \frac{x}{2} \cdot \frac{a - \mu}{a - b} \cdot \frac{1}{x^3}, & \frac{\partial x}{\partial \mu} &= \mp \frac{x}{2} \cdot \frac{a - \lambda}{a - b} \cdot \frac{1}{x^3}; \\ \frac{\partial y}{\partial \lambda} &= \mp \frac{y}{2} \cdot \frac{b - \mu}{b - \lambda} \cdot \frac{1}{x^2}, & \frac{\partial y}{\partial \mu} &= \mp \frac{y}{6} \cdot \frac{b - \lambda}{b - \lambda} \cdot \frac{1}{x^3}; \end{aligned}$$

und folglich nach 15);

$$\begin{cases}
\frac{\delta x}{\delta \hat{a}} = -\frac{x}{3} \cdot \frac{1}{1 - a} = \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{1 - a}, \\
\frac{\delta x}{\delta \mu} = -\frac{x}{2} \cdot \frac{1}{1 - \mu} = \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\mu - a}; \\
\frac{\delta y}{\delta \mu} = -\frac{y}{2} \cdot \frac{1}{1 - b} = \frac{y}{2} \cdot \frac{1}{1 - b}, \\
\frac{\delta y}{\delta \mu} = -\frac{y}{3} \cdot \frac{1}{k - \mu} = \frac{y}{2} \cdot \frac{1}{1 - b}.
\end{cases}$$

The second second

Weil nun

$$\partial x = \frac{\partial x}{\partial \lambda} \partial \lambda + \frac{\partial x}{\partial \mu} \partial \mu, \quad \partial y = \frac{\partial y}{\partial \lambda} \partial \lambda + \frac{\partial y}{\partial \mu} \partial \mu$$

ist: so ist nach den vorstehenden Formeln:

26) . . . . 
$$\begin{cases} \partial x = \frac{x}{2} \left( \frac{\partial \lambda}{\lambda - a} + \frac{\partial \mu}{\mu - a} \right), \\ \partial y = \frac{y}{2} \left( \frac{\partial \lambda}{\lambda - b} + \frac{\partial \mu}{\mu - b} \right). \end{cases}$$

Quadrirt man diese Gleichungen und addirt sie dann zu ein ander, so erhält man:

$$\begin{split} &= \left\{ \left(\frac{x}{\lambda - a}\right)^{2} + \left(\frac{y}{\lambda - b}\right)^{2} \right\} \partial \lambda^{2} + \left\{ \left(\frac{x}{\mu - a}\right)^{3} + \left(\frac{y}{\mu - b}\right)^{3} \right\} \partial \mu^{2} \\ &+ 2 \left\{ \frac{x^{2}}{(\lambda - a)(\mu - a)} + \frac{y^{2}}{(\lambda - b)(\mu - b)} \right\} \partial \lambda \partial \mu; \end{split}$$

folglich nach 22) und 19):

27) 
$$4(\partial x^2 + \partial y^2) = \mp \frac{\lambda - \mu}{(\lambda - a)(\lambda - b)} \partial \lambda^2 \mp \frac{\mu - \lambda}{(\mu - a)(\mu - b)} \partial \mu^2$$
, oder, weng wir der Kürze wegen:

28) ... 
$$\begin{cases} L' = \mp \frac{\lambda - \mu}{4(\lambda - a)(\lambda - b)} = \mp \frac{\lambda - \mu}{4L}, \\ M' = \mp \frac{\mu - \lambda}{4(\mu - a)(\mu - b)} = \mp \frac{\mu - \lambda}{4M} \end{cases}$$

setzen:

29) . . . . . . 
$$\partial x^2 + \partial y^2 = L' \partial \lambda^2 + M' \partial \mu^2$$
.

#### g. 4

Zunächst wollen wir nun im Allgemeinen untersuchen, welche Curven unter der Voraussetzung, dass a, b;  $\lambda$ ,  $\mu$  gewisse eonstante Grüssen sind, dagegen x, y als veränderliche rechtwinklige Coordinaten betrachtet werden, die Gleichungen

$$\frac{x^2}{1-a} + \frac{y^2}{1-b} - 1 = 0, \quad \frac{x^2}{1-a} + \frac{y^3}{1-b} - 0$$

oder

30) ... 
$$\frac{x^2}{\lambda - a} + \frac{y^2}{\lambda - b} = 1$$
,  $\frac{x^2}{\mu - a} + \frac{y^2}{\mu - b} = 1$ 

darstellen, wobei es aber nöthig ist, ein hestimmtes zwischen «. b;  $\lambda$ ,  $\mu$  Statt findendes Grüssenverhältniss zu Grunde zu legen.

Nebmen wir demzufolge an, dass

$$a < \lambda < b < \mu$$

sei; so sind die Grössen

dagegen die Grössen

respective

respective

$$\mu - a$$
,  $\mu - b$ 
positiv, positiv;

woraus sich ergieht; dass die erste der beiden Gleichungen 30 eine Hyperbel, die zweite eine Ellipse darstellt. Beide Kegelschnitte sind auf dasselbe rechtwinklige Coordinatensystem de xy bezogen, haben beide denselben Mittelpunkt, und für beide ist die Axe der x die gemeinschaftliche Hauptace, weil bei der Ellipse unter der gemachten Voraussetzung  $\mu$ -a> $\mu$ -b ist. Die habbe Hauptace und die halbe Nebenaxe der Hyperbel sind respective  $\sqrt{\lambda}$ -a und  $\sqrt{b}$ -b; die ballie Hauptaxe und die halb Nebenaxe der Ellipse sind respective  $\sqrt{\mu}$ -a und  $\sqrt{\mu}$ -b. Das Quadrat der balben Excentricitit der Hyperbel ist:

$$(\sqrt{\lambda-a})^2 + (\sqrt{b-\lambda})^2 = (\lambda-a) + (b-\lambda) = b-a$$

und das Quadrat der halben Excentricität der Ellipse ist:

$$(\sqrt{\mu-a})^2 - (\sqrt{\mu-b})^2 = (\mu-a) - (\mu-b) = b-a;$$
  
also ist, wenn wir für beide Curven die halbe Excentricität durch

also ist, wenn wir für beide Curven die name excentricität durch 
$$e$$
 bezeichnen, für beide Curven:  
31) . . . . . .  $e^2 = b - a$ ,  $e = \sqrt{b - a}$ ;

woraus sich ergicht, dass die beiden Curven dieselben Breenpunkte haben, folglich confocal sind. Daher stellen die beides Gleichungen 30) jederzeit eine confocale Hyperbel und Ellipse dar. Lässt man 1, µ variiren, so sind natifiich alle dadurch hervorgehenden Kegelschnitte confocal, weil nach dem Vorhergehenden e nor von  $\sigma$  und b abhängt.

Wie man in jedem anderen Falle über die Natur der heiden Carven zu entscheiden hat, erhellet hieraus genugsam.

Wenn (zy) ein gemeinschaftlicher Punkt anserer beiden concealen Kegelschnitte ist, und die veränderlichen oder laufenden Coordinaten jetzt durch zu, v hezeichnet werden; so sind bekanntlich die Gleichungen der Berührenden der beiden Kegelschnitte in dem Pankte (zy) respective:

$$\frac{xu}{\lambda-a}+\frac{yv}{\lambda-b}=1, \quad \frac{xu}{\mu-a}+\frac{yv}{\mu-b}=1;$$

und weil nun nach (19)

$$\frac{x^2}{(\lambda-a)(\mu-a)}+\frac{y^2}{(\lambda-b)(\mu-b)}=0,$$

also

$$\left(\frac{x}{\lambda-a}\right)\left(\frac{x}{\mu-a}\right)+\left(\frac{y}{\lambda-b}\right)\left(\frac{y}{\mu-b}\right)=0$$

ist, so stehen nach den Lehren der analytiachen Geometrie die beiden in Rede stehenden Berührenden jederzeit anf einander senkrecht.

ğ. 5.

Wir wollen uns jetzt in der Ebene, in welcher wir alle Constructionen auszuführen beabeichtigen, ein beliebiges rechtwinkliges Coordinatenaystem der xy, und in derselhen Ebene einen gaza beliebiger Punkt, dessen Coordinaten durch x, y beseichset werden mögen, denken. Nun nehmen wir zwei heilebige Grässen a, b, an, welche wir jedoch grüsserer Bestimmtheit wege der Bedingung unterwerfen, dass a < b sein soll. Bilden wir dann die Gleichung

$$\frac{x^2}{\varrho - a} + \frac{y^2}{\varrho - b} = 1,$$

»o hat dieaelbe, wie im Obigen gezeigt worden ist, jederzeit zwei reelle ungleiche Wurzeln λ, μ, die sich durch Aullösung der vorstehenden Gleichung beatimmen lassen, und von denen wir aua dem Ohigen wissen, dass sie in den beiden durch die Grössen

Theil XXXIX.

bestimmten Intervallen liegen, so dass also, wenn wir grüsserer Bestimmtlieit wegen annehmen, dass  $\lambda$  die kleinere der beides Wurzeln, dass also  $\lambda \leq \mu$  sei, jederzeit

$$a < \lambda < b < \mu$$

ist. Die Coordinaten x, y unseres Punktes (xy) genügen hiernach den beides Gleichungen:

$$\frac{x^2}{\lambda - a} + \frac{y^2}{\lambda - b} = 1, \quad \frac{x^2}{\mu - a} + \frac{y^2}{\mu - b} = 1;$$

und der Ponkt (xy) ist also ein, den durch diese beiden Gleichungen dargestellten confocalen Kegelschnitten, von denen der stet eine Hyperbel, der zweite eine Ellipse ist, gemeinschaftlicher Pinkt. Construirt man also diese beiden Kegelschnitte, welles keine Schwierigkeit hat, da der Anfangspunkt der xy die gemeinschaftlicher Mittelpunkt ist und ihre Hauptaxe ond Nehesate respective in die Axe der x und der y fallen, ausserdem die Grössen der halben Hauptaxe und der halben Nehenaxe für die Hyperbel  $\sqrt{1-\alpha}$  und  $\sqrt{1-\alpha}$  for die Ellipse  $\sqrt{1-\alpha}$  und  $\sqrt{1-\alpha}$  bekannt sind; so wird der Punkt (xy) ein Durchschnittspnakt dieser heiden confocalen Kegelschnitte, folglich durch dieselben jedenfalls bestimmt sein. Vollständig ist freilich die Bestimmung der Lage des Punktes (xy) durch die heiden in Rede atehendes confocalen Kegelschnitte nicht, weil man natürlich für die vier Punkte, deren Coordinaten

$$+x, +y; -x, +y; -x, -y; +x, -y$$

sind, ganz dieselben belden confeculeo Kegelschnitte erhält; aber einer der vier Punkte, in deenn diese beiden Kegelschnitte sich Im Allgemeinen jederzeit schneiden, wird der in Rede stebende Ponkt immer sein. Man kann also in gewisser Rücksicht die beiden confeculen Kegelschnitte als eine Art krummiliger Coxdinaten des durch die rechtwiskligen Coordinaten x. y bestimmten Punktes (xy) betrachten, pflegt jedoch meistens die beiden durch x. y völlig bestimmten Urössen h. je, welche der Bedingeng

$$a < \lambda < b < \mu$$

genügen, selbst die elliptischen Coordinaten des durch die rechtwinkligen Coordinaten x, y bestimmten Panktes (xy) xv nennen.

Diese Betrachtungen kann man aher auch umkehren. Lässt man nämlich die heiden als beliebige unahhängige Variable zu betrachtenden Grössen  $\lambda$ ,  $\mu$  zwar im Allgemeinen beliebig, jedoch

so variirou, dass à sich immer zwischen dem Gränzen u und 6, dagegau µ sich zwischen den Gränzen 6 und 1-w bewegt; aw werden zu jeden zwei bestimmten Werthen dieser Variables gewisse bestimmte Werthe der Grössen x, y gehüren, welche den beiden Gleichungen:

$$\frac{x^2}{\lambda - a} + \frac{y^2}{\lambda - b} = 1, \quad \frac{x^2}{\mu - a} + \frac{y^2}{\mu - b} = 1$$

genügen, und nach 15) durch die Formeln:

$$x^2 = -\frac{(a-\lambda)(a-\mu)}{a-b}, \quad y^2 = -\frac{(b-\lambda)(b-\mu)}{b-a}$$

oder:

$$x^2 = \frac{(\lambda - a)(\mu - a)}{b - a}, \quad y^2 = \frac{(b - \lambda)(\mu - b)}{b - a}$$

bestimmt werden, wobei zu beachten ist, dass wegen der Bedingung

$$a < \lambda < b < \mu$$

offenbar

$$\frac{(\lambda-a)(\mu-a)}{b-a}$$
,  $\frac{(b-\lambda)(\mu-b)}{b-a}$ 

jederzeit positive Grössen sind, die nbigen Formela also für x, y immer reelle Werthe liefern. Freilich ergeben sich aus diesen Formeln für x, y die vier folgenden Systeme von Werthen:

$$\begin{split} x &= +\sqrt{\frac{(\lambda - a)(\mu - a)}{b - a}}, \quad y = +\sqrt{\frac{(b - 1)(\mu - b)}{b - a}}; \\ x &= -\sqrt{\frac{(\lambda - a)(\mu - a)}{b - a}}, \quad y = +\sqrt{\frac{(b - 1)(\mu - b)}{b - a}}; \\ x &= -\sqrt{\frac{(\lambda - a)(\mu - a)}{b - a}}, \quad y = -\sqrt{\frac{(b - 1)(\mu - b)}{b - a}}; \\ x &= +\sqrt{\frac{(\lambda - a)(\mu - a)}{b - a}}, \quad y = -\sqrt{\frac{(b - 1)(\mu - b)}{b - a}}; \end{split}$$

wodurch jederzeit vier gegen die Axen der x, y symmetrisch liegende Punkto der Constructionsebene bestimmt werden, welche die vier Durchschnittspunkte der durch die Gleichungen

$$\frac{x^2}{\lambda - a} + \frac{y^2}{\lambda - b} = 1, \quad \frac{x^0}{\mu - a} + \frac{y^2}{\mu - b} = 1$$

bestimmten confocalen Byperhel und Ellipse sind. Läsat mas her \( \text{\text{A}} \) in der angegehenen Weise sich verindern, und bestimmt immer die heiden entsprechenden confocalen Kegelschnitzt über den angenommenen Axen der \( x \), gist \( \text{\text{Axen}} \); so wird mas natürlich unendlich viele solcher Systeme confocaler Hyperhelsund Ellipsen erhalten, wielen gewissermassen die Constructionschung ganz \( \text{\text{Byrthems}} \) en die intere vier Durchschnittspunktes. alle Punkte \( \text{dissert Eben Biefel intere} \) vier der vier Durchschnittspunktes.

# **6.** 6.

Um eine Anwendung hiervon zu machen, wollen wir der Grösse μ den hestimmten, δ ühersteigenden Werth μ<sub>0</sub> heilegen und die hestimmte Ellipse

32) . . . . . . . . 
$$\frac{x^2}{\mu_0 - a} + \frac{y^2}{\mu_0 - b} = 1$$

hetrachten. Zwei beliehige Punkte dieser Ellipse, deren rechienkinkige Corodinaten jedoch positiv sein sollen, seine  $(x_0y_0)$  und  $(x_1y_1)$ ; und zugleich werde augenommen, dass  $x_0 < x_1$  sei. Die diesen beiden Punkten entsprechenden Wertbe von  $\lambda$  seien  $\lambda_0$  und  $\lambda_1$ , wo  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  die beiden kleineren Wurzeln der Gleichungen

$$\frac{x_0^2}{\rho - a} + \frac{y_0^2}{\rho - b} = 1$$
,  $\frac{x_1^2}{\rho - a} + \frac{y_1^2}{\rho - b} = 1$ 

sind, wie auf der Stelle erhellet, wenn man nur überlegt, dass die heiden Gleichungen

$$\frac{x_0^2}{\mu_0 - a} + \frac{y_0^2}{\mu_0 - b} = 1, \quad \frac{x_1^2}{\mu_0 - a} + \frac{y_1^2}{\mu_0 - b} = 1$$

erfüllt sind, weil die Punkte  $(x_0y_0)$  und  $(x_1y_1)$  der durch die Gleichung 32) charakterisirten Ellipse angehören. Setzt man also:

33) 
$$\begin{cases} N_0' = \begin{cases} |(x_0^2 + y_0^2) + (a - b)|^2 - 4(a - b)y_0^2 \\ |(x_0^2 + y_0^2) - (a - b)|^2 + 4(a - b)x_0^2, \end{cases} \\ N_1' = \begin{cases} |(x_1^2 + y_0^2) + (a - b)|^2 - 4(a - b)y_1^2 \\ |(x_1^2 + y_1^2) - (a - b)|^2 + 4(a - b)x_1^2, \end{cases} \end{cases}$$

so ist nach 12), da jetzt 10, 11 die kleineren Wurzeln bezeichnen:

34) . . . . 
$$\begin{cases} \lambda_0 = \frac{1}{4}(x_0^2 + y_0^2 + a + b) - \frac{1}{4}\sqrt{N_0}', \\ \lambda_1 = \frac{1}{4}(x_1^2 + y_1^2 + a + b) - \frac{1}{4}\sqrt{N_1}'. \end{cases}$$

Setzen wir

35) . . . 
$$L' = \frac{\lambda - \mu_0}{4(\lambda - a)(\lambda - b)} = \frac{\mu_0 - \lambda}{4(\lambda - a)(b - \lambda)}$$

so 1st nach 29) allgemein:

$$\partial x^2 + \partial y^2 = L' \partial \lambda^2 = \frac{\mu_0 - \lambda}{4(\lambda - a)(b - \lambda)} \, \partial \lambda^2 \, ,$$

weil hier  $\partial \mu$  verschwindet, da  $\mu$  constant ist; und bezeichnen wir nan den von den Punkten  $(x_0y_0)$  und  $(x_1y_1)$  begränzten, den elliptischen Quadranten nicht überstigenden Bogen durch  $z_{01}$ , so ist unter den gemachten Voraussetzungen offenbar:

$$s_{01} = \int_{x_0}^{x_1} \partial x \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2},$$

Nun ist aber nach dem Vorhergehenden:

$$\partial x^2 \{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\} = \frac{\mu_0 - \lambda}{4(\lambda - a)(b - \lambda)} \partial \lambda^2$$
,

also, weil wegen der aus 25) hekannten Formel:

$$\frac{\partial x}{\partial \lambda} = \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\lambda - a}$$

unter den gemachten Voraussetzungen  $\partial x$  und  $\partial \lambda$  offenbar gleiche Vorzeichen haben:

$$\partial x \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} = \frac{1}{4} \partial \lambda \sqrt{\frac{\mu_0 - \lambda}{(\lambda - a)(b - \lambda)}},$$

und folglich nach dem Obigen:

36) . . . . . 
$$s_{01} = \frac{1}{2} \int_{\lambda_0}^{\lambda_1} \partial \lambda \sqrt{\frac{\mu_0 - \lambda}{(\lambda - a)(b - \lambda)}}$$

we für  $\lambda_0$  und  $\lambda_1$  ihre Werthe aus 34), in Verbindung mit 33), zu setzen sind.

Will man den elliptischen Qnadranten haben, den wir durch Q bezeichnen wollen, so muss man

$$x_0 = 0$$
,  $y_0 = \sqrt{\mu_0 - b}$ ;  $x_1 = \sqrt{\mu_0 - a}$ ,  $y_1 = 0$ 

setzen, wofür man nach 33):

$$N_0' = \{(\mu_0 - b) - (a - b)\}^2 = (\mu_0 - a)^2,$$
  
 $N_1' = \{(\mu_0 - a) + (a - b)\}^2 = (\mu_0 - b)^2;$ 

also :

$$\sqrt{N_0'} = \mu_0 - a$$
,  $\sqrt{N_1'} = \mu_0 - b$ 

und folglich nach 34):

$$\lambda_0 = \frac{1}{2} \{ (\mu_0 - b) + (a + b) \} - \frac{1}{2} (\mu_0 - a) = a,$$
  
 $\lambda_1 = \frac{1}{2} \{ (\mu_0 - a) + (a + b) - \frac{1}{2} (\mu_0 - b) = b.$ 

erhält; also ist nach 36):

37) . . . . . 
$$Q = \frac{1}{4} \int_{a}^{b} \partial \lambda \sqrt{\frac{\mu_0 - \lambda}{(\lambda - a)(b - \lambda)}}$$

Bezeichnet U den ganzen Umfang der Ellipse, so ist also:

38) . . . . . 
$$U = 2 \int_{a}^{b} \partial \lambda \sqrt{\frac{\mu_0 - \lambda}{(\lambda - a)(b - \lambda)}}$$

§. 7.

Indem wir wiederum die durch die Gleichung 23) chrakteristet Ellipse het zuchten, wellen wir das von den zweiten Coordinaten 30, 30, der Axe der zu und dem Umfange der Ellipse ber gränzte Flächenstück derselben zu bestimmen auchen, indem wir alle im vorbergehenden Paragraphen gebrauchten Bezeichen nangen auch jetzt heliebalten. Bezeichen wir das zu bestimmende Flächenstück durch F<sub>61</sub>, so ist nach den Lehren der höheren Gemerich bekanstlick

$$F_{01} = \int_{x_0}^{x_1} y \partial x \cdot$$

Nach 15) ist:

$$y = \sqrt{\frac{(b-\lambda)(\mu_0-b)}{b-a}},$$

und nach 25) und 15) ist:

$$\frac{\partial x}{\partial \lambda} = \frac{1}{2(\lambda - a)} \sqrt{\frac{(\lambda - a)(\mu_0 - a)}{b - a}},$$

also

$$\partial x = \frac{\partial \lambda}{2(\lambda - a)} \sqrt{\frac{(\lambda - a)(\mu_0 - a)}{b - a}}$$

399

und folglich:

$$y\partial x = \frac{\partial \lambda}{2(\lambda - a)} \sqrt{\frac{(b - \lambda)(\mu_0 - b)}{b - a}} \cdot \sqrt{\frac{(\lambda - a)(\mu_0 - a)}{b - a}},$$

oder:

$$y\partial x = \frac{\sqrt{(\mu_0 - a)(\mu_0 - b)}}{2(b - a)} \cdot \partial \lambda \sqrt{\frac{b - \lambda}{\lambda - a}}.$$

Folglich ist nach dem Obigen, wenn  $\lambda_0$ ,  $\lambda_1$  ihre aus dem vorhergehenden Paragraphen bekannte Bedeutung behalten:

39) . . . 
$$F_{01} = \frac{\sqrt{(\mu_0 - a)(\mu_0 - b)}}{2(b - a)} \int_1^{\lambda_1} \partial \lambda \sqrt{\frac{b - \lambda}{\lambda - a}}$$
.

Bezeichnen wir den Flächeninhalt der gansen Ellipse durch E, so ist, wenn wir wie im vorigen Paragraphen  $\lambda_0 = a$ ,  $\lambda_1 = b$  setzen:

40) ... 
$$E = \frac{2\sqrt{(\mu_0 - a)(\mu_0 - b)}}{b - a} \int_a^b \partial \lambda \sqrt{\frac{b - \lambda}{\lambda - a}}$$

Weil  $\sqrt{\mu_0 - a}$  und  $\sqrt{\mu_0 - b}$  die beiden Halbaxen der Ellipse sind, so ist, wie anderweitig genugsam bekannt ist:

41) . . . . . . 
$$E = \pi \sqrt{(\mu_0 - a)(\mu_0 - b)}$$

Vergleicht man die Ausdrücke 40) und 41) mit einander, so erhält man die Formel:

42) . . . . . . 
$$\int_{a}^{b} \partial \lambda \sqrt{\frac{b-\lambda}{\lambda-a}} = \frac{b-a}{2} \pi$$
.

Es wird zweckmässig sein, diese Formel nach einer anderen Methode zu entwickeln, um dadurch zugleich ein Kriterium für die Richtigkeit unserer im Vorhergehendes geführten Rechnungen zu erhalten.

Setzt man

$$b-\lambda=u$$
,  $\lambda=b-u$ ;

so ist:

$$\lambda - a = b - a - u$$
,  $\partial \lambda = -\partial u$ ;

also:

$$\partial \lambda \sqrt{\frac{b-\lambda}{\lambda-a}} = -\partial u \sqrt{\frac{u}{b-a-u}}$$

und weil nun für  $\lambda = a$ ,  $\lambda = b$  respective u = b - a, u = 0 ist, so ist:

$$\int_{a}^{b} \partial \lambda \sqrt{\frac{b-\lambda}{\lambda-a}} = -\int_{b-a}^{0} \partial u \sqrt{\frac{u}{b-a-u}} = \int_{0}^{b-a} \partial u \sqrt{\frac{u}{b-a-u}}.$$

Setzen wir ferner  $u=v^2$ , was verstattet ist, weil u jedenfalls positiv ist, und nehmen v positiv, so ist  $\partial u=2v\partial v$ , also:

$$\partial u \sqrt{\frac{u}{h-a-u}} = \frac{2v^2\partial v}{h^{-1}}$$

und folglich, weil für u=0, u=b-a respective v=0,  $v=\sqrt{b-a}$ 

$$\int_{0}^{b-a} \partial u \sqrt{\frac{u}{b-a-u}} = 2 \int_{0}^{\sqrt{b-a}} \frac{v^{2} \partial v}{\sqrt{b-a-v^{2}}},$$

folglich nach dem Obigen:

$$\int_a^b \partial \lambda \sqrt{\frac{b-\lambda}{\lambda-a}} = 2 \int_0^{\sqrt{b-a}} \frac{v^2 \partial v}{\sqrt{b-a-v^2}}.$$

Nach einer sehr bekannten Reductionsformel\*), ist aber:

$$\int \frac{v^2 \partial v}{\sqrt{b-a-v^2}} = -\frac{1}{4}v \sqrt{b-a-v^2} + \frac{b-a}{2} \int \frac{\partial v}{\sqrt{b-a-v^2}},$$

also offenbar:

$$\int_0^{\sqrt{\delta-a}} \frac{v^2 \partial v}{\sqrt{\delta-a-v^2}} = \frac{b-a}{2} \int_0^{\sqrt{\delta-a}} \frac{\partial v}{\sqrt{\delta-a-v^2}},$$

also nach dem Obigen:

$$\int_{a}^{b} \partial \lambda \sqrt{\frac{b-\lambda}{\lambda-a}} = (b-a) \int_{a}^{\sqrt{b-a}} \frac{\partial v}{\sqrt{b-a-v^{2}}}.$$

Endlich ist:

$$\frac{\partial v}{\sqrt{b-a-v^2}} = \frac{\frac{\partial v}{\sqrt{b-a}}}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{\sqrt{b-a}}\right)^2}},$$

<sup>\*)</sup> M. s. meine Elemente der Differential- und Integralrechnung. Thl. II. S. 85. §. 57.

also, wenn wir

$$w = \frac{v}{\sqrt{b-a}}$$

setzen :

$$\frac{\partial v}{\sqrt{b-a-v^2}} = \frac{\partial w}{\sqrt{1-w^2}}.$$

und folglich, weil für v = 0,  $v = \sqrt{b-a}$  respective w = 0, w = 1 ist:

$$\int_0^{\sqrt[4]{b-a}} \frac{\partial v}{\sqrt{b-a-v^2}} = \int_0^{v_1} \frac{\partial w}{\sqrt{1-w^2}},$$

also nach dem Obigen:

$$\int_{a}^{b} \partial \lambda \sqrt{\frac{b-\lambda}{\lambda-a}} = (b-a) \int_{0}^{1} \frac{\partial w}{\sqrt{1-w^{2}}}.$$

Nun ist aber nach einer Fundamentalformel der Differentialrechnung offenbar:

$$\int_0^1 \frac{\partial w}{\sqrt{1-w^2}} = \frac{\pi}{2},$$

also:

$$\int_a^b \partial \lambda \sqrt{\frac{b-\lambda}{\lambda-a}} = \frac{b-a}{2} \pi,$$

ganz eben so wie wir in 42) gefunden haben.

So leisten die elliptischen Coordinaten-Transformationen überhaupt häufig bei der Auswertbung bestimmter Integrale vortreffliche Dienste, was das Vorhergehende einigermassen zu erläutern wohl geeignet sein wird.

## XXIX.

Theorie der elliptischen Coordinaten im Raume.

Von dem Herausgeber.

6. 1.

Wir beschäftigen uns zuerst mit der Discussion der Wurzeln der Gleichung:

1) . . . . . . 
$$\frac{x^2}{\varrho - u} + \frac{y^2}{\varrho - b} + \frac{z^2}{\varrho - \sigma} \pm 1 = 0$$
,

welche leicht auf die Form:

2)
$$e^{3} - |(a+b+c)\mp(x^{2}+y^{3}+z^{2})|e^{3} + |(ab+bc+a)\mp[(b+c)x^{2}+(c+a)y^{3}+(a+b)z^{2}]|e|$$

$$-|abc\mp(bcx^{2}+cay^{3}+abz^{3})|$$
oder anf die Form:

3)

$$\left. \begin{array}{l} \varrho^{\mathbf{a}} - ((a+b+c) \mp (x^2 + y^2 + z^2)) \, \varrho^{\mathbf{a}} \\ + ((ab+bc+ca) \mp (a+b+c)(x^2 + y^2 + z^2) \pm (ax^2 + by^2 + cz^2) \, l \, \varrho \end{array} \right\} = 0 \\ - (abc \mp (bcx^2 + cay^2 + abz^2) \, l \, \varrho \\ \mathrm{gebracht} \ \mathrm{wird}. \end{array}$$

Der Kürze wegen wollen wir aber zwischen den Grössen a. b, c das bestimmte Grössenverhältniss

voraussetzen, wodurch die Allgemeinheit der Untersuchung nicht beeinträchtigt wird. Durch i und J soll im Folgenden respective eine positive uneudlich kleine Grösse und eine positive unendlich grosse Grösse bezeichnet werden.

Zuerst betrachten wir die Gleichung:

4) . . . . . . 
$$\frac{x^2}{\varrho - a} + \frac{y^2}{\varrho - b} + \frac{z^2}{\varrho - c} + 1 = 0$$

und setzen der Kürze wegen:

$$f(q) = \frac{x^2}{q - a} + \frac{y^2}{q - b} + \frac{z^2}{q - c} + 1.$$

Unter dieser Voraussetzung ist:

$$f(a+i) = \frac{x^2}{i} + \frac{y^2}{a-b+i} + \frac{z^2}{a-c+i} + 1,$$

also f(a+i) offenbar positiv; dagegen lst:

$$f(b-i) = \frac{x^2}{b-a-i} - \frac{y^2}{i} + \frac{z^2}{b-c+i} + 1,$$

folglich f(b-f) offenbar negativ; daher liegt zwischen a und  $\delta$  eine reelle Wurzel unaeres Gleichung 4), weit zwischen diesee Gränzen Unterbrechungen der Stetigkeit der Fanction f(q) offenbar nicht Statt finden können. Auf ganz shulche Art kan bezeigt werden, dass auch zwischen  $\delta$  und c eine reelle Wurzel der Gleichung 4) liegen muss, woraus nun auch ganz von selbst folgt, dass die dritte Wurzel dieser Gleichung gleichfalls sur reell sein kans, und es also bloss noch auf die Bestimmung der Gränzen ankommt, zwischen denen diese dritte reelle Wurzel liegen muss. Nun ist aber:

$$f(-J) = -\frac{x^2}{J+a} - \frac{y^2}{J+b} - \frac{z^2}{J+c} + 1$$

und

$$f(a-i) = -\frac{x^3}{i} + \frac{y^2}{a-b-i} + \frac{z^3}{a-c-i} + 1,$$

also offenhar f(-J) positiv und f(a-i) negativ, woraus sich ergiebt, dass die dritte reelle Wurzel zwischen den Gränzen  $-\infty$  und a liegt, also die Gleichung 4) drei im Allgemeinen ungleiche reelle Wurzela bat, welche in den durch die Grässen

bestimmten drei Intervallen liegen.

Weil, wie man leicht findet:

$$\partial f(\varrho) = -\left\{ \left(\frac{x}{\varrho - a}\right)^a + \left(\frac{y}{\varrho - b}\right)^a + \left(\frac{z}{\varrho - c}\right)^a \right\} \partial \varrho$$

ist, so baben 20 and 27(a) stets entgegengesetzte Vorzeichen, se dass also, wenn e zwischen gewissen Gränzen, zwischen deset keine Unterbrechung der Steitigkeit von 7(a) eintritt, wächst oder abnimmt, zwischen denselben Gränzen f(e) respective stets abnehmen oder stets wachsen muss.

Ferner betrachten wir die Gleichung:

5) . . . . . . 
$$\frac{x^2}{e-a} + \frac{y^3}{e-b} + \frac{z^2}{e-c} - 1 = 0$$

und setzen der Kürze wegen;

$$F(\varrho) = \frac{x^2}{\varrho - a} + \frac{y^2}{\varrho - b} + \frac{z^2}{\varrho - c} - 1.$$

Weil

$$F(a+i) = \frac{x^2}{i} + \frac{y^2}{a-b+i} + \frac{z^3}{a-c+i} - 1$$

und

$$F(b-i) = \frac{x^2}{b-a-i} - \frac{y^2}{i} + \frac{z^2}{b-c-i} - 1,$$

also offenbar F(n+1) positiv und F(b-1) negativ iat; so liegt zwischen a und 6 eine reelle Wurzel der Gleichung 5). Ganz eben so wird gezeigt, dass auch zwischen 6 und c eine reelle Wurzel dieser Gleichung liegt, woraus nun achon von selbar folgt, dass deren dritte Wurzel gleichfalls reell sein muss, und also bloss noch die Gränzen dieser dritten reellen Wurzel zu bestimmen sind. Weil aber

$$F(c+i) = \frac{x^2}{c-a+i} + \frac{y^2}{c-b+i} + \frac{z^2}{i} - 1$$

und

$$F(+J) = \frac{x^3}{J-a} + \frac{y^3}{J-b} + \frac{z^3}{J-c} - 1,$$

also offenbar F(c+i) positiv und F(+J) negativ ist, so kann die

dritte reelle Wurzel nur zwischen c und  $+\infty$  liegen, und die Gleichung 5) hat also drei im Allgemeinen ungleiche reelle Wurzeln, welche in den durch die Grüssen

bestimmten drei lutervallen liegen. Weil

$$\partial F(\varrho) = -\left.\left|\left(\frac{x}{\varrho-a}\right)^2 + \left(\frac{y}{\varrho-b}\right)^2 + \left(\frac{z}{\varrho-c}\right)^2\right| \partial \varrho$$

ist, so hahen  $\partial_0$  und  $\partial F(\varrho)$  stets entgegengesetzte Vorzeichen, und wenn also  $\varrho$  zwischen gewissen Gränzen, zwischen denen eine Unterbrechung der Stetigkeit von  $F(\varrho)$  uicht eintritt, wächst oder abnimmt, so wird zwischen denselhen Gränzen  $F(\varrho)$  respective attex abnehmen oder stets wachsen.

δ. 2.

Die drei im Allgemeinen ungleichen reellen Wurzeln der Gleichung

$$\frac{x^2}{\varrho - a} + \frac{y^2}{\varrho - b} + \frac{z^2}{\varrho - c} \pm 1 = 0$$

bezeichnen wir durch  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ; und haben mit Rücksicht auf die Gleichung 3) nach einem allgemeinen Satze von den Gleichungen zwischen diesen drei Wurzeln die drei Gleichungen:

$$\lambda + \mu + \nu = (a + b + c) \mp (x^2 + y^2 + z^2),$$

λμ + μν + νλ

 $= (ab + bc + ca) \mp (a + b + c)(x^2 + y^2 + z^2) \pm (ax^2 + by^2 + cz^2),$   $\lambda \mu y = abc \mp (bcx^2 + cay^2 + abz^2).$ 

Da A, µ, v offenbar auch die Wurzeln der Gleichung

 $x^2(\varrho-b)(\varrho-c)+y^2(\varrho-c)(\varrho-a)+z^2(\varrho-a)(\varrho-b)\pm(\varrho-a)(\varrho-b)(\varrho-c)=0$  oder

 $(e-a)(e-b)(e-c)\pm x^2(e-b)(e-c)\pm y^2(e-c)(e-a)\pm z^2(e-a)(e-b)=0$ sind, so ist für jedes e nach einem bekannten Satze von den Gleichungen:

$$\begin{array}{l} (\varrho-a)(\varrho-b)(\varrho-c)\pm x^2(\varrho-b)(\varrho-c)\pm y^2(\varrho-c)(\varrho-a)\pm z^2(\varrho-a)(\varrho-b)\\ = (\varrho-\lambda)(\varrho-\mu)(\varrho-\nu). \end{array}$$

Setzt man in dieser Gleichung, welche, wie bemerkt, für je des  $\varrho$  gilt, nach und nach  $\varrho = a$ ,  $\varrho = b$ ,  $\varrho = c$ ; so erhält mat die folgenden Gleichungen:

8) . . . 
$$\begin{cases} (a-b)(a-c)x^2 = \pm (a-\lambda)(a-\mu)(a-\nu), \\ (b-c)(b-a)y^2 = \pm (b-\lambda)(b-\mu)(b-\nu), \\ (c-a)(c-b)z^2 = \pm (c-\lambda)(c-\mu)(c-\nu); \end{cases}$$

oder

der: 
$$x^3 = \pm \frac{(a-\lambda)(a-\mu)(a-\nu)}{(a-b)(a-c)},$$

$$y^2 = \pm \frac{(b-\lambda)(b-\mu)(b-\nu)}{(b-c)(b-a)},$$

$$z^2 = \pm \frac{(c-\lambda)(c-\mu)(c-\nu)}{(c-a)(c-b)}.$$

Setzt man in der Gleichung 7) nach und nach  $\varrho = \lambda$ ,  $\varrho = \mu$ ,  $\varrho = \nu$ , und der Kürze wegen:

10) . . . . . 
$$\begin{cases} L = (\lambda - a)(\lambda - b)(\lambda - c), \\ M = (\mu - a)(\mu - b)(\mu - c), \\ N = (\nu - a)(\nu - b)(\nu - c); \end{cases}$$

so erhält man die drei folgenden Gleichungen:

$$\begin{split} L & \pm (\lambda - b)(\lambda - c)x^3 \pm (\lambda - c)(\lambda - a)y^3 \pm (\lambda - a)(\lambda - b)z^2 &= 0, \\ M & \pm (\mu - b)(\mu - c)x^3 \pm (\mu - c)(\mu - a)y^2 \pm (\mu - a)(\mu - b)z^2 &= 0, \\ N & \pm (\nu - b)(\nu - c)x^2 \pm (\nu - c)(\nu - a)y^2 \pm (\nu - a)(\nu - b)z^2 &= 0. \end{split}$$

Multiplicirt man diese Gleichungen nach der Reihe mit:

$$\begin{aligned} & (\mu - \sigma)(\mu - a) \cdot (\nu - a)(\nu - b) - (\mu - a)(\mu - b) \cdot (\nu - c)(\nu - a) \\ &= & (\mu - a)(\nu - a) \cdot ((\mu - c)(\nu - b) - (\mu - b)(\nu - c) \cdot (\mu - c)(\mu - \nu)(\mu - a)(\nu - a) \,, \end{aligned}$$

$$(v-c)(v-a) \cdot (\lambda-a)(\lambda-b) - (v-a)(v-b) \cdot (\lambda-c)(\lambda-a)$$

$$= (v-a)(\lambda-a) \{(v-c)(\lambda-b) - (v-b)(\lambda-c)\}$$

$$= -(b-c)(v-\lambda)(v-a)(\lambda-a).$$

$$\begin{split} (\lambda-c)(\lambda-a), &(\mu-a)(\mu-b)-(\lambda-a)(\lambda-b), (\mu-c)(\mu-a)\\ &= (\lambda-a)(\mu-a)|(\lambda-c)(\mu-b)-(\lambda-b)(\mu-c)|\\ &= -(b-c)(\lambda-\mu)(\lambda-a)(\mu-a); \end{split}$$

oder, wenn der Kürze wegen:

12) . . . . . . 
$$\begin{cases}
A = (\lambda - a)(\mu - a)(\nu - a), \\
B = (\lambda - b)(\mu - b)(\nu - b), \\
C = (\lambda - c)(\mu - c)(\nu - c)
\end{cases}$$

gesetzt wird, nach der Reihe mit

$$-\frac{(b-c)(\mu-\nu)A}{\lambda-a}, \quad -\frac{(b-c)(\nu-\lambda)A}{\mu-\mu}, \quad -\frac{(b-c)(\lambda-\mu)A}{\nu-a}$$

und addirt dann die drei Gleichungen zu einander; so erhält man nach einfacher Reduction die Gleichung:

$$\begin{array}{c} \mu = \frac{v}{\lambda - a} L + \frac{v - \lambda}{\mu - a} M + \frac{\lambda - \mu}{\lambda - a} N \\ \pm \left\{ \frac{(\mu - v)(\lambda - b)(\lambda - c)}{\lambda - a} + \frac{(v - \lambda)(\dot{\mu} - b)(\mu - c)}{\mu - a} + \frac{(\lambda - \mu)(v - b)(v - c)}{v - a} \right\} x^{2} \end{array}$$

oder, wie sogleich erhellet:

$$\begin{split} \left\{ \frac{\mu - \nu}{(\lambda - a)^2} L + \frac{\nu - \lambda}{(\mu - a)^2} M + \frac{\lambda - \mu}{(\nu - a)^2} N \right\} & a^{\alpha} \\ &= \mp \left\{ \frac{\mu - \nu}{\lambda - a} L + \frac{\nu - \lambda}{\mu - a} M + \frac{\lambda - \mu}{\nu - a} N \right\}. \end{split}$$

Nimmt man aber in dieser Gleichung eine einfache Vertauschung der Buchstaben vor, so erhält man überhaupt die drei folgenden Gleichungen:

$$\begin{split} & \{ \frac{\mu - \nu}{(\lambda - a)^2} L + \frac{\nu - 1}{(\mu - a)^2} M + \frac{\lambda - \mu}{(\nu - a)^2} N \} x^2 \\ &= \mp \left\{ \frac{\mu - \nu}{\lambda - a} L + \frac{\nu - \lambda}{\mu - a} M + \frac{\lambda - \mu}{\nu - a} N \right\}, \\ & \{ \frac{\mu - \nu}{(\lambda - b)^2} L + \frac{\nu - \lambda}{(\mu - b)^2} M + \frac{\lambda - \mu}{\nu - a} N \right\}, \\ &= \mp \left\{ \frac{\mu - \nu}{\lambda - a} L + \frac{\nu - \lambda}{\mu - b} M + \frac{\lambda - \mu}{\nu - a} N \right\}. \end{split}$$

$$\begin{split} \left. \left\{ \frac{\mu - \nu}{(\lambda - c)^2} L + \frac{\nu - \lambda}{(\mu - c)^2} M + \frac{\lambda - \mu}{(\nu - c)^2} N \right\} z^3 \\ = \mp \left\{ \frac{\mu - \nu}{\lambda - c} L + \frac{\nu - \lambda}{\mu - c} M + \frac{\lambda - \mu}{\nu - c} N \right\} . \end{split}$$

Aus den drei Gleichungen 11) ergeben sich auch unmittelbar die drei folgenden Gleichungen:

$$\begin{vmatrix} (\lambda - b)(\lambda - c)M - (\mu - b)(\mu - c)L\|x^2 \\ + (\lambda - c)(\lambda - a)M - (\mu - c)(\mu - a)L\|y^2 \\ + (\lambda - a)(\lambda - b)M - (\mu - a)(\mu - b)L\|x^2 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\begin{vmatrix} (\mu - b)(\mu - c)N - (\nu - b)(\nu - c)M\|x^2 \\ + ((\mu - a)(\mu - b)N - (\nu - c)(\nu - a)M\|y^2 \end{vmatrix} = 0,$$

$$+ ((\mu - a)(\mu - b)N - (\nu - a)(\nu - b)M\|x^2 \\ + ((\mu - a)(\mu - b)N - (\nu - a)(\nu - a)M\|y^2 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\begin{vmatrix} (\nu - b)(\nu - c)L - (\lambda - b)(\lambda - c)N\|x^2 \\ + ((\nu - c)(\nu - a)L - ((\lambda - c)(\lambda - a)N\|y^2 \end{vmatrix} = 0$$

odos

$$\begin{split} & \left(\frac{LM}{\lambda - a} - \frac{LM}{\rho - a}\right)x^2 + \left(\frac{LM}{\lambda - b} - \frac{LM}{\rho - b}\right)y^3 + \left(\frac{LM}{\lambda - c} - \frac{LM}{\rho - c}\right)z^2 = 0\,.\\ & \left(\frac{MN}{\rho - a} - \frac{MN}{\nu - a}\right)x^2 + \left(\frac{MN}{\mu - b} - \frac{MN}{\nu - b}\right)y^3 + \left(\frac{MN}{\mu - c} - \frac{MN}{\nu - c}\right)z^2 = 0\,.\\ & \left(\frac{NL}{\nu - a} - \frac{NL}{\lambda - a}\right)x^2 + \left(\frac{NL}{\nu - b} - \frac{NL}{\lambda - b}\right)y^3 + \left(\frac{NL}{\nu - c} - \frac{NL}{\lambda - c}\right)z^3 = 0\,. \end{split}$$

olso offenbar:

$$\begin{split} \frac{x^3}{(\lambda-a)(\mu-a)} + \frac{y^3}{(\lambda-b)(\mu-b)} + \frac{z^2}{(\lambda-c)(\mu-c)} &= 0 \,, \\ \frac{x^3}{(\mu-a)(\nu-a)} + \frac{y^3}{(\rho-b)(\nu-b)} + \frac{z^3}{(\mu-c)(\nu-c)} &= 0 \,, \\ \frac{x^3}{(\nu-a)(\lambda-a)} + \frac{y^2}{(\nu-b)(\lambda-b)} + \frac{z^3}{(\nu-c)(\lambda-c)} &= 0 \,. \end{split}$$

Schreibt man die für jedes  $\varrho$  geltende Gleichung 7) unter der Form:

$$\frac{x^2}{\varrho-a}+\frac{y^2}{\varrho-b}+\frac{z^2}{\varrho-c}\pm 1=\pm\frac{(\varrho-\lambda)(\varrho-\mu)(\varrho-\nu)}{(\varrho-a)(\varrho-b)(\varrho-c)}$$

und differentiirt dieselbe dann nach e, so erhält man die Gleichung:

16) 
$$\dots \left(\frac{x}{\varrho-a}\right)^3 + \left(\frac{y}{\varrho-b}\right)^3 + \left(\frac{z}{\varrho-c}\right)^3$$

$$= \mp \frac{\{ (\varrho - a)(\varrho - b)(\varrho - c)[(\varrho - \lambda)(\varrho - \mu) + (\varrho - \mu)(\varrho - \nu) + (\varrho - \nu)(\varrho - \lambda)]}{(\varrho - \mu)(\varrho - \nu)[(\varrho - a)(\varrho - b) + (\varrho - b)(\varrho - c) + (\varrho - c)(\varrho - a)]};$$

ilso, wenn wir nach und nach  $\varrho = \lambda$ ,  $\varrho = \mu$ ,  $\varrho = \nu$  setzen:

$$\begin{split} & \left(\frac{x}{1-a}\right)^* + \left(\frac{y}{1-b}\right)^* + \left(\frac{z}{1-c}\right)^* &= \mp \frac{(\lambda-a)(\lambda-y)}{(\lambda-a)(\lambda-b)(\lambda-c)}, \\ & \left(\frac{x}{\mu-a}\right)^* + \left(\frac{y}{\mu-b}\right)^* + \left(\frac{z}{\mu-c}\right)^* &= \mp \frac{(\mu-v)(\mu-\lambda)}{(\mu-b)(\mu-c)}, \\ & \left(\frac{x}{\nu-a}\right)^* + \left(\frac{y}{\nu-b}\right)^* + \left(\frac{z}{\nu-c}\right)^* &= \mp \frac{(v-\lambda)(\nu-\mu)}{(v-a)(\nu-b)(\nu-c)}. \end{split}$$

Die durch Differentiation hergeleltete Gleichung 15) kann man auch auf folgende Art schreiben:

$$\left(\frac{x}{e^{-\sigma}}\right)^* + \left(\frac{y}{e^{-\delta}}\right)^* + \left(\frac{z}{e^{-c}}\right)^*$$

$$= \mp \frac{(e^{-\lambda})(e-\mu)(e-\nu)}{(e-\sigma)(e^{-\delta})(e^{-c})} \begin{cases} \frac{1}{e^{-\lambda}} + \frac{1}{e^{-\mu}} + \frac{1}{e^{-\nu}} \\ -\frac{1}{e^{-\lambda}} - \frac{1}{e^{-\delta}} - \frac{1}{e^{-\delta}} - \frac{1}{e^{-\delta}} \end{cases}$$

also auf folgende Art:

18) ..... 
$$\left(\frac{x}{\varrho-a}\right)^s + \left(\frac{y}{\varrho-b}\right)^s + \left(\frac{z}{\varrho-c}\right)^s$$
  

$$= \mp \frac{(\varrho-\lambda)(\varrho-\mu)(\varrho-\nu)}{(\varrho-a)(\varrho-b)(\varrho-c)} \left\{ \frac{\lambda-a}{(\varrho-a)(\varrho-\lambda)} + \frac{\mu-b}{(\varrho-b)(\varrho-\mu)} + \frac{\nu-c}{(\varrho-c)(\varrho-\nu)} \right\}$$

woraus sich, wenn man hiemit 16) verbladet, die Relation:
Thèil XXXIX. 28

ergiebt.

Aus den Formein 9) erhält man durch partielle Differentiation nach  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ :  $2x\frac{dx}{d\lambda} = \mp \frac{(a-\mu)(a-\nu)}{(a-b)(a-\nu)},$ 

 $2x\frac{\partial x}{\partial u} = \mp \frac{(a-v)(a-\lambda)}{(a-b)(a-c)}$ 

$$\begin{aligned} 2x\frac{\partial x}{\partial x} &= \mp \frac{(a-\lambda)(a-\nu)}{(a-b)(a-\nu)}, \\ 2y\frac{\partial y}{\partial x} &= \mp \frac{(b-\mu)(b-\nu)}{(b-c)(b-\alpha)}, \\ 2y\frac{\partial y}{\partial \mu} &= \mp \frac{(b-\nu)(b-1)}{(b-c)(b-\alpha)}, \\ 2y\frac{\partial y}{\partial \nu} &= \mp \frac{(b-\lambda)(b-\mu)}{(b-c)(b-\alpha)}, \\ 2y\frac{\partial z}{\partial \nu} &= \mp \frac{(c-\mu)(c-\nu)}{(c-a)(c-b)}, \\ 2z\frac{\partial z}{\partial \mu} &= \mp \frac{(c-\nu)(c-\nu)}{(c-a)(c-b)}, \\ 2z\frac{\partial z}{\partial \nu} &= \mp \frac{(c-\lambda)(c-\mu)}{(c-a)(c-b)}, \end{aligned}$$

oder:

$$\begin{split} \frac{\partial x}{\partial \lambda} &= \mp \frac{x}{2} \cdot \frac{(a - \mu)(a - \nu)}{(a - b)(a - c)} \cdot \frac{1}{x^3}, \\ \frac{\partial x}{\partial \mu} &= \mp \frac{x}{2} \cdot \frac{(a - \nu)(a - \lambda)}{(a - b)(a - c)} \cdot \frac{1}{x^3}, \\ \frac{\partial x}{\partial \nu} &= \mp \frac{x}{2} \cdot \frac{(a - \lambda)(a - \mu)}{(a - b)(a - c)} \cdot \frac{1}{x^2}; \end{split}$$

$$\begin{array}{l} \frac{\partial y}{\partial t} = \mp \frac{y}{2} \frac{(b-\mu)(b-\nu)}{(b-c)(b-a)} \cdot \frac{1}{y^*}, \\ \frac{\partial y}{\partial \mu} = \mp \frac{y}{2} \frac{(b-\nu)(b-1)}{(b-c)(b-a)} \cdot \frac{1}{y^*}, \\ \frac{\partial y}{\partial \mu} = \mp \frac{y}{2} \frac{(b-\lambda)(b-\mu)}{(b-c)(b-a)} \cdot \frac{1}{y^*}, \\ \frac{\partial y}{\partial \mu} = \mp \frac{y}{2} \frac{(b-\lambda)(b-\mu)}{(b-c)(b-a)} \cdot \frac{1}{y^*}, \\ \frac{\partial z}{\partial \mu} = \mp \frac{z}{2} \frac{(c-\mu)(c-\nu)}{(c-a)(c-b)} \cdot \frac{1}{z^*}, \\ \frac{\partial z}{\partial \mu} = \mp \frac{z}{2} \frac{(c-\mu)(c-\mu)}{(c-a)(c-b)} \cdot \frac{1}{z^*}, \\ \frac{\partial z}{\partial \mu} = \mp \frac{z}{2} \frac{(c-\lambda)(c-\mu)}{(c-\mu)(c-b)} \cdot \frac{1}{z^*}, \\ \frac{\partial z}{\partial \mu} = \mp \frac{z}{2} \frac{(c-\lambda)(c-\mu)}{(c-\mu)(c-b)} \cdot \frac{1}{z^*}, \\ \end{array}$$

nd folglich nach 9):

$$\begin{split} \frac{\partial x}{\partial \lambda} &= -\frac{x}{2} \cdot \frac{1}{a - \lambda} = \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\lambda - a}, \\ \frac{\partial x}{\partial \mu} &= -\frac{x}{2} \cdot \frac{1}{a - \mu} = \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\mu - a}, \\ \frac{\partial x}{\partial \nu} &= -\frac{x}{2} \cdot \frac{1}{a - \nu} = \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\nu - a}; \\ \frac{\partial y}{\partial 1} &= -\frac{y}{2} \cdot \frac{1}{b - \lambda} = \frac{y}{2} \cdot \frac{1}{\lambda - b}, \\ \frac{\partial y}{\partial \mu} &= -\frac{y}{2} \cdot \frac{1}{b - \mu} = \frac{y}{2} \cdot \frac{1}{\mu - b}, \\ \frac{\partial y}{\partial \nu} &= -\frac{y}{2} \cdot \frac{1}{b - \nu} = \frac{y}{2} \cdot \frac{1}{\nu - b}; \\ \frac{\partial z}{\partial \lambda} &= -\frac{z}{2} \cdot \frac{1}{c - \nu} = \frac{z}{2} \cdot \frac{1}{\mu - c}, \\ \frac{\partial z}{\partial \nu} &= -\frac{z}{2} \cdot \frac{1}{c - \nu} = \frac{z}{2} \cdot \frac{1}{\nu - c}. \end{split}$$

Weil nun

$$\begin{split} \partial x &= \frac{\partial x}{\partial \lambda} \partial \lambda + \frac{\partial x}{\partial \mu} \partial \mu + \frac{\partial x}{\partial \nu} \partial \nu \,, \\ \partial y &= \frac{\partial y}{\partial \lambda} \partial \lambda + \frac{\partial y}{\partial \mu} \partial \mu + \frac{\partial y}{\partial \nu} \partial \nu \,, \\ \partial z &= \frac{\partial x}{\partial \lambda} \partial \lambda + \frac{\partial x}{\partial \mu} \partial \mu + \frac{\partial y}{\partial \nu} \partial \nu \,, \end{split}$$

ist; so ist nach den vorstehenden Formeln:

21) . . . . 
$$\begin{cases} \partial x = \frac{x}{2} \left( \frac{\partial \lambda}{\lambda - a} + \frac{\partial \mu}{\mu - a} + \frac{\partial \nu}{\nu - a} \right), \\ \partial y = \frac{y}{2} \left( \frac{\partial \lambda}{\lambda - b} + \frac{\partial \mu}{\mu - b} + \frac{\partial \nu}{\nu - b} \right), \\ \partial z = \frac{z}{2} \left( \frac{\partial \lambda}{\lambda - c} + \frac{\partial \mu}{\mu - c} + \frac{\partial \nu}{\nu - c} \right). \end{cases}$$

Quadrirt man diese Gleichungen und addirt sie dann zu ei ander, so erhält man offenbar die folgende Gleichung:

$$4(\partial x^2 + \partial y^2 + \partial z^2)$$

$$= \left\{ \left(\frac{x}{1-a}\right)^* + \left(\frac{y}{1-b}\right)^* + \left(\frac{z}{1-c}\right)^* \right\} \partial l^2$$

$$+ \left\{ \left(\frac{x}{\mu-a}\right)^* + \left(\frac{y}{\mu-b}\right)^* + \left(\frac{z}{\mu-c}\right)^* \right\} \partial \mu^2$$

$$+ \left\{ \left(\frac{x}{\nu-a}\right)^* + \left(\frac{y}{\nu-b}\right)^* + \left(\frac{z}{\nu-c}\right)^* \right\} \partial \nu^3$$

$$+ 2 \left\{ \frac{x^2}{(1-a)(\mu-a)} + \frac{y^2}{(1-b)(\mu-b)} + \frac{z^4}{(1-c)(\mu-c)} \right\} \partial l \partial \mu$$

$$+ 2 \left\{ \frac{x^2}{(\mu-a)(\nu-a)} + \frac{y^3}{(\mu-b)(\nu-b)} + \frac{z^4}{(\mu-c)(\nu-c)} \right\} \partial l \partial \mu$$

$$+ 2 \left\{ \frac{x^2}{(\mu-a)(\nu-a)} + \frac{y^3}{(\mu-b)(\nu-b)} + \frac{z^4}{(\mu-c)(\nu-c)} \right\} \partial \nu \partial \lambda$$

$$+ 2 \left\{ \frac{x^2}{(\nu-a)(\lambda-a)} + \frac{y^3}{(\nu-b)(\lambda-b)} + \frac{z^4}{(\nu-c)(\lambda-c)} \right\} \partial \nu \partial \lambda$$

und folglich nach 17) und 14):

22) . . . . . 
$$4(\partial x^2 + \partial y^3 + \partial x^3)$$
  

$$= \mp \frac{(\lambda - \mu)(\lambda - \nu)}{(\lambda - \mu)(\lambda - b)(\lambda - c)} \partial x^3$$

$$\mp \frac{(\mu - \nu)(\mu - \lambda)}{(\mu - a)(\mu - b)(\mu - c)} \partial \mu^2$$

 $\mp \frac{(\nu-a)(\nu-b)(\nu-c)}{(\nu-a)(\nu-c)} \partial \nu^3$ 

oder, wenn der Kürze wegen:

$$\begin{split} L' = &\mp \frac{(\lambda - \mu)(\lambda - \nu)}{4(\lambda - a)(\lambda - b)(\lambda - c)} = \mp \frac{(\lambda - \mu)(\lambda - \nu)}{4L}, \\ M' = &\mp \frac{(\mu - \nu)(\mu - \lambda)}{4(\mu - a)(\mu - b)(\mu - c)} = \mp \frac{(\mu - \nu)(\mu - \lambda)}{4M}, \end{split}$$

$$M' = +\frac{4(\mu - a)(\mu - b)(\mu - c)}{4(\mu - a)(\nu - b)(\nu - c)} = +\frac{4M}{4M}$$

$$N' = +\frac{(\nu - \lambda)(\nu - \mu)}{4(\nu - a)(\nu - b)(\nu - c)} = +\frac{(\nu - \lambda)(\nu - \mu)}{4N}$$

gesetzt wird:

24) . . . .  $\partial x^2 + \partial y^2 + \partial z^2 = L'\partial \lambda^2 + M'\partial \mu^2 + N'\partial \nu^2$ .

6. 3

Wir wollen nun antersuchen, welche Flächen des zweiten Grades durch die Gleichungen:

$$\frac{x^3}{\lambda - a} + \frac{y^3}{\lambda - b} + \frac{z^2}{\lambda - c} - 1 = 0,$$

$$\frac{x^3}{\mu - a} + \frac{y^3}{\mu - b} + \frac{z^3}{\mu - c} - 1 = 0,$$

$$\frac{x^3}{v - a} + \frac{y^3}{v - b} + \frac{z^3}{v - c} - 1 = 0;$$

oder:

$$\frac{x^{3}}{\lambda - a} + \frac{y^{3}}{\lambda - c} + \frac{z^{3}}{\lambda - c} = 1,$$

$$\frac{x^{3}}{\mu - a} + \frac{y^{3}}{\mu - b} + \frac{z^{3}}{\mu - c} = 1,$$

$$\frac{x^{3}}{\mu - a} + \frac{y^{3}}{\mu - b} + \frac{z^{3}}{\mu - c} = 1$$

dargestellt werden, wenn wir voraussetzen, dass

sei, so dass also  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  in dieser Folge nach der Grüsse aufsteigend geordnet sind. Schreiben wir aber diese Gleichungen unter der Form:

26) . . . . . 
$$\begin{cases} \frac{x^3}{\lambda - a} - \frac{y^3}{c - 1} - \frac{z^3}{c - 1} = 1, \\ \frac{x^3}{\mu - a} + \frac{y^3}{\mu - b} - \frac{z^3}{c - \mu} = 1, \\ \frac{x^3}{\mu - a} + \frac{y^3}{\mu - b} + \frac{z^3}{c - c} = 1; \end{cases}$$

wo non alle Nenner positiv sind, so ergieht sich aus der allemeinen Theorio der Flächen des zweiten Grades") ohne Weitere. dass die erste, zweite, dritte Gleichung respective ein Hyperlold mit zwel Fächern, ein Hyper-boloid mit einem Fache, ein Ellipsoid darstellt.

Wir wollen nun die Hauptschnitte dieser Flächen genauer untersuchen.

Die Gleichungen der durch die Axen der x und y gelegte Schnitte sind heziehungsweise:

$$\frac{x^{2}}{1-a} - \frac{y^{2}}{b-\lambda} = 1,$$

$$\frac{x^{3}}{\mu - a} + \frac{y^{3}}{\mu - b} = 1,$$

$$\frac{x^{2}}{y-a} + \frac{y^{2}}{y-b} = 1;$$

$$(\sqrt{\lambda - a})^2 + (\sqrt{b - \lambda})^2 = (\lambda - a) + (b - \lambda) = b - a,$$
  
 $(\sqrt{\mu - a})^2 - (\sqrt{\mu - b})^2 = (\mu - a) - (\mu - b) = b - a,$   
 $(\sqrt{\nu - a})^2 - (\sqrt{\nu - b})^2 = (\nu - a) - (\nu - b) = b - a;$ 

und die durch die Axen der x und y gelegten Schnitte sind foiglich confocal für alle Werthe von  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ .

Die Gleichnngen der durch die Axen der y und 2 gelegten Schnitte sind beziehungsweise:

<sup>&#</sup>x27;) M. s. melue Elemente der analytischen Geometrie Thi. H. S. 210, §, 76.

$$-\frac{y^{3}}{b-\lambda} - \frac{z^{3}}{c-\lambda} = 1,$$

$$\frac{y^{3}}{\mu-b} - \frac{z^{3}}{c-\mu} = 1,$$

$$\frac{y^{3}}{\mu-b} + \frac{z^{3}}{\mu-c} = 1;$$

und sind also respective imaginār, eine Hyperbel, eine Ellipse. Weil v-b>v-c ist, so ist für heide Kegelschuitte die Aze der y die Hauptaxe, in welcher die Brennpunkte liegen, und die Aze der z ist die Nebenaxe. Die Quadrate der halben Excentricitäten sind beziehungsweise:

$$\begin{split} &(\sqrt{\nu-b})^2 + (\sqrt{v-\mu})^2 = (\mu-b) + (c-\mu) = c-b\,,\\ &(\sqrt{\nu-b})^2 - (\sqrt{\nu-c})^2 = (\nu-b) - (\nu-c) = c-b\,; \end{split}$$

und die durch die Axen der y und z gelegten Schnitte sind folglich wiederum confocal für alle Werthe vou  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ .

Die Gleichungen der durch die Axen der z und z gelegten Schnitte sind beziehungsweise:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{1-a} - \frac{z^2}{c-1} &= 1, \\ \frac{x^2}{\mu - a} - \frac{z^2}{c-\mu} &= 1, \\ \frac{x^2}{\nu - a} + \frac{z^2}{\nu - c} &= 1; \end{aligned}$$

und sind also respective eine Hyperbel, eine Hyperbel, eine Ellipse, Well  $\nu = \Delta \nu = c$  ist, so ist für alle drei Kegelschnitte die Axe der x die Hauptaxe, in welcher die Brenpunkte liegen, und die Axe der z ist die Nebeunze. Die Quadrate der balben Excenticitäten sind beziehungsweiset.

$$\begin{split} (\sqrt{\lambda-a})^2 + (\sqrt{c-\lambda})^2 &= (\lambda-a) + (c-\lambda) = c-a, \\ (\sqrt{\mu-a})^2 + (\sqrt{c-\mu})^2 &= (\mu-a) + (c-\mu) = c-a, \end{split}$$

$$(\sqrt{\nu-a})^2 - (\sqrt{\nu-c})^2 = (\nu-a) - (\nu-c) = c-a;$$
und auch die durch die Axen der z und x gelegten Schnitte sind

folglich confocal für alle Werthe von λ, μ, ν.

Wegen dieser Eigenschaften der Hauptschnitte nennt man

die drei durch die Gleichungen 26) charakterisirten Flächen des zweiten Grades selbst confocal, eine Eigenschaft, welche dieses Flächen für alle Werthe von  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  zokommt.

Wenn (xyz) ein gemeinschaftlicher Punkt unserer drei esfocalen Flüchen ist, und die verbinderlichen oder laufenden Cosdinaten jetzt durch u, v, se hezeichnet werden; so sind bekanstlich die Gleichungen der Berührungsehenen der drei Flüches in dem Pankte (xyz) respective:

$$\frac{xu}{\lambda - a} + \frac{yv}{\lambda - b} + \frac{zvv}{\lambda - c} = 1,$$

$$\frac{xu}{\mu - a} + \frac{yv}{\mu - b} + \frac{zvv}{\mu - c} = 1,$$

$$\frac{xu}{v - a} + \frac{yv}{v - b} + \frac{zvv}{v - c} = 1;$$

und weil wir nun nach 14) die drei folgenden Gleichungen haben:

$$\begin{pmatrix} \frac{x}{\lambda-a} / \left(\frac{x}{\mu-a}\right) + \left(\frac{y}{\lambda-b}\right) \left(\frac{y}{\mu-b}\right) + \left(\frac{z}{\lambda-c}\right) \left(\frac{z}{\mu-c}\right) = 0 \\ \left(\frac{x}{\mu-a}\right) \left(\frac{x}{\nu-a}\right) + \left(\frac{y}{\mu-b}\right) \left(\frac{y}{\nu-b}\right) + \left(\frac{z}{\mu-c}\right) \left(\frac{z}{\nu-c}\right) = 0 \\ \left(\frac{x}{\nu-a}\right) \left(\frac{x}{\lambda-a}\right) + \left(\frac{y}{\nu-b}\right) \left(\frac{y}{\lambda-b}\right) + \left(\frac{z}{\nu-c}\right) \left(\frac{z}{\lambda-c}\right) = 0 ;$$

so stehen nach den Lehren der analytischen Geometrie die drei in Rede stehenden Berührungsebene der derzeit gegenseitig auf einander senkrecht; und man kann also anch asgen, dass die Durchschnittständer der drei confocalen Flächen gegenseitig auf einander senkrecht stehen.

#### 6. 4.

Wir wollen uns jetzt im Raume ein helfebigen rechtwinklige Coordinatensystem der zeg, und einen gans beliebigen Punkt, dassen Coordinaten durch z, y, z hezeichnet worden mögen, des ken. Nun nehmen wir drei beliebige Grössen a, b, c an, welch wir jedoch grösserer Bestimmtheit wegen der Bedingung untewerfen, dass  $a \le b \le c$  sein soll. Bilden wir dann die Gleichung

$$\frac{x^2}{a-a} + \frac{y^2}{a-b} + \frac{z^2}{a-c} = 1$$

so hat dieselbe, wie im Ohigen gezeigt worden ist, jederzeit drei reeille ungleiche Wurzeln λ, μ, ν, die sich durch Auflösung der vorstehenden Gleichung bestimmen lassen, und von denen wir aus dem Obigen wissen, dass sie in den drei durch die Grüssen

bestimmten Intervallen liegen, so dass also, wenn wir grösserer Bestimmtheit wegen annehmen, dass die Wurzeln  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  in dieser Folge nach ihrer Grösse aufsteigend geordnet seien, jederzeit

ist. Die Coordinaten unseres Punktes (xyz) genügen hiernach den drei Gleichungeu:

$$\begin{split} \frac{x^2}{\lambda - a} + \frac{y^2}{\lambda - b} + \frac{z^2}{\lambda - c} &= 1, \\ \frac{x^2}{\mu - a} + \frac{y^2}{\mu - b} + \frac{z^2}{\mu - c} &= 1, \\ \frac{x^2}{\nu - a} + \frac{y^2}{\nu - b} + \frac{z^2}{\nu - c} &= 1; \end{split}$$

und der Punkt (237) ist also ein, den durch diese drei Gleichnie gen dargestellten confocalen Flicken des zweiten Grades, von denen die erste ein Hyperboloid mit zwei Fächere, die zweite ein Hyperboloid mit seinen Fache, die dritte ein Eillipsoid ist, gemeinschaftlicher Punkt. Construirt man also diese drei Plächen, – oder denkt sich dieseben construirt, – so wird der Punkt (237) ein Durchschnittspunkt dieser drei confocalen Flächen des zweiten Grades, folglich durch dieselben jedenfalls bestimmt sein. Vollständig ist freilich die Bestimmung der Lage des Punktss (zwijen Grades sicht, well man natürlich für die acht Punkte, deren Coordinaten

$$+x$$
,  $+y$ ,  $+z$ ;  
 $-x$ ,  $+y$ ,  $+z$ ;  
 $-x$ ,  $-y$ ,  $+z$ ;  
 $+x$ ,  $-y$ ,  $+z$ ;  
 $+x$ ,  $+y$ ,  $-z$ ;  
 $-x$ ,  $-y$ ,  $-z$ ;  
 $+x$ ,  $-y$ ,  $-z$ ;

sind, gans dieselbes drei confeculen Flichen des zweiten Gradeerhält; aber einer der acht Punkte, in denen diese drei confecerhält; aber einer der acht Punkte, in denen diese drei confeclen Flichen des zweiten Grades sich im Allgemeinen jedersei schneiden, wird der in Rede schende Punkt immer sein. Ma kann also in gewisser Rücksicht die drei confeculen Flüchen des zweiten Grades alse ine Art krummfächiger Coordinaten des dei die rechtwinkligen Coordinaten z. y. z bestimmten Punktes (zp; betrachten, pflegt jedoch meistens auch bei Betrachtung na Raume überhaupt die drei durch x. y. z völlig bestimmten Grässe A. p. z, welche der Bedüngung

genügen, selbst die elliptischen Coordinaten des durch die rechtwinkligen Coordinaten x, y, z bestimmten Punktes (xyz) zu nennen.

Diese Betrachtungen kann nan aber auch umkehren. Lässt man nämlich die drei als beliebige unahhängige Variahle zubetrachtenden Grössen  $\lambda$ .  $\mu$   $\nu$  zwar im Allgemeinen beliebig, jedoch so varliren, dass  $\lambda$  sich immer zwischen den Grinzen  $\alpha$  und  $\delta$  $\mu$  aich zwischen den Grinzen  $\delta$  und  $\epsilon$ ,  $\nu$  sich zwischen den Grinzen zer zer  $\epsilon$  und  $\lambda$  werden zu jeden drei bestimmte Werthen dieser Variablen gewisse hesdimmte Werthe der Grössen x,  $\nu$ , z gebiren, welche den der di Glichungen

$$\frac{x^3}{1-a} + \frac{y^3}{1-b} + \frac{z^2}{1-c} = 1.$$

$$\frac{x^2}{\mu - a} + \frac{y^2}{\mu - b} + \frac{z^2}{\mu - c} = 1.$$

$$\frac{x^3}{\nu - a} + \frac{y^2}{\nu - b} + \frac{z^2}{\nu - c} = 1.$$

genügen, und nach 9) durch die Formeln:

$$x^{3} = -\frac{(a-\lambda)(a-\mu)(a-\nu)}{(a-b)(a-c)},$$

$$y^{3} = -\frac{(b-\lambda)(b-\mu)(b-\nu)}{(b-c)(b-a)},$$

$$1^{2} = -\frac{(c-\lambda)(c-\mu)(c-\nu)}{(c-a)(c-b)}.$$

oder:

$$x^{2} = \frac{(\lambda - a)(\mu - a)(\nu - a)}{(b - a)(c - a)},$$

$$y^{3} = \frac{(b - \lambda)(\mu - b)(\nu - b)}{(c - b)(b - a)},$$

$$x^{2} = \frac{(c - \lambda)(c - \mu)(\nu - c)}{(c - a)(c - b)}$$

bestimmt werden, wobei zu beachten ist, dass wegen der Bedingung

offenbar

$$\frac{(\lambda-a)(\mu-a)(\nu-a)}{(b-a)(c-a)},$$

$$\frac{(b-\lambda)(\mu-b)'\nu-b)}{(c-b)(b-a)},$$

$$\frac{(c-\lambda)(c-\mu)(\nu-c)}{(c-a)(c-b)}$$

jederzeit positive Grössen sind, die obigen Formeln also für x, y, z immer reelle Werthe liefern. Freilich ergeben sich aus diesen Formeln, wenn wir der Kürze wegen:

$$\mathbf{g} = \frac{(\lambda - a)(\mu - a)(\nu - a)}{(a - b)(a - c)},$$

$$\mathbf{g} = \frac{(\lambda - b)(\mu - b)(\nu - b)}{(b - c)(b - a)},$$

$$\mathbf{g} = \frac{(\lambda - c)(\mu - c)(\nu - c)}{(c - a)(c - b)}$$

setzen, für x, y, z die acht entsprechenden Systeme von Werthen:

$$x = + \sqrt{A}, \ y = + \sqrt{B}, \ z = + \sqrt{C};$$
  
 $x = -\sqrt{A}, \ y = + \sqrt{B}, \ z = + \sqrt{C};$   
 $x = -\sqrt{A}, \ y = -\sqrt{B}, \ z = + \sqrt{C};$   
 $x = + \sqrt{A}, \ y = -\sqrt{B}, \ z = -\sqrt{C};$ 

$$x = -VA$$
,  $y = +VB$ ,  $z = -VE$ ;  
 $x = -VA$ ,  $y = -VB$ ,  $z = -VE$ ;

$$x = + \sqrt{a}$$
,  $y = -\sqrt{b}$ ,  $z = -\sqrt{e}$ ;

wodurch jederzeit acht gegen die Axen der x, y, z symmetrisch liegende Punkte im Raume bestimmt werden, welche die acht Durchschnittspunkte der durch die Gleichungen:

$$\frac{x^2}{\lambda - a} + \frac{y^2}{\lambda - b} + \frac{z^2}{\lambda - c} = 1,$$

$$\frac{x^2}{\mu - a} + \frac{y^2}{\mu - b} + \frac{z^3}{\mu - c} = 1,$$

$$\frac{x^3}{\mu - a} + \frac{y^3}{\mu - b} + \frac{z^3}{\mu - c} = 1$$

hestimmten drei confocalen Flächen des zweiten Grades; eines Hyperboloids mit zwei Fächern, eines Hyperboloids mit einem Fache und eines Ellipsoids, sind. Lässt man aber λ, μ, ν in der angegehenen Weise sich verändern, und bestimmt immer die drei entsprechenden confocalen Flächen des zweiten Grades über den angenommenen Axen der x, y, z als Axen; so wird man natürlich unendlich viele solcher Systeme von confocalen Hyperholoiden mit zwei Fächern, Hyperboloiden mit einem Fache und Ellipsoiden erhalten, welche gewissermassen den ganzen Raum ausfüllen, und in ihren acht Durchschnittspunkten alle Punkte des Raumes liefern.

#### §. 5.

Um eine Anwendung des Bisherigen zu zeigen, wollen wir der Grösse v den hestimmten, c übersteigenden Werth vo beilegen, und das hestimmte Ellipsoid

27)'. . . . . 
$$\frac{x^2}{v_0 - a} + \frac{y^2}{v_0 - b} + \frac{z^2}{v_0 - c} = 1$$

betrachten, indem wir von demselhen nur den in dem eraten der acht durch die Axen der x, y, z bestimmten körperlichen Winkel, welchem die positiven Theile der in Rede atchenden Axen entsprechen, liegenden Theil in's Auge fassen.

Denken wir uns auf der Oberfläche dieses Theiles des Ellipsoids einen beliehigen Punkt und die beiden durch denselben

gelegtes confocalen Hyperboloide, so stehen deren Durchachsitzlinien mit dem Ellipsoid und mit einandre bekanstlich gegenseitigauf einander senkrocht. Die Quadrate der Elemente der beiden Durchachnitzlinien mit dem Ellipsoid erhält man aber offenbar aus der Gleichung 24), wese man etwa zuerst  $\mu$ ,  $\nu$  als constant betrachtet und folglich  $\partial \mu = 0$ ,  $\partial \nu = 0$  setzt, dann  $\lambda$ ,  $\nu$  als constant betrachtet und folglich  $\delta \lambda = 0$ ,  $\delta \nu = 0$  setzt, dann  $\lambda$ ,  $\nu$  als constant betrachtet und folglich  $\delta \lambda = 0$ ,  $\delta \nu = 0$  setzt, woderch man nach 24) die folgenden Ansdrücke für die Quadrate elleser Elemente erhält indem man antfüllich  $\nu$ , für  $\nu$  schreibt:

wo

$$L' = \frac{(\lambda - \mu)(\lambda - \nu_0)}{4(\lambda - a)(\lambda - b)(\lambda - c)} = \frac{(\mu - \lambda)(\nu_0 - \lambda)}{4(\lambda - a)(\delta - \lambda)(c - \lambda)},$$

$$M' = \frac{(\mu - \nu_0)(\mu - \lambda)}{4(\mu - a)(\mu - b)(\mu - c)} = \frac{(\nu_0 - \mu)(\mu - \lambda)}{4(\mu - a)(\mu - b)(c - \mu)}.$$

zu setzen ist, so dass also die beiden auf einander senkrecht stehenden Linienelemente selbst:

$$\frac{1}{4}\partial\lambda\sqrt{\frac{(\mu-\lambda)(\nu_0-\lambda)}{(\lambda-a)(b-\lambda)(c-\lambda)}},$$

$$\frac{1}{4}\partial\mu\sqrt{\frac{(\nu_0-\mu)(\mu-\lambda)}{(\mu-a)(\mu-b)(c-\mu)}}$$

sind. Folglich ist das Flächenelement:

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{(\mu - \lambda)\sqrt{(\nu_0 - \lambda)(\nu_0 - \mu)}}{\sqrt{(\lambda - a)(b - \lambda)(c - \lambda)(\mu - a)(\mu - b)(c - \mu)}} \partial \lambda \partial \mu,$$

und da sich nun  $\lambda$  von n bis b,  $\mu$  von b bis c verändern kann, so ist, wenn F den Inhalt der Oberfläche des ganzen Ellipsoids bezeichnet:

$${\scriptstyle \frac{1}{2}F} = {\scriptstyle \frac{1}{2}\int_{-1}^{0}\int_{-1}^{0}\frac{(\mu-\lambda)\sqrt{(\nu_{0}-\lambda)(\nu_{0}-\mu)}}{\sqrt{(\lambda-a)(b-\lambda)(c-\lambda)(\mu-a)(\mu-b)(c-\mu)}}\partial\lambda\partial\mu\,,$$

also:

$$F = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{b} \frac{(\mu - \lambda) \sqrt{(\nu_0 - \lambda)(\nu_0 - \mu)}}{\sqrt{(\lambda - a)(b - \lambda)(c - \lambda)(\mu - a)(\mu - b)(c - \mu)}} \, \partial \lambda \partial \mu.$$

422

Das Quadrat eines ganz beliebigen Körperelements ist, wie aus den vorhergehenden Betrachtungen sich ohne Weiteres ergiebt:

wo

$$\begin{split} L' &= \frac{(\lambda - \mu)(\lambda - \nu)}{4(\lambda - a)(\lambda - b)(\lambda - c)} = \frac{(\mu - \lambda)(\nu - \lambda)}{4(\lambda - a)(\alpha - \lambda)(c - \lambda)}, \\ M' &= \frac{(\mu - \nu)(\mu - \lambda)}{4(\mu - a)(\mu - b)(\mu - c)} = \frac{(\nu - a)(\mu - b)(c - \mu)}{4(\mu - a)(\mu - b)(c - \mu)}, \\ N' &= \frac{(\nu - \lambda)(\nu - \mu)}{4(\nu - a)(\nu - b)(\nu - c)} = \frac{(\nu - \lambda)(\nu - \mu)}{4(\nu - a)(\nu - b)(\nu - c)}. \end{split}$$

zn setzen ist, so dass also das Körperelement offenhar:

$$\frac{(\mu-\lambda)(\nu-\mu)(\nu-\lambda)}{8\sqrt{(\lambda-a)(b-\lambda)(c-\lambda)(\mu-a)(\mu-b)(c-\mu)(\nu-a)(\nu-b)(\nu-c)}}\partial\lambda\partial\mu\partial\nu$$

ist; und da sich nun  $\lambda$  von a bis b,  $\mu$  von b bis c,  $\nu$  von c bis  $\nu_0$  verändert, so ist, wenn V das Volumeu des ganzen Ellipsoids. Dezeichuet:

29) . . . . 
$$V = \int_{0}^{r_{*}} \int_{0}^{r} \int_{0}^{1} \frac{(\mu - \lambda)(\nu - \mu)(\nu - \lambda)}{\sqrt{(\lambda - a)(\lambda - \lambda)(\nu - b)(\nu - b)(\nu - b)(\nu - a)(\nu - b)(\nu - c)}} \frac{\partial \lambda \rho a b}{(\nu - a)(\nu - a)(\nu - b)(\nu - c)}$$

Anderweitig ist aber binreichend bekannt, dass

 $V = i\pi \sqrt{(\nu_0 - a)(\nu_0 - b)(\nu_0 - c)}$ Vro-a, Vro-b, Vro-c sind, woraus sich, wenn man diesen Ausdruck von V mit dem Ausdrucke 29) derselben Grüsse vergleicht, die

merkwürdige Gleichung:

$$\frac{(s-1)(v_0-b)(v_0-b)}{1} = \int_{-r_0}^{r_0} \int_{-r_0}^{r_0} \int_{-r_0}^{r_0} \frac{(s-1)(v-\mu)(v-1)}{\sqrt{(1-a)(b-1)(c-h)(a-b)(v-b)(v-b)(v-b)(v-b)(v-b)}} \frac{3\lambda \beta_\mu d\nu}{(s-1)(s-b)(s-b)(s-b)(s-b)(v-b)(v-b)(v-b)}$$

v iar vo scureiot, ure electron

 $\exists \pi \, \sqrt{(\nu - a)(\nu - b)(\nu - c)} = \int_{\nu}^{\nu} \int_{\nu}^{\nu} \int_{0}^{b} \frac{(\mu - \lambda)(\nu - \mu)(\nu - \lambda)}{\sqrt{(1 - a)(b - \lambda)(\mu - a)(\mu - a)(\mu - a)(\nu - b)(\nu - c)}} \frac{(\mu - \lambda)(\nu - \mu)(\nu - \lambda)}{(\nu - a)(\nu - b)(\nu - a)(\nu - b)(\nu - c)} \frac{(\mu - \lambda)(\nu - \mu)(\nu - \lambda)}{(\nu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - a)(\nu - b)(\nu - c)} \frac{(\mu - \lambda)(\nu - \mu)(\nu - \lambda)}{(\nu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - a)(\nu - b)(\nu - b)} \frac{(\mu - \lambda)(\nu - \mu)(\nu - \lambda)}{(\nu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - b)(\nu - a)(\nu - b)(\nu - b)} \frac{(\mu - \lambda)(\nu - \mu)(\nu - \lambda)}{(\nu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - b)(\nu - b)(\nu - b)(\nu - b)} \frac{(\mu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - b)(\nu - b)}{(\nu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - b)(\nu - b)(\nu - b)} \frac{(\mu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - b)(\nu - b)}{(\nu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - b)(\nu - b)(\nu - b)(\nu - b)} \frac{(\mu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - b)(\nu - b)}{(\nu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - b)(\nu - b)(\nu - b)(\nu - b)(\nu - b)} \frac{(\mu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - b)(\nu - b)}{(\nu - \mu)(\nu - \mu)(\nu - b)(\nu - b)($ 

ergiebt\*), webei natürlich immer die Bedingung

4 く 7 く 6 く 4

festrubalten ist.

<sup>9)</sup> M. vergl. Vorleaungen über analyliache Goometrie des Raumes von O. Hesse. Lelpzig 1961, S. 270, Nr. (57),

### XXX.

# Ueber bestimmte Integrale.

(Fortsetzung von Thl. XXXIX. Nr. XIX.)

Ve

## Herrn Dr. L. Oettinger,

Grossberzoglich Badischem Hofrathe und ordentlichem Professor der Mathematik an der Universität zu Freiburg i, B.

111

### δ. 31.

Der ehen in §. 30. angegebene Zweck wird erreicht, weun man die hisber befolgten Methoden mit einander verbindet.

Um das Integral  $\int_0^1 \frac{x^m(0,x)^n\partial x}{1-x}$  darzustellen, hat man in der Gleichung Nr. 6) §. 2. x statt z zu schreiben, mit  $x^m$  zu multipliciren und r in m umzusetzen, wodurch

$$\frac{x^m}{1-x} = -(x^{m-1} + x^{m-2} + x^{m-3} + \dots x + 1) + \frac{1}{1-x}$$

entsteht. Verbindet man diese Gleichung mit  $\int_0^1 (\lg x)^r \partial x$ , soerhält man:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{m} (\lg x)^{r} \partial x}{1-x} = -\int_{0}^{1} (\lg x)^{r} (x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + 1) \partial x + \int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{r} \partial x}{1-x}.$$

Wird jedes Glied auf der rechten Seite nach §. 19. Nr. 1) behandelt und der Werth für  $\int_{-1}^{1} (|g_x|)^2 dx$  aus Nr. 14) §. 21. einge-führt, so bestimmt sich das fragliche Integral auf folgende Weise:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{m}(\lg x)^{n} \partial x}{1-x} = (-)^{n} \cdot 1^{n+1} (1 + \frac{1}{2r+1} + \frac{1}{3r+1} + \cdots)$$

$$(-)^{n+1} \cdot 1^{n+1} \cdot (1 + \frac{1}{2r+1} + \frac{1}{3r+1} + \cdots - \frac{1}{mr^{n+1}})$$

$$= (-)^{n} \cdot 1^{n+1} \cdot S(1, 1)^{n+1} (-)^{n+1} \cdot 1^{n+1} \cdot \mathcal{E}^{m} \cdot \frac{1}{x^{n+1}}$$

Hiemit stimmt die in Nr. I) §. 22. gegebene allgemeinere Gleichung:

$$\begin{split} \int_0^1 \frac{x^{mp+p-1}(|g|x)^p \partial x}{1-x^p} \\ &= (-)^p \cdot \frac{|r|^4}{p^{r+1}} S(1,1)^{r+1} \cdot (-)^{r+1} \cdot \frac{|r|^4}{p^{r+1}} (1+\frac{1}{2r^{r+1}}+\frac{1}{3r^{r+1}}+\dots \frac{1}{m^{r+1}}) \end{split}$$

überein, aus der sich Nr. 2) ableitet, wenn p=1 wird,

An diese Gleichungen schliesst sich eine Reihe von Ableitungen. Setzt man nämlich r=1, m=0, 1, 2, ...., so leiten sich aus Nr. 2) folgende Integrale ab:

$$\begin{split} & \int_{\alpha}^{1} \frac{\mathrm{l} g x}{1-x} \partial x = -S(1,1)^{2} = -\frac{\pi^{2}}{6}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{\mathrm{l} x}{1-x} \partial x = -\frac{\pi^{2}}{6} + 1, \\ & \int_{0}^{1} \frac{\mathrm{l} x^{2}}{1-x} \partial x = -\frac{\pi^{2}}{6} + \frac{6}{4}, \\ & \int_{1}^{1} \frac{\mathrm{l}^{2} \mathrm{l} g x}{1-x} \partial x = -\frac{\pi^{2}}{6} + \frac{6}{4}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{\mathrm{l}^{2} \mathrm{l} g x}{1-x} \partial x = -\frac{\pi^{2}}{6} + \frac{49}{144}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{\mathrm{l}^{2} \mathrm{l} g x}{1-x} \partial x = -\frac{\pi^{2}}{6} + \frac{205}{144}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{\mathrm{l}^{2} \mathrm{l} g x}{1-x} \partial x = -\frac{\pi^{2}}{6} + \frac{206}{5600}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{\mathrm{l}^{2} \mathrm{l} g x}{1-x} \partial x = -\frac{\pi^{2}}{6} + \mathcal{E}_{1}^{m} \frac{1}{4}, \end{split}$$

Hierin ist:

$$S(1, 1)^2 = \frac{\pi^2}{6} = 1,6449340668482264 \dots$$

Verbindet man die Ausdrücke in Nr. 4) mit einander, so erhält man:

$$\int_{0}^{1} \frac{1-x^{m+1}}{(1-x)^{2}} \lg x \partial x = -\frac{(m+1)\pi^{2}}{6} + \Sigma_{1}^{m} \frac{m-u+1}{u^{2}}.$$

In dem begleitenden Ausdrucke  $\mathcal{E}_1^m \frac{m-u+1}{u^2}$  sind statt u allmälig die Werthe 1, 2, 3,....m zu setzen, während m unverändert bleiht, so dass

$$\mathcal{E}_{1}^{m} \frac{m-u+1}{u^{2}} = m + \frac{m-1}{2^{2}} + \frac{m-2}{3^{2}} + \dots + \frac{2}{(m-1)^{2}} + \frac{1}{m^{2}}$$

bedeutet. Diess führt zu folgenden Integralen:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{(1-x)^{3}} \lg x \partial x &= -\frac{\pi^{3}}{3} + 1, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{(1-x)^{3}} \lg x \partial x &= -\frac{\pi^{3}}{2} + \frac{9}{4}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{(1-x)^{3}} \lg x \partial x &= -\frac{2\pi^{3}}{3} + \frac{65}{15}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{(1-x)^{3}} \lg x \partial x &= -\frac{5\pi^{3}}{6} + \frac{725}{144}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1-x^{3}}{(1-x)^{3}} \lg x \partial x &= -\pi^{3} + \frac{369}{600}, \end{split}$$

Verhindet man aber mit den Ausdrücken in Nr. 4) der Reihe nach die Werthe  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ,.... $a_m$ , so ergibt sich aus ihrer Vereinigung folgendes Integral:

$$\int_{0}^{1} \frac{(\Sigma_{0}^{m} a_{u} x^{u}) \lg x}{1-x} \partial x = -(\Sigma_{0}^{m} a_{u}) \frac{\pi^{2}}{6} + \Sigma_{1}^{m} a_{u} (\Sigma_{1}^{u} \frac{1}{u^{2}}).$$

 1, 2, .... u zu schreiben und sofort die sich ergebenden Werthe zu vereinigen. Hiernach ist:

$$\begin{split} & \mathcal{E}_{1}^{m} a_{n} (\mathcal{E}_{1}^{n} \frac{1}{n^{3}}) \\ = & a_{1} + a_{2} (1 + \frac{1}{2^{2}}) + a_{3} (1 + \frac{1}{2^{2}} + \frac{1}{3^{2}}) + \dots + a_{m} (1 + \frac{1}{2^{2}} + \frac{1}{3^{2}} + \dots + \frac{1}{m^{2}}) \end{split}$$

$$= a_1 + a_2 + \dots + a_m + (a_2 + a_3 + \dots + a_m) \frac{1}{2^3} + (a_3 + a_4 + \dots + a_m) \frac{1}{3^2}$$

 $+ \dots + (a_{m-1} + a_m) \frac{1}{(m-1)^2} + a_m \frac{1}{m^3}.$ Raida Daratellungan in Nr. 8) diagan aus geographic

Beide Darstellungen in Nr. 8) dienen zur gegenseitigen Controle für die richtige Werthberechnung. Setzt man nun statt der a die Vorzahlen der Potenzen des Binomiums (1+x), so erhält man hieraus folgende Integrale:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{(1+x) \lg x}{1-x} \frac{\delta x}{\delta x} &= -\frac{\pi^{3}}{3} + 1\,, \\ \int_{0}^{1} \frac{(1+x)^{3} \lg x}{1-x} \frac{\delta x}{\delta x} &= -\frac{2\pi^{3}}{3} + \frac{13}{4}\,, \\ \int_{0}^{1} \frac{(1+x)^{3} \lg x}{1-x} \frac{\delta x}{\delta x} &= -\frac{4\pi^{2}}{3} + \frac{73}{9}\,, \\ \int_{0}^{1} \frac{(1+x)^{3} \lg x}{1-x} \frac{\delta x}{\delta x} &= -\frac{8\pi^{3}}{3} + \frac{1945}{1945}\,, \\ \int_{0}^{1} \frac{(1+x)^{3} \lg x}{1-x} \frac{\delta x}{\delta x} &= -\frac{16\pi^{2}}{3} + \frac{71447}{1800}\,, \end{split}$$

Aus Nr. 3) ergeben sich, wenn  $p=2, 3, 4, \ldots$  gesetzt wird folgende Integrale:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{x^{2n+1} | g^{x}}{1-x^{2}} & \delta x = -\frac{1}{4} S(1,1)^{3} + \frac{1}{4} \sum_{1}^{n} \frac{1}{u^{3}}, \\ \int_{0}^{1} \frac{x^{2n+1} - g^{x}}{1-x^{2}} & \delta x = -\frac{1}{9} S(1,1)^{3} + \frac{1}{9} \sum_{1}^{n} \frac{1}{u^{3}}, \\ \int_{0}^{1} \frac{x^{2n+1} + g^{x}}{1-x^{4}} & \delta x = -\frac{1}{16} S(1,1)^{3} + \frac{1}{16} \sum_{1}^{n} \frac{1}{u^{3}}, \\ u. s. w. \end{split}$$

Setzt man nun m=0,1,2,..., so wird man auf die gleichen Zahlenwerthe wie in Nr. 4) geführt, jedoch mit dem Unterschiede, dass die Factoren  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{16}$ , .... mit ihnen in Verbindung treten. Die Potenzen der x folgen aber einem anderen Gesetze, wie dort, und lassen Lücken, da sie, wie bemerkt, nach einem anderen Gesetze fortschreiten.

Wendet man auf Nr. 3) die in Nr. 5) befolgte Methode an, so erhält man:

$$\begin{split} &11)\\ &\int_{0}^{1} \frac{x\left(1-x^{2m+2}\right)|gx}{(1-x^{2})^{3}} & \delta x = -\frac{(m+1)\pi^{2}}{4\cdot\delta} + \frac{1}{4} \sum_{1}^{m} \frac{m-u+1}{u^{2}},\\ &\int_{0}^{1} \frac{x^{2}\left(1-x^{2m+3}\right)|gx}{(1-x^{2})^{2}} & \delta x = -\frac{(m+1)\pi^{2}}{9\cdot\delta} + \frac{1}{9} \sum_{1}^{m} \frac{m-u+1}{u^{2}},\\ &\int_{0}^{1} \frac{x^{p-1}\left(1-x^{m+2}\right)|gx}{(1-x^{2})^{3}} & \delta x = -\frac{(m+1)\pi}{p^{2}\cdot\delta} + \frac{1}{p^{2}} \sum_{1}^{m} \frac{m-u+1}{u^{2}}. \end{split}$$

Eben so erhält man nach der in Nr. 7) angegebenen Methode folgende Integrale: 12)

$$||x^{2u}|| ||gx|| ||ax|| = -(\Sigma^m)$$

$$\begin{split} & \int_{0}^{1+} \frac{x (\mathcal{E}_{0}^{m} a_{2n} x^{2n}) \lg x}{1 - x^{2}} \, \delta x = - (\mathcal{E}_{0}^{m} a_{20} \frac{\pi^{2}}{4.6} + \frac{1}{4} \mathcal{E}_{1}^{m} a_{2n} (\mathcal{E}_{1}^{n} \frac{1}{4}), \\ & \int_{0}^{1+} \frac{x^{2} (\mathcal{E}_{0}^{m} a_{2n} x^{2n}) \lg x}{1 - x^{2}} \delta x = - (\mathcal{E}_{0}^{m} a_{2n} \frac{\pi^{2}}{9.6} + \frac{1}{9} \mathcal{E}_{1}^{m} a_{2n} (\mathcal{E}_{1}^{n} \frac{1}{4}), \end{split}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{p-1}(\varSigma_{0}^{m} a_{pu} x^{pu}) |g \, x}{1-x^{p}} \partial x = -(\varSigma_{0}^{m} a_{pu}) \frac{\pi^{2}}{p^{2}.6} + \frac{1}{p^{2}} \, \varSigma_{1}^{m} a_{pu}(\varSigma_{1}^{u} \frac{1}{u^{2}}).$$

Die Ableitung specieller Fälle aus Nr. 11) und 12) ist sehr einfach, da man die nämlichen Zahlenwerthe erhält, wie sie in Nr. 6) und Nr. 9) angegeben sind, und man nur die Coefficienten a, a, .... damit zu verbinden bat.

### 32.

Setzt man r=2 und m=0, 1, 2, 3, .... in Nr. 2) §. 31., so erhält man folgende Integrale:

1) 
$$\int_{0}^{1} \frac{(lg.x)^{2}}{1-x} dx = 2S(1, 1)^{3},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x(lg.x)^{2}}{1-x} dx = 2S(1, 1)^{3} - 2,$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x(lg.x)^{2}}{1-x} dx = 2S(1, 1)^{3} - \frac{2}{9},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2}(lg.x)^{2}}{1-x} dx = 2S(1, 1)^{3} - \frac{261}{108},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2}(lg.x)^{2}}{1-x} dx = 2S(1, 1)^{3} - \frac{263}{364},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2}(lg.x)^{2}}{1-x} dx = 2S(1, 1)^{3} - \frac{266163}{108000},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2}(lg.x)^{2}}{1-x} dx = 2S(1, 1)^{3} - 2\frac{2x^{2}}{108000},$$

Durch Vereinigung dieser Ausdrücke entsteht:

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x^{n+1})(\lg x)^{n}}{(1-x)^{n}} \partial x = 2(m+1) S(1,1)^{n} - 2 \sum_{1}^{m} \frac{m-u+1}{u^{n}},$$
und bieraus:
$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x^{n})(\lg x)^{n}}{(1-x)^{n}} \partial x = 4S(1,1)^{n} - 2,$$

$$\begin{split} & \int_{a}^{1} \frac{(1-x^{3})(\lg x)^{2}}{(1-x)^{3}} \delta x = 6S(1,1)^{3} - \frac{17}{4}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{(1-x^{3})(\lg x)^{3}}{(1-x)^{3}} \delta x = 8S(1,1)^{2} - \frac{355}{54}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{(1-x^{3})(\lg x)^{3}}{(1-x)^{3}} \delta x = 10S(1,1)^{3} - \frac{7115}{884}. \end{split}$$

Eben so erhält man:

$$\int_{a}^{1} \frac{(\Sigma_{0}^{m} a_{u} x^{u})(|g x|^{2}}{1-x} \partial x = 2(\Sigma_{0}^{m} a_{u}) S(1,1)^{3} - 2\Sigma_{1}^{m} a_{u}(\Sigma_{1}^{u} \frac{1}{u^{3}}),$$

woraus sich folgende Integrale nach der in §. 31. angegebenen Methode ableiten:

$$\begin{split} & \int_{s}^{s} \frac{(1+x)(|\mathbf{x}|x)^{2}}{1-x} \delta x = 4S(1,1)^{2} - 2, \\ & \int_{s}^{1} \frac{(1+x)^{2}(|\mathbf{x}|x)^{2}}{1-x} \delta x = 8S(1,1)^{2} - \frac{24}{3}, \\ & \int_{s}^{1} \frac{(1+x)^{2}(|\mathbf{x}|x)^{2}}{1-x} \delta x = 16S(1,1)^{2} - \frac{407}{27}, \\ & \int_{s}^{1} \frac{(1+x)^{2}(|\mathbf{x}|x)^{2}}{1-x} \delta x = 32S(1,1)^{2} - \frac{864}{864}, \end{split}$$

Hierin ist  $S(1, 1)^3 = 1,2020569031595942...$ 

Wird r=3 und m=0, 1, 2, ... in Nr. 2) § 31. gesetzt, so gewinnt man folgende Integrale:

$$\begin{split} \int_{-1}^{1} \frac{(\ln x)^3}{1-x} \, \partial x &= -68\delta(1,1)^4 = -\frac{\pi^4}{15}, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x(\ln x)^3}{1-x} \, \partial x &= -\frac{\pi^4}{15} + 6, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^2(\ln x)^3}{1-x} \, \partial x &= -\frac{\pi^4}{15} + \frac{51}{8}, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^2(\ln x)^3}{1-x} \, \partial x &= -\frac{\pi^4}{15} + \frac{1393}{216}, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^4(\ln x)^3}{1-x} \, \partial x &= -\frac{\pi^4}{15} + \frac{23900}{3456}, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^4(\ln x)^3}{1-x} \, \partial x &= -\frac{\pi^4}{15} + \frac{14001361}{2160000}, \\ u. s. w. \\ u. s. w. \end{split}$$

Eben so ergibt sich durch Vereinigung der in Nr. 4) angegebenen Resultate:

$$\begin{split} \int_{0}^{s} \frac{(1-x^2)(8x^3)}{(1-x)^3} & \delta x = -\frac{2x^4}{15} + 6, \\ \int_{0}^{s} \frac{(1-x^2)(8x^3)}{(1-x)^3} & \delta x = -\frac{x^4}{5} + \frac{99}{8}, \\ \int_{0}^{s} \frac{(1-x^2)(8x^3)}{(1-x)^3} & \delta x = -\frac{x^4}{15} + \frac{2933}{166}, \\ \int_{0}^{s} \frac{(1-x^2)(8x^3)}{(1-x)^3} & \delta x = -\frac{x^4}{3} + \frac{87425}{3466}, \end{split}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x^{m+1})(\lg x)^{3}}{(1-x)^{2}} \partial x = -\frac{(m+1)\pi^{4}}{15} + 6 \cdot \sum_{1}^{m} \frac{m-u+1}{u^{4}}.$$

Ferner:

$$\int_{s}^{t} \frac{(1+x)(\lg x)^{3}}{1-x} \delta x = -\frac{2\pi^{4}}{15} + 6,$$

$$\int_{s}^{t} \frac{(1+x)^{2}(8x)^{3}}{1-x} dx = -\frac{4\pi^{4}}{15} + \frac{147}{8},$$

$$\int_{s}^{t} \frac{(1+x)^{2}(8x)^{3}}{1-x} dx = \frac{8\pi^{4}}{15} + \frac{2260}{54},$$

$$\int_{s}^{t} \frac{(1+x)^{4}(9x)^{3}}{1-x} dx = -\frac{16\pi^{4}}{15} + \frac{326057}{15},$$

$$\int_{s}^{t} \frac{(1+x)^{4}(9x)^{3}}{1-x} dx = -\frac{16\pi^{4}}{15} + \frac{326057}{15},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(\Sigma_{0}^{m} a_{n} x^{n})(\lg x)^{3}}{1-x} \partial x = -(\Sigma_{0}^{m} a_{n}) \frac{\pi^{4}}{16} + 6\Sigma_{1}^{m} a_{n}(\Sigma_{1}^{n} \frac{1}{n^{4}})$$

Hierin ist  $S(1, 1)^4 = \frac{\pi^4}{90} = 1,0823232337111382...$ 

Aus Nr. 3) §. 31. erhält man ferner:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{mp+p-1}(\lg x)^{2}}{1-x^{p}} \partial x = \frac{2S(1,1)^{2}}{p^{3}} - \frac{2}{p^{3}} \mathcal{E}_{1}^{m} \frac{1}{u^{3}},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{mp+p-1}(\lg x)^{3}}{1-x^{p}} \partial x = -\frac{6S(1,1)^{4}}{p^{3}} + \frac{6}{p^{4}} \mathcal{E}_{1}^{m} \frac{1}{u^{4}},$$

$$\int_{0}^{t} \frac{xx^{t-1}(1-x^{mp+t})(\|g_{S}\|^{2})}{(1-xx^{t})^{2}} dx = \frac{2(m+1)S(1,1)^{2}}{p^{2}} - \frac{2}{p^{2}} \sum_{1}^{m-m-u+1} \frac{x^{m-u+1}}{n^{2}} - \frac{1}{p^{2}} \sum_{1}^{m-u+1} \frac{x^{m-u+1}}{n^{2}} - \frac{1}{p^{2}} \sum_{1}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{p-1}(\Sigma_{0}^{m} a_{pn} x^{pn})(|gx|^{2}}{1-x^{p}} \partial x = \frac{2}{p^{2}} (\Sigma_{0}^{m} a_{pn}) S(1, 1)^{3}$$

$$= \frac{2}{p^{2}} \sum_{i=1}^{m} a_{pn} (\Sigma_{1}^{n} a_{pn} x^{pn})(|gx|^{2})^{3} \partial x = -\frac{6}{p^{2}} (\Sigma_{0}^{m} a_{pn}) S(1, 1)^{4}$$

$$= \frac{1}{p^{2}} \sum_{i=1}^{m} a_{pn} (\Sigma_{1}^{n} a_{pn} x^{pn})(|gx|^{2})^{3} \partial x = -\frac{6}{p^{2}} (\Sigma_{0}^{m} a_{pn}) S(1, 1)^{4}$$

$$1 - x^{p} + \frac{6}{p^{3}} \sum_{1}^{m} a_{pu} \left( \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{p^{4}} \right)$$

Die Zahlenausdrücke, worauf die in Nr. 7)—9) angegebenen Integrale führen, sind dieselhen, wie sie in Nr. 1)—6) angeführt sind. Hiezu treten dann noch die vorgeschriebenen Coefficienten.

Setzt man x statt z in Nr. 2) und Nr. 3) §. 2. und verbindet

die hieraus entstehenden Resultate mit  $\int_0^1 x^{2m} (\lg x)^p \, \partial x$  und

$$\int_{a}^{1} x^{2m+1} (\lg x)^{r} \partial x, \text{ so erhält man:}$$

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{x^{2m}(\lg x)^{n}\partial x}{1+x} &= \int_{0}^{1} (\lg x)^{n}(x^{2m-1}-x^{2m-2}....-1)\partial x + \int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{n}\partial x}{1+x}, \\ &\int_{0}^{1} \frac{x^{2m}+1(\lg x)^{n}\partial x}{1+x} &= \int_{0}^{1} (\lg x)^{n}\partial x - x^{2m-1}....-x+1)\partial x - \int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{n}\partial x}{1+x}. \end{split}$$

Werden nun die einzelnen Glieder nach Nr. 1) §. 19. integrirt und werden die Werthe für die begleitenden Integrale aus Nr. 15) §. 21. eingeführt, so ergeben sich hieraus folgende Integralformen:

$$\int_{a}^{1} \frac{x^{2m}(|g|x)^{p} \frac{\partial x}{\partial x}}{1+x} = (-)^{p} \cdot 1^{p+1} \cdot S'(1, 1)^{p+1}$$

$$(-)^{p+1} \cdot 1^{p+1} \cdot (1 - \frac{1}{2^{p+1}} + \frac{1}{3^{p+1}} - \dots - \frac{1}{(2m)^{p+1}}),$$

$$\vdots$$

$$\int_{a}^{1} x^{2m+1}(|g|x)^{p} \frac{\partial x}{\partial x} = (-)^{p+1} \cdot 1^{p+1} \cdot S'(1, 1)^{p+1}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2m+1}(|g|x)^{p} \partial x}{1+x} = (-)^{p+1} \cdot 1 \cdot 1^{r+1} \cdot S^{r}(1, 1)^{p+1} \\ (-)^{p} \cdot 1^{r+1} \cdot (1 - \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} - \dots + \frac{1}{(2m+1)^{r+1}})$$

Hiemit stimmt die in §. 22. Nr. 2) gegebene Gleichung überein, wornach ist:

$$\begin{split} \int_{s}^{s_{1}} \frac{x^{mp+p-1}(\lg x)^{p} \hat{c}x}{1+x^{p}} &= (-)^{m+r} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} \cdot S'(1,1)^{r+1} \\ & (-)^{m+r+1} \cdot \frac{1^{r+1}}{p^{r+1}} \cdot (1-\frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} \cdot \dots \cdot (-)^{m-1} \frac{1}{m^{r+1}}) \end{split}$$

Hieraus entnehmen sich für r=1 und m=0,1,2,... folgende Integrale:

Werden die in Nr. 5) erhaltenen Ausdrücke, um Harmonie in die Zeichen zu bringen, der Reihe nach mit abwechselnden Zeichen verbunden, so entsteht:

$$\int^{11} \frac{(1(-)^m x^{m+1}) \lg x}{(1+x)^2} \, \partial x = -\frac{(m+1) \, \pi^2}{12} + \mathcal{E}_1^m (-)^{n-1} \, \frac{m-n+1}{n^2} \, .$$

woraus sich folgende Integrale ableiten:

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x^{2})\lg x}{(1+x)^{2}} \partial x = -\frac{\pi^{2}}{6} + 1,$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1+x^{2})\lg x}{(1+x)^{2}} \partial x = -\frac{\pi^{2}}{4} + \frac{7}{4},$$

 $\int_{0}^{1} \frac{(1-x^4) \lg x}{(1+x)^2} \partial x = -\frac{\pi^2}{3} + \frac{47}{18},$ 

$$\int_{0}^{1} \frac{(1+x^{5})|gx}{(1+x)^{5}} \partial x = -\frac{5\pi^{2}}{12} + \frac{491}{144},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x^{5})|gx}{(1+x)^{2}} \partial x = -\frac{\pi^{2}}{2} + \frac{2549}{600},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1+x)^{2}}{(1+x^{2})} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{600}{600}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1+x^{2}) \lg x}{(1+x)^{2}} \partial x = -\frac{7\pi^{2}}{12} + \frac{24259}{4800},$$

Werden aber diese Ausdrücke der Reihe nach mit an, - a1, a2, - an .... verbunden und vereinigt, so erhält man:

$$\int_{0}^{1} \frac{(\Sigma_{0}^{m}(-)^{u} a_{u} x^{u}) \lg x}{1+x} \partial x = -(\Sigma_{0}^{m} a_{u}) \frac{\pi^{2}}{12} + \Sigma_{1}^{m} a_{u} (\Sigma_{1}^{u}(-)^{u-1} \frac{1}{u^{2}}).$$

Hieraus leiten sich folgende Integrale ab, wenn man die Vorzahlen der Potenzen des Binomiums (1-x) benutzt:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{(1-x)^{3} |qx}{1+x} & \delta x = -\frac{\pi^{2}}{6} + 1, \\ \int_{0}^{1} \frac{(1-x)^{3} |qx}{1+x} & \delta x = -\frac{\pi^{2}}{3} + \frac{11}{4}, \\ \int_{0}^{1} \frac{(1-x)^{3} |qx}{1+x} & \delta x = -\frac{2\pi^{2}}{3} + \frac{15}{9}, \\ \int_{0}^{1} \frac{(1-x)^{3} |qx}{1+x} & \delta x = -\frac{4\pi^{2}}{3} + \frac{1535}{144}, \end{split}$$

Aus Nr. 4) erhält man folgende Formen:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2n+1}|y|x}{1+x^2} \delta x = (-)^{n+1} \frac{1}{4} S'(1,1)^2 (-)^{n+2} \frac{1}{4} \sum_{1}^{n} (-)^{n-1} \frac{1}{n^2},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2n+2}|y|x}{1+x^2} \delta x = (-)^{n+1} \frac{1}{4} S'(1,1)^2 (-)^{n+2} \frac{1}{4} \sum_{1}^{n} (-)^{n-1} \frac{1}{n^2},$$

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{x(1(-)^{m}x^{2m+2})!x}{(1+x^{2})^{2}} & & & \\ & \frac{x}{4} \cdot 12^{2} + \frac{1}{4} \Sigma_{1}^{m}(-)^{n-1} \frac{m^{-n+1}}{n^{2}}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{2}(1(-)^{m}x^{2m+2})!x}{(1+x^{2})^{2}} & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\$$

$$\int_{-1}^{1} \frac{x(\Sigma_0^m(-)^u a_{gu} x^{2u}) \lg x}{1+x^2} \delta x = -\frac{(\Sigma_0^m a_{gu}) \pi^2}{4\cdot 12}$$

$$+ \frac{1}{2} x^{2} (\Sigma_{0}^{m}(-)^{u} a_{2u} x^{2u}) | g.x$$

$$+ \frac{1}{2} x^{2} (\Sigma_{0}^{m}(-)^{u} a_{2u} x^{2u}) | g.x$$

$$= -\frac{(\Sigma_{0}^{m} a_{2u}) \pi^{2}}{1 + x^{2}}$$

$$= -\frac{(\Sigma_{0}^{m} a_{2u}) \pi^{2}}{0.12}$$

u. s. w.

Die Zahlenwerthe bleiben mit Ausnahme der vorgeschriebene
Coefficienten die gleichen, wie sie oben angegeben wurden.

 $+ {}^{1}\Sigma_{1}^{m}a_{nk}(\Sigma_{1}^{m}(-)^{n-1}-$ 

Setzt man r = 2 in Nr. 2) und Nr. 3) §. 33., so erhält man:

$$\int_{a}^{1} \frac{x^{2m}(\mathbf{g},x)^{2}}{1+x} \delta x = 2S'(1,1)^{2} - 2(1-\frac{1}{2^{2}}+\frac{1}{3^{2}}-\dots-\frac{1}{(2m)^{2}}),$$

$$\int_{a}^{1} \frac{x^{2m+1}(\mathbf{g},x)^{2}}{1+x} \delta x = -2S'(1,1)^{2} + 2(1-\frac{1}{2^{2}}+\frac{1}{3^{2}}-\dots+\frac{1}{(2m+1)^{2}})$$

Aus Nr. 4) §. 33. entsteht :

3)
$$\int_{-1}^{1} \frac{x^{mp+p-1}(\lg x)^2}{1+x^p} \, \partial x = (-)^m \frac{2}{p^4} \, \delta'(1,1)^3 (-)^{m+1} \, \frac{2}{p^2} \, \Sigma_1^m (-)^{n-1} \, \frac{1}{n^4}$$

Aus Nr. 1) und Nr. 2) leiten sich folgende Integrale ab:

$$\int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{2}}{1+x} \partial x = 2S'(1, 1)^{2},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x(\lg x)^{2}}{1+x} \partial x = -2S'(1, 1)^{3} + 2,$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{2}}{1+x} \partial x = 2S'(1, 1)^{2} - \frac{7}{4},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{3}(\lg x)^{2}}{1+x} \partial x = -2S'(1, 1)^{2} + \frac{107}{108},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4}(\lg x)^{2}}{1+x} \partial x = 2S'(1, 1)^{3} - \frac{1540}{864},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4}(\lg x)^{2}}{1+x} \partial x = 2S'(1, 1)^{3} - \frac{1560}{864},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4}(\lg x)^{3}}{1+x^{2}} \partial x = 2S'(1, 1)^{3} - \frac{168000}{168000},$$

Durch Verbindung dieser Ausdrücke unter sich mit abwechselnden Zeichen folgert sich das Integral:

$$\int_{0}^{1} \frac{(1(-)^{m}x^{m+1})(\lg x)^{2}}{(1+x)^{3}} \partial x = 2(m+1)S'(1,1)^{3} - 2\sum_{1} m(-)^{n-1} \frac{m-u+1}{u^{3}},$$

woraus sich folgende Integrale ableiten:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{(1-x^{2})(!xx^{2})}{(1+x)^{3}} \partial x &= 4S'(1,1)^{3} - 2, \\ \int_{0}^{1} \frac{(1+x^{2})(!xx^{2})}{(1+x)^{3}} \partial x &= 6S'(1,1)^{3} - \frac{15}{4}, \\ \int_{0}^{1} \frac{(1-x^{2})(!xx^{2})}{(1+x)^{3}} \partial x &= 8S'(1,1)^{3} - \frac{301}{54}, \\ \int_{0}^{1} \frac{(1+x^{2})(!xx^{2})}{(1+x)^{3}} \partial x &= 8S'(1,1)^{3} - \frac{605}{564}, \end{split}$$

u. s. w.

Eben so erhält man:

7)
$$\int_{0}^{s_{1}} \frac{(\mathcal{E}_{0}^{m}(-)^{u} a_{u} x^{u})(\lg x)^{2}}{1+x} \partial x$$

$$= 2(\mathcal{E}_{0}^{m} a_{u}) \delta'(1, 1)^{3} - 2\mathcal{E}_{1}^{m} a_{u}(\mathcal{E}_{1}^{u}(-)^{u-1} \frac{1}{u^{2}}).$$

Hieraus leiten sich mit Benutzung der Binomial-Coefficientes folgende Integrale ab:

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x)(|\mathbf{g}|x)^{2}}{1+x} \delta x = 4S'(1,1)^{2}-2,$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x)^{2}(|\mathbf{g}|x)^{2}}{1+x} \delta x = 8S'(1,1)^{2}-\frac{24}{4},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x)^{2}(|\mathbf{g}|x)^{2}}{1+x} \delta x = 16S'(1,1)^{2}-\frac{353}{27},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x)^{2}(|\mathbf{g}|x)^{2}}{1+x} \delta x = 32S'(1,1)^{2}-\frac{2837}{564}.$$

Aus Nr. 4) erhält man durch Befolgung derselben Methode:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{x^{mp+r-1}(\lg x)^{9}}{1+x^{p}} & \delta x = (-)^{m}, \frac{2}{p^{3}} S^{r}(1,1)^{3}(-)^{m+1}, \frac{2}{p^{3}} \Sigma_{1}^{m}(-)^{y-1}, \frac{1}{z^{r}} \\ & 10) \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{p-1}(1(-)^{m}x^{mp+p})(\lg x)^{3}}{(1+x^{p})^{2}} & \delta x \\ & = \frac{2(m+1)S^{r}(1,1)^{3}}{p^{3}} - \frac{2}{p^{3}} \Sigma_{1}^{m}(-)^{y-1}, \frac{m-u+1}{u^{2}}, \\ & 11) \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{p-1}(\Sigma_{0}^{m}(-)^{u}a_{pu}x^{pp})(\lg x)^{2}}{1+x^{p}} & \delta x \\ & = \frac{2}{p^{3}} (\Sigma_{0}^{m}a_{pu}) S^{r}(1,1)^{3} - \frac{2}{p^{3}} \Sigma_{1}^{m}a_{pu}(\Sigma_{1}^{*}(-)^{n-1}, \frac{1}{u^{3}}). \end{split}$$

Hierin ist  $S'(1, 1)^3 = 0,9015426773696957...$ 

Setzt man r=3 in No. 2), 3) und 4) §. 33., so erhält man folgende Formen:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2m} (\lg x)^{9}}{1+x} \partial x = -6S'(1,1)^{6} + 6(1 - \frac{1}{2^{4}} + \frac{1}{3^{4}} - \dots - \frac{1}{(2m)^{4}}),$$
2)

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2m+1}(9x)^{3}}{1+x} \partial x = +6S'(1,1)^{4} - 6(1 - \frac{1}{2^{4}} + \frac{1}{3^{4}} - \dots + \frac{1}{(2m+1)^{4}})^{3}$$
3)

$$\int_0^{1} \frac{x^{mp+p-1}(\lg x)^3}{1+x^p} \, \partial x = (-)^{m+1} \frac{6}{p^4} S'(1,1)^4 (-)^m \frac{6}{p^4} \Sigma_1^m (-)^{n-1} \frac{1}{n^4}.$$

Aus Nr. 1) und Nr. 2) ergeben sich folgende Integrale:

$$\int_{1}^{1} \frac{(|gx|^{3})^{4}}{1+x} dx = -6S'(1, 1)^{4} = -\frac{7\pi^{4}}{120},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x(|gx|^{3})^{2}}{1+x} dx = \frac{7\pi^{4}}{120} - 6,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2}(|gx|^{3})^{2}}{1+x} dx = -\frac{7\pi^{4}}{120} + \frac{45}{8},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2}(|gx|^{3})^{2}}{1+x} dx = \frac{7\pi^{4}}{120} - \frac{123}{216},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{4}(|gx|^{3})^{2}}{1+x} dx = -\frac{7\pi^{4}}{120} + \frac{19615}{3456},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{4}(|gx|^{3})^{2}}{1+x} dx = \frac{7\pi^{4}}{120} - \frac{1260000}{12600000},$$

Durch Vereinigung dieser Ausdrücke mit abwechselnden Zeichen erhält man:

$$\int_{s}^{s_{1}} \frac{(1(-)^{m}x^{m+1})(|gx|^{8}}{(1+x)^{8}} \partial x = -\frac{(m+1)\cdot 7\pi^{4}}{120} + 6 \cdot \mathcal{E}_{1} = (-)^{u-1}\frac{m-u+1}{u^{4}},$$
woraus sich folgende Integrale ableiten:

$$\begin{split} & \int_{s}^{t} \frac{(1-x^2)(|g|x)^3}{(1+x)^2} \delta x = -\frac{7\pi^4}{60} + \delta, \\ & \int_{s}^{t} \frac{(1+x^2)(|g|x)^2}{(1+x)^2} \delta x = -\frac{7\pi^4}{60} + \frac{93}{8}, \\ & \int_{s}^{t} \frac{(1-x^2)(|g|x)^2}{(1+x)^2} \delta x = -\frac{7\pi^4}{30} + \frac{1871}{1811}, \\ & \int_{s}^{t} \frac{(1+x^2)(|g|x)^2}{(1+x)^2} \delta x = -\frac{7\pi^4}{3436}, \\ \end{split}$$

Ferner erhält man:

$$\int_{0}^{1} \frac{(\Sigma_{0}^{m}(-)^{u} a_{u} x^{u})(\lg x)^{3}}{1+x} dx$$

$$= -(\Sigma_{0}^{m} a_{u})^{\frac{7\pi^{4}}{120}} + 6\Sigma_{1}^{m} a_{u}(\Sigma_{1}^{u}(-)^{u-1} \frac{1}{u^{4}}).$$

Dies führt zu folgenden Integralen:

$$\begin{split} \int_{s}^{t} \frac{(1-x) (|\mathbf{g}|x)^{2}}{1+x} \, \delta x &= -\frac{7\pi^{4}}{60} + 6, \\ \int_{s}^{t} \frac{(1-x)^{2} (|\mathbf{g}|x|^{2})}{1+x} \, \delta x &= -\frac{7\pi^{4}}{30} + \frac{14!}{8}, \\ \int_{s}^{t} \frac{(1-x)^{2} (|\mathbf{g}|x|^{2})}{1+x} \, \delta x &= -\frac{7\pi^{4}}{15} + \frac{191}{54}, \\ \int_{s}^{t} \frac{(1-x^{4}) (|\mathbf{g}|x|^{2})}{1+x} \, \delta x &= -\frac{14\pi^{4}}{15} + \frac{299933}{366}, \end{split}$$

Ferner erhält man auf dieselbe Weise folgende Integralfermen aus Nr. 3);

Hieraus kann man leicht eine Menge specieller Fälle ableiten, da die Zahlenwerthe hierzu in Nr. 4), 6) und 8) angegeben sind. Hierin ist:

$$S'(1, 1)^4 = \frac{7x^4}{720} = 0,9470328294972460...$$

Setzt man x2 statt z in Nr. 6) §. 2. und verbindet die hiedurch entstehende Darstellung mit

$$\int_{-1}^{1} x^{2m} (\lg x)^r \partial x \text{ und } \int_{-1}^{1} x^{2m+1} (\lg x)^r \partial x,$$

so erhält man:

$$\begin{split} \int_{c}^{t_{1}} \frac{x^{2m} (\lg x)^{r}}{1-x^{2}} \partial x &= - \int_{c}^{t_{1}} (\lg x)^{r} (x^{2m-3} + x^{2m-4} + \dots \cdot x^{2} + 1) \partial x \\ &+ \int_{c}^{t_{1}} \frac{(\lg x)^{r}}{1-x^{2}} \, . \end{split}$$

$$\int_{a}^{a} \frac{x^{2m+1} (\lg x)'}{1-x^2} \partial x = - \int_{a}^{a} (\lg x)' (x^{2m-1} + x^{2m-3} + \dots x^3 + x) \partial x + \int_{a}^{a} \frac{x (\lg x)'}{1-x^2} dx.$$

Nun ist aus Nr. 8) §. 21., wenn p=2, q=2 gesetzt wird:

$$\int_{0}^{1} \frac{x (\lg x)^{r} \partial x}{1 - x^{2}} = (-)^{r} \cdot 1^{r+1} S(2, 2)^{r+1} = (-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}}{2^{r+1}} S(1, 1)^{r+1}.$$

Wird dieser Werth und der aus Nr. 14) §. 21 angegebene für  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(\lg x)^r \partial x}{1-x^2}$  eingeführt, so erhält man aus Nr. 1) und 2):

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2m} (\lg x)^{r} \partial x}{1-x^{2}}$$

 $= (-)^r \cdot 1^{r+1} S(1, 2)^{r+1} (-)^{r+1} \cdot 1^{r+1} (1 + \frac{1}{3^{r+1}} + \frac{1}{5^{r+1}} + \dots \frac{1}{(2m-1)^{r+1}})$ Theil XXXIX.

$$\int_{0}^{r_{1}} \frac{x^{2m+1} (\lg x)^{r}}{1-x^{2}} \partial x$$

$$= (-)^{r_{1}} \frac{1}{2r+1} S(1, 1)^{r+1} (-)^{r+1} \cdot \frac{1}{2r+1} (1 + \frac{1}{2r+1} + \frac{1}{2r+1} + \cdots + \frac{1}{2r+1})$$

= 
$$(-)^r \cdot \frac{1}{2^{r+1}} S(1, 1)^{r+1} (-)^{r+1} \cdot \frac{1}{2^{r+1}} (1 + \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{2^{r+1}} + \cdots + \frac{1}{m^{r+1}})$$
.  
Bei dem Uebergange auf besondere Fälle ist es am Besten, beide

Bei dem Uebergange auf besondere Fälle ist es am Besten, beide Formen getrennt zu behandeln. Aus Nr. 3) ergeben sich folgende Integrale für r=1 und  $m=0, 1, 2 \dots$ :

Durch Vereinigung erhält man:

$$\int_{s}^{1} \frac{(1-x^{4})\lg x}{(1-x^{2})^{2}} \, \delta x = -\frac{\pi^{2}}{4} + 1.$$

$$\int_{s}^{1} \frac{(1-x^{2})\lg x}{(1-x^{2})^{2}} \, \delta x = -\frac{3\pi^{2}}{8} + \frac{19}{9},$$

$$\int_{s}^{1} \frac{(1-x^{2})\lg x}{(1-x^{2})^{2}} \, \delta x = -\frac{\pi^{2}}{2} + \frac{734}{225},$$

$$\int_{s}^{1} \frac{(1-x^{2})\lg x}{(1-x^{2})^{2}} \, \delta x = -\frac{5\pi^{3}}{8} + \frac{16294}{305},$$

$$\int_{0}^{\pi_{1}}\frac{(1-x^{2m+2})\lg x}{(1-x^{2})^{2}}\partial x=-\frac{(m+1)\pi^{2}}{8}+\varSigma_{1}^{m}\frac{m-u+1}{(2u-1)^{2}}.$$

Eben so entsteht:

$$\int_{0}^{\tau_{1}} \frac{(\Sigma_{0}^{m} a_{2u} x^{2u}) |gx}{1-x^{2}} \, \partial x = - \left( \Sigma_{0}^{m} a_{2u} \right) \frac{\pi^{2}}{8} + \Sigma_{1}^{m} a_{2u} \left( \Sigma_{1}^{u} \frac{1}{(2u-1)^{2}} \right),$$

woraus sich folgende Integrale ableiten:

$$\int_{\epsilon}^{1} \frac{(1+x^2) \lg x}{1-x^2} \delta x = -\frac{\pi^4}{4},$$

$$\int_{\epsilon}^{1} \frac{(1+x^2) \lg x}{1-x^2} \delta x = -\frac{\pi^2}{2} + \frac{28}{9},$$

$$\int_{\epsilon}^{1} \frac{(1+x^2) \lg x}{1-x^2} \delta x = -\pi^2 + \frac{1984}{226},$$

$$\int_{\epsilon}^{1} \frac{(1+x^2) \lg x}{1-x^2} \delta x = -2\pi^2 + \frac{36256}{2205},$$

Hierin ist  $\frac{\pi^2}{8} = S(1, 2)^2 = 1,2337005501361698...$ 

folgende Integrale ab:

Aus Nr. 4) leiten sich unter den nämlichen Voraussetzungen

$$\int_{a}^{1} \frac{x | g x}{1 - x^{2}} \delta y$$

$$= -\frac{1}{4} S(1, 1)^{2} = -\frac{\pi^{2}}{24} + \frac{1}{4},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2} | g x}{1 - x^{2}} \delta x$$

$$= -\frac{\pi^{2}}{24} + \frac{1}{4},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2} | g x}{1 - x^{2}} \delta x$$

$$= -\frac{\pi^{2}}{24} + \frac{1}{16},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2} | g x}{1 - x^{2}} \delta x$$

$$= -\frac{\pi^{2}}{24} + \frac{149}{144},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2} | g x}{1 - x^{2}} \delta x$$

$$= -\frac{\pi^{2}}{24} + \frac{149}{1440},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2m+1} | g x}{1 - x^{2}} \delta x$$

$$= -\frac{\pi^{2}}{24} + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{4},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2m+1} | g x}{1 - x^{2}} \delta x$$

$$= -\frac{\pi^{2}}{24} + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{4},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2m+1} | g x}{1 - x^{2}} \delta x$$

$$= -\frac{\pi^{2}}{24} + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{4},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2m+1} | g x}{1 - x^{2}} \delta x$$

$$= -\frac{\pi^{2}}{24} + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{4},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2m+1} | g x}{1 - x^{2}} \delta x$$

$$= -\frac{\pi^{2}}{24} + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{4},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2m+1} | g x}{1 - x^{2}} \delta x$$

$$= -\frac{\pi^{2}}{24} + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{m} \frac{1}$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1-x^{3})|x}{(1-x^{3})^{2}} dx = -\frac{\pi^{3}}{6} + \frac{65}{72},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1-x^{3})|x}{(1-x^{3})^{2}} dx = -\frac{5\pi^{3}}{24} + \frac{725}{376},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1-x^{3})|x}{(1-x^{3})^{2}} dx = -\frac{\pi^{3}}{4} + \frac{3399}{240},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1-x^{3-1})|x}{(1-x^{3})^{2}} dx = -\frac{(m+1)\pi^{3}}{24} + \frac{1}{4} \sum_{1}^{m} \frac{m-u+1}{u^{4}}.$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{3})|x}{(1-x^{3})^{2}} dx = -\frac{\pi^{3}}{24} + \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{3})|x}{(1-x^{3})^{2}} dx = -\frac{\pi^{3}}{6} + \frac{15}{16},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{3})|x}{(1-x^{3})^{2}} dx = -\frac{\pi^{2}}{3} + \frac{35}{36}.$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{3})|x}{(1-x^{3})^{2}} dx = -\frac{2\pi^{3}}{3} + \frac{9045}{576},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{3})|x}{(1-x^{3})^{2}} dx = -\frac{2\pi^{3}}{3} + \frac{7945}{7960},$$

$$\int_{a}^{b_{1}} \frac{(\mathcal{E}_{0}^{m} a_{2u+1} x^{2u+1}) \lg x}{1-x^{2}} \, \partial x = -\left(\mathcal{E}_{0}^{m} a_{2u+1}\right) \frac{\pi^{2}}{24} + \frac{1}{4} \mathcal{E}_{1}^{m} a_{2u+1} (\mathcal{E}_{1} \frac{1}{u^{2}})$$

Auch hier lassen sich, wie in §, 31.—35, geschah, aus der Gleichung Nr. 5) §, 22. noch andere Integrale ableiten. Ihre Daratellung unterliegt aber nach dem früheren Vorgange keiner weiteren Schwierigkeit. Deswegen werden sie hier und auch künftig nicht weiter berücksichtigt.

Setzt man r=2 und m=0,1,2,... in Nr. 3) §. 36., so ergeben sich folgende Integrale:

$$\int_{a}^{s_{1}} \frac{(\lg x)^{2}}{1-x^{2}} \hat{a}x = 2S(1, 2)^{3},$$

$$\int_{a}^{s_{1}} \frac{x^{2} (\lg x)^{2}}{1-x^{3}} \hat{a}x = 2S(1, 2)^{3} - 2,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^4 (\lg x)^2}{1 - x^2} dx = 2S(1, 2)^4 - \frac{56}{27},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^2 (\lg x)^2}{1 - x^2} dx = 2S(1, 2)^4 - \frac{7054}{3375},$$

$$\frac{x^4 (\lg x)^2}{1 - x^2} dx = 2S(1, 2)^4 - \frac{2420272}{1157625},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^2 o(\lg x)^2}{1 - x^2} dx = 2S(1, 2)^3 - 2\sum_{1}^{m} \frac{2(2m-1)^2}{(2m-1)^2}.$$

Hieran schliessen sich durch Summirung folgende Integrale:

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x^{4})(|gx|^{2})}{(1-x^{2})^{2}} \partial x = 4S(1,2)^{3} - 2,$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x^{5})(|gx|^{2})}{(1-x^{5})(|gx|^{2})} dx = 1$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x^{6})(1ex)^{3}}{(1-x^{2})^{3}} dx = 6S(1,2)^{3} - \frac{110}{27},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x^{6})(1ex)^{2}}{(1-x^{2})^{3}} dx = 8S(1,2)^{3} - \frac{20804}{3375},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-x^{10})(\lg x)^{2}}{(1-x^{2})^{3}} \partial x = 10S(1, 2)^{3} - \frac{3187348}{385875},$$

$$\int_{-1}^{1} \frac{(1-x^{2m+2})(\lg x)^2}{(1-x^2)^2} \partial x = 2(m+1) S(1,x)^3 - 2 \sum_{1}^{m} \frac{m-u+1}{(2u-1)^3}$$

Ferner ist:

$$\int_{0}^{1} \frac{(\mathcal{E}_{0}^{m} a_{2u} x^{2u}) (\lg x)^{2}}{1-x^{2}} \partial x = 2(\mathcal{E}_{0}^{m} a_{2u}) S(1,2)^{3} - 2 \mathcal{E}_{1}^{m} a_{2u} (\mathcal{E}_{1}^{u} \frac{1}{(2u-1)^{2}})^{3})^{2}$$

woraus sich mit Hülfe der Binomial-Coefficienten folgende Integrale ableiten:

$$\int_{1}^{1} \frac{(1+x^2)(|x|^2)}{1-x^2} dx = 4S(1, 2)^3 - 2,$$

$$\int_{1}^{2} \frac{(1+x^2)^2(|x|^2)}{1-x^2} dx = 8S(1, 2)^3 - \frac{164}{27},$$

$$\int_{1}^{2} \frac{(1+x^2)^2(|x|^2)}{1-x^2} dx = 16S(1, 2)^3 - \frac{48304}{3376},$$

$$\int_{1}^{4} \frac{(1+x^2)^2(|x|^2)}{1-x^2} dx = 32S(1, 2)^3 - \frac{7154272}{23195}.$$

Hierin ist S(1, 2)3=1,0517997902646451....

Aus Nr. 4) §. 36. erhält man bei Annahme der nämliches Werthe für r und m die nachstehenden Integrale:

5)
$$\int_{t}^{1} \frac{x(\lg x)^{3}}{1-x^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{1-x^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{1-x^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{1-x^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{251}{664},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{1-x^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{251}{669},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x^{2}+1^{4}(\lg x)^{3}}{1-x^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4}\sum_{u}^{m} \frac{1}{u},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1-x^{4})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{2} - \frac{1}{4}\sum_{u}^{m} \frac{1}{u},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1-x^{4})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = S(1, 1)^{3} - \frac{35}{25},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1-x^{4})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = S(1, 1)^{3} - \frac{715}{6912},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1-x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4}\sum_{u}^{m} \frac{m-u+1}{u^{2}}.$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1-x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = S(1, 1)^{3} - \frac{25}{35},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

$$\int_{t}^{1} \frac{x(1+x^{2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} dx = \frac{1}{4}S(1, 1)^{3} - \frac{1}{4},$$

Hierin ist  $S(1, 1)^8 = 1.2020569031595942...$ 

### 5. 38.

Wird endlich r=3 und m=0, 1, 2, .... in Nr. 3) §. 36. gesetzt, so erhält man folgende Integrale:

$$\begin{split} \int_{1}^{t} \frac{(|g|x)^3}{1-x^2} dx &= -6S(1, 2)^4 = -\frac{\pi^4}{16}, \\ \int_{1}^{t} \frac{x^2(|g|x)^3}{1-x^2} dx &= -\frac{\pi^4}{16} + 6, \\ \int_{1}^{t} \frac{x^4(|g|x)^3}{1-x^2} dx &= -\frac{\pi^4}{16} + \frac{164}{27}, \\ \int_{1}^{t} \frac{x^4(|g|x)^3}{1-x^2} dx &= -\frac{\pi^4}{16} + \frac{102662}{16575}, \\ \int_{1}^{t} \frac{x^4(|g|x)^3}{1-x^2} dx &= -\frac{\pi^4}{16} + \frac{2465927}{46516875}, \\ \int_{1}^{t} \frac{x^4(|g|x)^3}{1-x^2} dx &= -\frac{\pi^4}{16} + 6\sum_{i=0}^{m} \frac{1}{16} + 6\sum_{i=0}^{m} \frac{1}{16} + \frac{\pi^4}{16} + \frac{\pi^4}{1$$

Hieraus leiten sich durch Summirung folgende Integrale ab:

$$\begin{split} \int_{a}^{b} \frac{(1-x^{4})(9x^{3})}{(1-x^{2})^{2}} dx &= -\frac{\pi^{4}}{8} + 6, \\ \int_{a}^{b} \frac{(1-x^{2})(9x^{3})}{(1-x^{2})^{2}} dx &= -\frac{3\pi^{4}}{16} + \frac{326}{27}, \\ \int_{a}^{b} \frac{(1-x^{2})(2x^{3})}{(1-x^{2})^{2}} dx &= -\frac{\pi^{4}}{4} + \frac{306412}{16875}, \\ \int_{a}^{b} \frac{(1-x^{2})(9x^{3})}{(1-x^{2})^{2}} dx &= -\frac{(m+1)\pi^{4}}{16} + 6\sum_{i=1}^{m} \frac{m-n+1}{(2w-1)^{2}}. \end{split}$$

· Eben so erhält man:

$$\int_{-1}^{1} \frac{(\mathcal{E}_{0}^{m} a_{2^{m}} x^{2m}) (\lg x)^{3}}{1-x^{2}} dx = -(\mathcal{E}_{0}^{m} a_{2^{m}}) \frac{\pi^{4}}{16} + 6 \mathcal{E}_{1}^{m} a_{2^{m}} (\mathcal{E}_{1}^{n} \frac{1}{(2n-1)^{3}})$$

woraus sich folgende Integrale ergeben:

$$\begin{split} \int_{a}^{1} \frac{(1+x^{2})(18x)^{3}}{1-x^{2}} & \delta x = -\frac{\pi^{4}}{8} + 6, \\ \int_{a}^{1} \frac{(1+x^{2})^{2}(18x)^{3}}{1-x^{2}} & \delta x = -\frac{\pi^{4}}{4} + \frac{488}{27}, \\ \int_{a}^{1} \frac{(1+x^{2})^{2}(18x)^{3}}{1-x^{2}} & \delta x = -\frac{\pi^{4}}{2} + \frac{713912}{17875}, \end{split}$$

Hierin ist  $S(1, 2)^4 = \frac{\pi^4}{66} = 1.0146780316041921...$ 

Aus Nr. 4) §. 36. folgt unter denselben Voraussetzungen:

$$\int_{1}^{1} \frac{x(|gx|^{3})}{1-x^{2}} dx = -\frac{\pi^{4}}{240} \cdot \frac{3}{240} \cdot \frac{1}{1-x^{2}} dx = -\frac{\pi^{4}}{240} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{1-x^{2}} dx = -\frac{\pi^{4}}{240} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{1-x^{2}} dx = -\frac{\pi^{4}}{240} \cdot \frac{51}{128} \cdot \frac{1}{1-x^{2}} dx = -\frac{\pi^{4}}{240} \cdot \frac{1328}{3456} \cdot \frac{1}{1-x^{2}} dx = -\frac{\pi^{4}}{240} \cdot \frac{1336}{3456} \cdot \frac{1}{1-x^{2}} dx = -\frac{\pi^{4}}{240} \cdot \frac{23369}{55296} \cdot \frac{1}{1-x^{2}} dx = -\frac{\pi^{4}}{240} \cdot \frac{1}{1-x^{2}} dx = -\frac{\pi^{4}}{1-x^{2}} dx = -\frac$$

 $\int_{-1}^{1} \frac{x^{2m+1} (|gx|^3)}{1-x^3} \partial x = -\frac{\pi^4}{240} + |\Sigma_1^m| \frac{1}{n^4}.$ 

Ferner erhält man:

$$\int_{0}^{1} \frac{x(1-x^{4})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{3}} \partial x = -\frac{\pi^{4}}{120} + \frac{3}{8},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x(1-x^{4})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{3}} \partial x = -\frac{\pi^{4}}{80} + \frac{99}{128},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x(1-x^{6})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} \partial x = -\frac{\pi^{4}}{60} + \frac{2033}{1728},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x(1-x^{10})(\lg x)^{3}}{(1-x^{5})^{2}} \partial x = -\frac{\pi^{4}}{48} + \frac{87425}{55296},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x(1-x^{2m+2})(\lg x)^{3}}{(1-x^{2})^{2}} \partial x = -\frac{(m+1)\pi^{4}}{240} + \frac{1}{8} \sum_{1}^{\infty} \frac{m-u+1}{u^{4}}.$$

Eben so erhält man:

7)
$$\int_{-1}^{1} (\mathcal{E}_{0}^{m} a_{3u+1} x^{2u+1}) (|gx|^{3} \delta x = -\frac{(\mathcal{E}_{0}^{m} a_{2u+1}) \pi^{4}}{240} + \frac{1}{3} \mathcal{E}_{1}^{m} a_{2u+1} (\mathcal{E}_{1}^{m} \frac{1}{n^{4}}),$$

woraus sich folgende Integrale ableiten:

$$\begin{split} \int_{a}^{b} \frac{x(1+x^2)(6x^3)}{1-x^2} & & ax = -\frac{x^4}{120} + \frac{3}{8}, \\ \int_{a}^{b} \frac{x(1+x^2)^2(6x^3)^2}{1-x^2} & ax = -\frac{x^4}{10} + \frac{137}{127}, \\ \int_{a}^{b} \frac{x(1+x^2)^2(6x^3)^2}{1-x^2} & ax = -\frac{x^4}{30} + \frac{2353}{564}, \\ \int_{a}^{b} \frac{x(1+x^2)^2(6x^3)}{1-x^2} & ax = -\frac{x^4}{15} + \frac{2353}{5526}, \end{split}$$

δ. 39.

Setzt man z = x2 in Nr. 2) und Nr. 3) §. 2., verbindet die hierdurch entstehenden Resultate mit

$$\int_{a}^{1} x^{4m} (\lg x)^{r} \partial x \text{ und } \int_{a}^{1} x^{4m+1} (\lg x)^{r} \partial x$$

und dann mit

$$\int_0^1 x^{4m+2} (\lg x)^r \partial x \text{ and } \int_0^1 x^{4m+3} (\lg x)^r \partial x,$$

so erhält man:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4m}(\lg x)^{r}}{1+x^{4}} \partial x = \int_{0}^{1} (\lg x)^{r} (x^{4m-2} - x^{4m-4} ... x^{2} - 1) \partial x + \int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{r}}{1+x^{4}} \partial x,$$

$$\begin{split} &\int_{0}^{1} \frac{x^{4n+1} (\lg x)^{p}}{1+x^{2}} dx \\ &= \int_{0}^{1} (\lg x)^{p} (x^{4n-1} - x^{4n-2}) - x^{3n-2} - x^{3} dx + \int_{0}^{1} \frac{x (\lg x)^{p}}{1+x^{2}} dx \\ &\int_{0}^{1} \frac{x^{4n+1} (\lg x)^{p}}{1+x^{2}} dx \\ &= \int_{0}^{1} (\lg x)^{p} (x^{4n} - x^{4n-2}, -x^{2n} + 1) dx - \int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{p}}{1+x^{2}} dx \\ &= \int_{0}^{1} (\lg x)^{p} (x^{4n+1} - x^{4n-1}, -x^{2n} + x) dx - \int_{0}^{1} \frac{x (\lg x)^{p}}{1+x^{2}} dx \end{split}$$

Werden nun die einzelnen Glieder nach Nr. 1) §. 19. bebandelt und wird der Werth des einen begleitenden Integrals aus Nr. 15) §. 21. eingeführt, so erhält man, da nach Nr. 9) §. 21.

$$\int_{s}^{s_{1}} \frac{x (\lg x)^{r}}{1+x^{2}} = (-)^{r} \cdot 1^{r+1} \cdot S'(2, 2)^{r+1} = (-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}}{2^{r+1}} \cdot S'(1, 1)^{r+1}$$

ist, folgende vier Integralformen zur Bestimmung der hierher gehörigen Integrale:
2)

$$\begin{split} & \int_{s}^{1} \frac{x^{4m}(\lg x)^{r}}{1+x^{2}} \theta x \\ = & (-)^{r}, 1^{r+1}, S'(1,2)^{r+1}, (-)^{r+1}, 1^{r+1}(1 - \frac{1}{3r+1} + \frac{1}{5r+1} - \dots - \frac{1}{(4m-1)^{r+1}} \\ & 3) \\ & \int_{s}^{1} \frac{x^{4m+1} (\lg x)^{r}}{1+x^{2}} \theta x \end{split}$$

 $= (-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}}{2^{r+1}} \cdot S'(1, 1)^{r+1} \cdot (-)^{r+1} \cdot \frac{1^{r+1}}{2^{r+1}} \cdot (1 - \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} - \dots - \frac{1}{(2m)^{r+1}})^{r+1}$ 

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} \frac{x^{4m+3} \left( \lg x \right)^{p}}{1+x^{2}} \delta x \\ = & (-)^{p+1} \cdot \frac{1}{2^{p+1}} \cdot S'(1,1)^{p+1} \cdot (-)^{p} \frac{1}{2^{p+1}} (1-\frac{1}{2^{p+1}} + \frac{1}{3^{p+1}} - ... + \frac{1}{(2m+1)^{p+1}}) \end{split}$$

Hieraus ergeben sich folgende Integrale für r = 1 und m = 0, 1, 2, ...

$$\begin{split} & \int_{a}^{1} \frac{\lg x}{1+x^2} \delta x = -S'(1,2)^2, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x \lg x}{1+x^2} \delta x = -\frac{1}{4} S'(1,1)^2 = -\frac{\pi^2}{4,12}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x \lg x}{1+x^2} \delta x = -\frac{1}{4} S'(1,2)^2 - 1, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^2 \lg x}{1+x^2} \delta x = -\frac{\pi^2}{4,12} - \frac{1}{4}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^4 \lg x}{1+x^2} \delta x = -S'(1,2)^2 + \frac{8}{9}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^4 \lg x}{1+x^2} \delta x = -\frac{\pi^2}{4,12} + \frac{3}{16}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^4 \lg x}{1+x^2} \delta x = S'(1,2)^3 - \frac{309}{225}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^4 \lg x}{1+x^2} \delta x = \frac{\pi^2}{4,12} - \frac{31}{144}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^4 \lg x}{1+x^2} \delta x = -S'(1,2)^3 + \frac{10016}{11025}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^4 \lg x}{1+x^2} \delta x = -S'(1,2)^3 + \frac{10016}{11025}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^4 \lg x}{1+x^2} \delta x = -\frac{\pi^2}{4,12} + \frac{115}{576}, \end{split}$$

Setzt man r=2 und m=0, 1, 2, 3, ...., so erhält man folgende Integrale:

7)
$$\int_{a}^{1} \frac{(\lg x)^{3}}{1+x^{2}} dx = 2S'(1, 2)^{3} = \frac{\pi^{3}}{16},$$

$$\int_{a}^{1} \frac{x(\lg x)^{2}}{1+x^{2}} dx^{2} = \frac{1}{4}S'(1, 1)^{3},$$

$$\int_{a}^{1} \frac{x(\lg x)^{2}}{1+x^{2}} dx = -\frac{\pi^{3}}{16} + 2,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{2}}{1+x^{2}} dx = -\frac{1}{4}S'(1, 1)^{3} + \frac{1}{4},$$

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^2 (9x^2)}{1+x^2} dx = \frac{x^2}{10} - \frac{52}{27},$$

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^3 (9x^2)}{1+x^2} dx = \frac{x^3}{10} + \frac{554}{3575},$$

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^4 (9x^2)}{1+x^2} dx = -\frac{x^3}{10} + \frac{554}{3575},$$

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^2 (9x^2)}{1+x^2} dx = -\frac{x^3}{10} + \frac{197}{3575},$$

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^2 (9x^2)}{1+x^2} dx = \frac{x^3}{10} - \frac{2241272}{1157625},$$

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^2 (9x^2)}{1+x^2} dx = \frac{x^3}{10} - \frac{2241272}{1157625},$$

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^2 (9x^2)}{1+x^2} dx = \frac{x^3}{10} - \frac{2141272}{10012},$$

$$0. s. w.$$

Hierin ist  $S'(1,1)^2 = \frac{\pi^2}{12} = 0.822467\,033\,424\,1132\,...$  und  $S'(1,1)^2 = 0.901542\,677\,369\,6957\,...$  Die übrigen hierber gebürigen Werthe  $S'(1,2)^2$  und  $S'(1,2)^3$  sind oben in §. 27. angegeben.

Hieraus lassen sich, wie früher, durch Vereinigung der gleichartigen Gebilde noch weitere Integrale

$$\int_{-1}^{1} \frac{(1-x^2)^p \lg x}{1+x^2} \partial x, \int_{-1}^{1} \frac{x(1-x^2)^p (\lg x)^2}{1+x^2} \partial x, \text{ u. s. w.}$$

ableiten. Da die Methode der Entwickelung im Früheren wiederholt gezeigt ist, so unterliegt ihre Ausführung keiner weitern Schwierigkeit, und wir stellen die hieraus sich ergebeuden Resultate nicht insbesondere auf.

Setzt man  $z=x^3$  in Nr. 6) § 2. und verbindet man das dadurch entstehende Resultat mit  $\int_{-\pi}^{1} x^{2m+p} (\lg x)^r dx$ , so erhäh man:

$$\begin{split} & \int_{-1}^{1} \frac{x^{2m+p}(\lg x)^{p}}{1-x^{2}} \partial x \\ = & - \int_{-1}^{1} (\lg x)^{p}_{1}(x^{2m+p-3} + x^{2m+p-6} - ... - x^{p}) \partial x + \int_{-1}^{1} \frac{x^{p}(\lg x)^{p}}{1-x^{2}} \partial x \end{split}$$

Committee Co

Hier kann p=0, 1, 2 sein. Werden die einzelnen Glieder auf der rechten Seite nach Nr. 1) §. 19. und  $\int_0^{\pi} \frac{x^p (|gx|^p)}{1-x^2} \partial x$  nach

 $J_o = 1-x^a$ Nr. 8) §. 21. bestimmt und die hieraus folgenden Werthe eingeführt, so erhält man folgende drei Integralformen:

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{3m} (\lg x)^r}{1-x^3} \, \partial x$$

 $= (-)^{r} \cdot 1^{r+1} \cdot S(1,3)^{r+1} (-)^{r+1} \cdot 1^{r+1} (1 + \frac{1}{4^{r+1}} + \frac{1}{7^{r+1}} \cdots \frac{1}{(3m-2)^{r+1}}),$ 

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^{3m+1} (\lg x)^r}{1-x^3} \partial x$$

 $= (-)^r \cdot 1^{r+1} S(2,3)^{r+1} (-)^{r+1} 1^{r+1} (\frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{5^{r+1}} + \cdots + \frac{1}{(3m-1)^{r+1}}),$ 

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^{3m+2}(\lg x)^r}{1-x^3} \partial x$$

$$= (-)^r \cdot \frac{1^{r+1}}{3^{r+1}} S(1, 1)^{r+1} (-)^{r+1} \frac{1^{r+1}}{3^{r+1}} (1 + \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} + \dots \cdot \frac{1}{m^{r+1}}).$$

Hieraus leiten sich folgende Integrale für r = 1 und m = 0, 1, 2,.... ab:

$$\int_{0}^{1} \frac{1}{1-x^{2}} \delta x = -S(1, 3)^{2},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x \lg x}{1-x^{3}} \delta x = -S(2, 3)^{2},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1-x^{3}} \delta x = -\frac{1}{6}S(1, 1)^{2} = -\frac{\pi^{2}}{64},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1-x^{3}} \delta x = -\frac{1}{6}S(1, 3)^{2} + 1,$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{3} \lg x}{1-x^{3}} \delta x = -S(2, 3)^{2} + \frac{1}{4},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{5} |gx}{1-x^{5}} dx = -\frac{x^{2}}{64} + \frac{1}{6},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{5} |gx}{1-x^{5}} dx = -S(1, 3)^{2} + \frac{17}{16},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{5} |gx}{1-x^{5}} dx = -S(2, 3)^{5} + \frac{29}{100},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{5} |gx}{1-x^{5}} dx = -\frac{x^{2}}{54} + \frac{5}{36},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{5} |gx}{1-x^{5}} dx = -S(1, 3)^{2} + \frac{849}{754},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{5} |gx}{1-x^{5}} dx = -S(2, 3)^{2} + \frac{89}{100},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{5} |gx}{1-x^{5}} dx = -S(2, 3)^{2} + \frac{89}{100},$$

Für r=2 und m=0, 1, 2, 3... ergeben sich folgende Integrale

$$\int_{1}^{1} \frac{(\lg x)^2}{(-x^2)} dx = 2S(1, 3)^3,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x(\lg x)^2}{(-x^2)} dx = 2S(2, 3)^3,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x(\lg x)^2}{(-x^2)} dx = 2S(2, 3)^3,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^2 (\lg x)^2}{(-x^2)^2} dx = \frac{2}{2}S(1, 1)^3,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^3 (\lg x)^2}{(-x^2)^2} dx = 2S(1, 3)^3 - 2,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^4 (\lg x)^2}{(-x^2)^2} dx = \frac{2}{2}S(1, 1)^3 - \frac{2}{2},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^4 (\lg x)^2}{(-x^2)^2} dx = \frac{2}{2}S(1, 1)^3 - \frac{65}{2},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^4 (\lg x)^2}{(-x^2)^2} dx = 2S(1, 3)^3 - \frac{63}{300},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^4 (\lg x)^2}{(-x^2)^2} dx = \frac{2}{2}S(1, 1)^3 - \frac{1}{12},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^4 (\lg x)^2}{(-x^2)^2} dx = \frac{2}{2}S(1, 1)^3 - \frac{1}{12},$$

$$\begin{split} & \int_{s}^{s_{1}} \frac{x^{9}(\lg x)^{2}}{1-x^{3}} \, \delta x = 2S(1, \, 3)^{3} - \frac{22359}{10976}, \\ & \int_{s}^{s_{1}} \frac{x^{10}(\lg x)^{2}}{1-x^{3}} \, \delta x = 2S(2, \, 3)^{5} - \frac{8637}{32000}, \end{split}$$

. s. w

Die Werthe für  $S(1,3)^2$ ,  $S(2,3)^2$ , u. s. w. sind in §. 27. angegeben.

#### §. 4

Wird  $z = x^3$  in Nr. 2) und Nr. 3) § 2. gesetzt, so entstehen zwei Formen. Wird die erste mit  $\int_0^1 x^{m+p} (\lg x)^p \hat{c}x$ , die zweite mit  $\int_0^1 x^{m+p+p} (\lg x)^p \hat{c}x$  verbunden, so erhält man:

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{(m+p)}(\lg x)^p}{1+x^2} \widehat{c}x = \int_{x}^{1} \frac{(\lg x)^p (x^{(m+p-3)} - x^{(m+p-6)} - \dots - x^p) \widehat{c}x}{1+\int_{1}^{1} \frac{x^p (\lg x)^p}{1+x^2} \widehat{c}x \, , }$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{\sin\frac{1}{2}+p}(\lg x)^{p}}{1+x^{3}} dx = \int_{1}^{1} (\lg x)^{p} (x^{\sin\frac{1}{2}-p} - x^{\sin\frac{1}{2}-3} - \dots + x^{p}) dx$$

$$- \int_{1}^{1} \frac{x^{\frac{p}{2}}(\lg x)^{p}}{1+x^{\frac{1}{2}}} dx.$$

Hier kann p=0,1,2 sein. Werden die Glieder auf der rechten Seite nach Nr. 1) §, 19. und wird das Integral  $\int_{0}^{1} \frac{2\pi f(|\mathbf{g}|x|^2)}{1+2\pi^2} \hat{\mathbf{c}}x^{-1}$  aach Nr. 9) §, 21. hestimut und die sich ergebenden Werthe eingeführt, as orhält man folgende seechs Integrafformen:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{lm}(|g|x)^{r}}{1+x^{2}} dx$$

$$= (-)^{r} I^{r+1} S'(1,3)^{r+1} (-)^{r+1} I^{r+1} (1-\frac{1}{4^{r+1}}+\frac{1}{r^{r+1}}...-\frac{1}{(6m-2)^{r+1}})$$

$$\begin{aligned} & \int_{0}^{1} \frac{x^{\log + 1}(\log x)^{r}}{1+x^{3}} \, \hat{c}x \\ &= (-)^{r} 1^{r+1} S'(2,3)^{r+1} (-)^{r+1} 1^{r+1} \left(\frac{1}{2^{r+1}} - \frac{1}{5^{r+1}} + \frac{1}{5^{r+1}} - \frac{1}{(6m-1)^{r+1}}\right) \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{\log + 2}(\lg x)^{r}}{1+x^{3}} \, \hat{c}x \\ &= (-)^{r} \frac{1^{r+1}}{3^{r+1}} S'(1,1)^{r+1} (-)^{r+1} \frac{1^{r+1}}{3^{r+1}} (1 - \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{2^{r+1}} - \dots - \frac{1}{(2m)^{r+1}}) \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{\log + 2}(\lg x)^{r}}{1+x^{3}} \, \hat{c}x \\ &= (-)^{r+1} 1^{r+1} S'(1,3)^{r+1} (-)^{r} 1^{r+1} (1 - \frac{1}{4^{r+1}} + \frac{1}{r^{r+1}} - \dots + \frac{1}{(6m+1)^{r+1}}) \end{aligned}$$

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} \frac{x^{t_{m+1}}(\lg x)^{r}}{1+x^{2}} \, \mathrm{d}x \\ = & (-)^{r+1} 1^{r+1} S'(2;3)^{r+1} (-)^{r} 1^{r+1} \left(\frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{5^{r+1}} + \frac{1}{8^{r+1}} + \frac{1}{(6m+2)^{r+1}}\right) \\ & \leq 8 \end{split}$$

$$\int_{a}^{1} \frac{x^{m+1} \delta(|g|x)^{r}}{1+x^{2}} dx$$

$$= (-)^{r+1} \frac{|f|-1}{3r+1} S(1,1)^{r+1} (-)^{r} \frac{|f|-1}{3r+1} (1-\frac{1}{3r+1} + \frac{1}{3r+1} - \dots + \frac{1}{(2m+1)^{r+1}} + \frac{1}{3r+1} - \dots +$$

Hieraus ergeben sich folgende Integrale, wenn r=1, m=0 1, 2, 3.... gesetzt wird:

$$\begin{split} &\int_{-1}^{1} \frac{\lg x}{1+x^3} \hat{c}x = -S'(1,3)^2, \\ &\int_{-1}^{1} \frac{x \lg x}{1+x^3} \hat{c}x = -S'(2,3)^2, \\ &\int_{-1}^{1} \frac{x^2 \lg x}{1+x^3} \hat{c}x = -\frac{1}{9} S'(1,1)^2 = -\frac{\pi^2}{108}. \end{split}$$

$$\begin{split} \int_{-1}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1 + x^{2}} dx &= S'(1, 3)^{2} - 1, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1 + x^{2}} dx &= S'(2, 3)^{2} - \frac{1}{4}, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1 + x^{2}} dx &= \frac{\pi^{2}}{168} - \frac{1}{6}, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1 + x^{2}} dx &= -S'(1, 3)^{2} + \frac{15}{16}, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1 + x^{2}} dx &= -S'(2, 3)^{2} + \frac{21}{160}, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1 + x^{2}} dx &= \frac{\pi^{2}}{168} + \frac{1}{12}, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1 + x^{2}} dx &= S'(1, 3)^{2} - \frac{751}{784}, \\ \int_{-1}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1 + x^{2}} dx &= S'(2, 3)^{2} - \frac{361}{1600}. \end{split}$$

Wird r=2, m=0,1,2,... gesetzt, so erhält man folgende Integrale:

$$\begin{aligned} & 10) \\ & \int_{a}^{1} \frac{(\lg x)^{8}}{1+x^{3}} \partial x &= 2S'(1,3)^{8}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x(\lg x)^{8}}{1+x^{3}} \partial x &= 2S'(2,3)^{8}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{8}}{1+x^{3}} \partial x &= \frac{2}{27}S'(1,1)^{8}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{8}}{1+x^{3}} \partial x &= -2S'(1,3)^{8} + 2, \\ & \int_{a}^{1} \frac{1}{1+x^{3}} \partial x &= -2S'(2,3)^{8} + \frac{1}{4}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^{4}(\lg x)^{8}}{1+x^{3}} \partial x &= -\frac{2}{27}S'(1,1)^{8} + \frac{27}{27}, \\ & \int_{a}^{1} \frac{x^{4}(\lg x)^{8}}{1+x^{3}} \partial x &= 2S'(1,3)^{8} - \frac{63}{32}, \end{aligned}$$

Theil XXXIX.

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} \frac{x^{2} (\lg x)^{3}}{1+x^{2}} \partial x = & 2S'(2,3)^{3} - \frac{117}{500}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{6} (\lg x)^{2}}{1+x^{2}} \partial x = & \frac{2}{27} S'(1,1)^{3} - \frac{7}{108}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{6} (\lg x)^{3}}{1+x^{2}} \partial x = -2S'(1,3)^{3} + \frac{21673}{10676}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{10} (\lg x)^{3}}{1+x^{3}} \partial x = -2S'(2,3)^{3} + \frac{7613}{32500}, \end{split}$$

Die Werthe für  $S'(1,3)^2$ ,  $S'(2,3)^2$ ,.... sind in §. 27. angegeben

Man kann diese Entwickelungsweise weiter fortführen wie hiezu die Gleichungen des § 2. und des § 21. benutzen. Mas erhält für  $\int_{-1}^{1} \frac{x^{4m+p} f(g,x)^{r}}{1 \pm x^{4}} dx$  folgende Integralformen:

$$\begin{split} &11) \\ &\int_{0}^{11} \frac{d^{4m}(g\,x)^{n}}{1-x^{4}} \partial x \\ = &(-)^{r} 1^{r+1} S(1,4)^{r+1} (-)^{r+1} 1^{r+1} (1+\frac{1}{6r+1}+\frac{1}{6r+1}+\dots \frac{1}{(4m-3)^{r+1}} \\ &\int_{0}^{1} \frac{x^{4m+1}(g\,x)^{n}}{1-x^{4}} \, \partial x \\ = &(-)^{r} 1^{r+1} S(2,4)^{r+1} (-)^{r+1} 1^{r+1} \left(\frac{1}{2r+1}+\frac{1}{6r+1}+\dots \frac{1}{(4m-2)^{r+1}} \right) \\ &\int_{0}^{1} \frac{x^{4m+1}(g\,x)^{n}}{1-x^{4}} \, \partial x \\ = &(-)^{r} 1^{r+1} S(3,4)^{r+1} (-)^{r+1} 1^{r+1} \left(\frac{1}{6r+1}+\frac{1}{r^{r+1}}+\dots \frac{1}{(4m-1)^{r+1}} \right) \end{split}$$

$$\begin{split} & \int_{s}^{1} \frac{x^{\sin \frac{1}{2}} (\lg x)^r}{1 - x^4} \, \delta x \\ = & (-)^r \frac{t^{r+1}}{4^{r+1}} S(1,1)^{r+1} (-)^{r+1} \frac{t^{r+1}}{4^{r+1}} (1 + \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{2^{r+1}} + \dots + \frac{1}{m^{r+1}}), \end{split}$$

$$\int_{v}^{1} \frac{x^{4m} (\lg x)^{r}}{1+x^{4}} \hat{c}x = (-)^{m+r} l^{r+1} S^{r}(1, 4)^{r+1} ,$$

$$(-)^{m+r+1} l^{r+1} (1 - \frac{1}{5^{r+1}} + \frac{1}{9^{r+1}} - \dots (-)^{m-1} \frac{1}{(4m-3)^{r+1}}).$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4m+1}(|\mathbf{g}|x)^{2}}{1+x^{4}} dx = (-)^{m+r} I^{r+1} S'(2, 4)^{r+1}$$

$$(-)^{m+r+1} I^{r+1} \left(\frac{1}{2^{r+1}} - \frac{1}{6^{r+1}} + \dots + (-)^{m-1} \frac{1}{(4m-2)^{r+1}}\right)^{r+1}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4m+2} (\lg x)^r}{1+x^4} dx = (-)^{m+r} \ln 1 S'(3,4)^{r+1}$$

$$(-)^{m+r+1} \frac{1}{r+1} \left( \frac{1}{3^{r+1}} - \frac{1}{7^{r+1}} + \dots (-)^{m-1} \frac{1}{(4m-1)^{r+1}} \right),$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4m+3} (\lg x)^{r}}{1+x^{4}} dx = (-)^{m+r} \frac{1^{r+1}}{4^{r+1}} S^{r} (1, 1)^{r+1}$$

$$(-)^{m+r+1}\frac{1}{4^{r+1}}(1-\frac{1}{2^{r+1}}+\frac{1}{3^{r+1}}-\dots(-)^{m-1}\frac{1}{m^{r+1}}).$$

In Nr. 12) ist nicht zwischen einem geraden und ungeraden m unterschieden. Geschieht diess, so entstehen acht Integralformen.

Auf dieselbe Weise kann man mit der gleichen Leichtigkeit die Integrale 
$$\int_0^1 \frac{x^{5m+p}(|g.x|^p}{1+x^a} dx$$
,  $\int_0^1 \frac{x^{6m+p}(|g.x|^p}{1+x^a} dx$ , u. s. w.

bestimmen. Das allgemeine Fortgangegeetz erkennt man leicht uns den angegebenen Darstellungen. Diese Integrale führen auf die reciproken Potenzreihen mit gleichen und abwechselnder Zeichen, welche einer und derenehen Zuanhen zugehören. Da im Frühren gezeigt wurde, wie die Summen dieser Reihen mit beliebiger Schäftig gefunden werden können, so ist auch das Gesetz, wornach alle hierher gehörigen Integrale bestimmt werden, segehen, und das vorliegende Problem ganz allgemein gelüst.

Wir wenden uns nun zur Darstellung einer andern Art hierher gehöriger Integrale.

#### 42.

Verbindet man die Gleichung Nr. 1) §. 16. mit  $\int_{0}^{1} x^{2m+p} (\lg x)^{r} \partial x$ , so erhält man:

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} \frac{x^{2m+p}(\log x)^p}{1+x+p^{2k}} \partial x = \int_{0}^{1} (\lg x)^p (x^{2m+p-2} + x^{2m+p-k} \dots x^{p+1}) \partial x \\ & + \int_{0}^{1} \frac{x^p (\lg x)^p}{1+x+x^{2k}} \partial x - \int_{0}^{1} (\lg x)^p (x^{2m+p-3} + x^{2m+p-k} \dots x^{p+2}) \partial x \\ & = (-Y)^{p+1} \left( \frac{1}{(p+2)^{p+1}} + \frac{1}{(p+2)^{p+1}} + \dots \cdot \frac{1}{(3m+p-1)^{p+1}} \right) \\ & + \int_{0}^{1} \frac{x^p (\lg x)^p}{1+x+x^{2k}} (x^-)^{p+1} Y^{p+1} \left( \frac{1}{(p+1)^{p+1}} + \frac{1}{(p+4)^{p+1}} + \dots \cdot \frac{1}{(3m+p-2)^{p+1}} \right) \end{split}$$

Wird  $\frac{x^p}{1+x+x^2}$  in Reihen nach den steigenden Potenzen von x entwickelt und mit  $\int_0^1 (\lg x)^r dx$  verbunden, so entsteht:

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} \frac{x^{p} (\lg x)^{p}}{1+x+x^{2}} \hat{\alpha}x = \int_{0}^{1} (\lg x)^{p} (x^{p}+x^{p+3}+x^{p+6}+....) \hat{\alpha}x \\ & - \int_{0}^{1} (\lg x)^{p} (x^{p+1}+x^{p+4}+x^{p+7}...) \hat{\alpha}x \\ & = (-)^{p} 1^{p+1} \left(\frac{1}{(p+1)^{p+1}} + \frac{1}{(p+4)^{p+1}} + \frac{1}{(p+7)^{p+1}} + ....\right) \\ & (-)^{p+1} 1^{p+1} \left(\frac{1}{(p+2)^{p+1}} + \frac{1}{(p+5)^{p+1}} + \frac{1}{(p+5)^{p+1}} + ....\right) \\ & = (-)^{p} 1^{p+1} S(p+1, 3)^{p+1} (-)^{p+1} 1^{p+1} S(p+2, 3)^{p+1}. \end{split}$$

Setzt man nun für p die Werthe 0, 1, 2 in Nr. 1) und 2) und verbindet die hieraus sich ergebenden Resultate in schicklicher Ordnung, so erhält man folgende drei Integralformen:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{x^{2m}(|g,x|)^{p} \hat{g}x}{1+x+x^{2}} &= (-)^{p} I^{p+1} \cdot S(1,3)^{p+1} (-)^{p+1} I^{p+1} \cdot S(2,3)^{p+1} \\ &\qquad \qquad (-)^{p+1} \cdot I^{p+1} \cdot (1+\frac{1}{x^{p+1}} + \frac{1}{7^{p+1}} \cdots \frac{1}{(3m-2)^{p+1}}) \\ &\qquad \qquad (-)^{p} \cdot I^{p+1} \cdot (\frac{1}{2^{p+1}} + \frac{1}{5^{p+1}} + \frac{1}{8^{p+1}} + \cdots ) \frac{1}{(3m-1)^{p+1}}) \end{split}$$

4١

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2m+1}(|g_{x}y^{*}\hat{g}x}{1+x+x^{2}} = (-y, |r|^{1}, S(2, 3)^{r+1}(-y^{*+1})^{r+1} \frac{1}{3^{r+1}}S(1, 1)^{r+1}$$

$$(-y^{*+1} \frac{1}{1^{r+1}} \frac{1}{6^{r+1}} + \frac{1}{6^{r+1}} + \frac{1}{8^{r+1}} \cdots + \frac{1}{(3m-1)^{r+1}})$$

$$(-y^{*+1} \frac{1}{3^{r+1}} \frac{1}{(1+\frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} + \dots + \frac{1}{m^{r+1}})}{1})$$

$$(-y^{*+1} \frac{1}{3^{r+1}} \frac{1}{(1+\frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} + \dots + \frac{1}{m^{r+1}})}{1})$$

$$(-y^{*+1} \frac{1}{3^{r+1}} \frac{1}{(1+\frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} + \dots + \frac{1}{m^{r+1}})}{1})$$

$$(-y^{*+1} \frac{1}{3^{r+1}} \frac{1}{3^{r+1}} \frac{1}{3^{r+1}} \cdots \frac{1}{3^{r+1}}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2m+2}(|g|x)^{n} dx}{1+x+x^{2}} = (-)^{r} \cdot 1^{r+1} S(3,3)^{r+1} (-)^{r+1} I^{r+1} S(4,3)^{r+1}$$

$$(-)^{r+1} \cdot 1^{r+1} (\frac{1}{3^{r+1}} + \frac{1}{6^{r+1}} + \frac{1}{9^{r+1}} + \cdots \frac{1}{(3m)^{r+1}})$$

$$(-)^{r} \cdot 1^{r+1} (\frac{1}{4^{r+1}} + \frac{1}{1} + \frac{1}{10^{r+1}} + \cdots \frac{1}{(3m+1)^{r+1}})$$

In der Darstellung Nr. 5) heginnt die Reihe S(4, 3)<sup>r+1</sup> nicht mid dem ersten Gliede (.1), eben so nicht das vierte Glied. Lählt man daher (-y<sup>r+1</sup> l<sup>r-1</sup> l. -y<sup>r</sup> l<sup>r-1</sup> l. -y<sup>r</sup> ol in heiden zu und ab, wodurch sie ergänzt werden, so geht Nr. 5) über in:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{3m+2(|g,x')} \hat{g}_{xx}}{1+x+x^{4}} = (-)^{\frac{p+1}{2p+1}} S(1,1)^{p+1} (-)^{p+1} \cdot 1^{p+1} S(1,3)^{p+1}$$

$$(-)^{p+3} \frac{1^{p+1}}{3^{p+1}} (1 + \frac{1}{2^{p+1}} + \frac{1}{3^{p+1}} + \dots \frac{1}{m^{p+1}})$$

$$(-)^{p} \cdot 1^{p+1} (1 + \frac{1}{2^{p+1}} + \frac{1}{7^{p+1}} + \dots \frac{1}{(2m+1)^{p+1}})^{p+1})$$

Hieraus ergeben sich folgende Integrale, wenn r=1 und  $m=0, 1, 2, \ldots$  gesetzt wird:

$$\begin{split} & \int_0^1 \frac{\lg x}{1+x+x^2} \, \hat{a}x = -\, S(1,3)^9 + S(2,3)^9, \\ & \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} \hat{a}x = -\, S(2,3) + \frac{1}{9}\, S(1,1)^2 = -\, S(2,3)^2 + \frac{\pi^2}{64}, \\ & \int_0^1 \frac{x^2 \lg x}{1+x+x^2} \hat{a}x = -\frac{\pi^2}{64} + S(1,3)^2 - 1, \end{split}$$

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{x^{4} | g \, x}{1 + x + x^{2}} \hat{e} x &= -S(1, 3)^{2} + S(2, 3)^{2} + \frac{3}{4}, \\ \int_{0}^{1} \frac{x^{4} | g \, x}{1 + x + x^{2}} \hat{e} x &= -S(2, 3)^{2} + \frac{\pi^{2}}{54} + \frac{5}{36}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1}{1 + x + x^{2}} \hat{e} x &= -\frac{\pi^{2}}{54} + S(1, 3)^{2} - \frac{137}{144}, \\ \int_{0}^{1} \frac{x^{4} | g \, x}{1 + x + x^{2}} \hat{e} x &= -S(1, 3)^{2} + S(2, 3)^{2} + \frac{309}{400}, \\ \int_{0}^{1} \frac{x^{4} | g \, x}{1 + x + x^{2}} \hat{e} x &= -S(2, 3)^{2} + \frac{\pi^{2}}{54} + \frac{1334}{9600}, \\ \int_{0}^{1} \frac{x^{4} | g \, x}{1 + x + x^{2}} \hat{e} x &= -\frac{\pi^{2}}{54} + S(1, 3)^{2} - \frac{2155}{2352}, \end{split}$$

Wird r=2, m=0,1,2,... gesetzt, so erhält man folgende Integrale:

$$\begin{split} & 8) \\ & \int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{3} (x)}{\Gamma + x + x^{2}} &= 2S(1,3)^{3} - 2S(2,3)^{3} - \frac{8\pi^{3}}{81\sqrt{3}}, \\ & \int_{1}^{1} \frac{x(\lg x)^{2} \delta x}{1 + x + x^{2}} &= 2S(2,3)^{3} - \frac{2}{27}S(1,1)^{3}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{2} (\lg x)^{2} \delta x}{1 + x + x^{2}} &= \frac{2}{27}S(1,1)^{3} - 2S(1,3)^{3} + 2, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{2} (\lg x)^{2} \delta x}{1 + x + x^{2}} &= \frac{8\pi^{3}}{81\sqrt{3}} - \frac{7}{4}, \\ & \int_{1}^{1} \frac{x^{4} (\lg x)^{2} \delta x}{1 + x + x^{2}} &= 2S(2,3)^{3} - \frac{27}{27}S(1,1)^{3} - \frac{19}{108}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{1 x^{2} (\lg x)^{2} \delta x}{1 + x + x^{2}} &= \frac{27}{27}S(1,1)^{3} - 2S(1,3)^{3} + \frac{1691}{864}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{1 x^{2} (\lg x)^{2} \delta x}{1 + x + x^{2}} &= \frac{8\pi^{3}}{81\sqrt{3}} - \frac{7061}{4000}. \end{split}$$

Die Werthe für S(2,3)2, S(2,3)2... sind in §. 27. angegeben. Euler hat (Integr.-Rechn. Bd. IV. p. 141.) folgendes hieher gehörige lotegral:

$$\int_{-1}^{1} \frac{(1+2x)\lg x}{1+x+x^2} \, \partial x = -\frac{\pi^2}{9}$$

angegeben. Es findet sich auf folgende Weise. Nimmt man das væeite Integral in Nr. 7) doppelt und zählt es zu dem ersten, so erhält man:

$$\begin{split} \int_{0}^{11} \frac{(1+2x)!g \, x}{1+x+x^2} \, \delta x &= -S(1,3)^9 - S(2,3)^9 + \frac{2\pi^2}{54} \\ &= -S(1,3)^8 - S(2,3)^9 - \frac{\pi^8}{9.6} + \frac{3\pi^8}{54} \\ &= -S(1,3)^8 - S(2,3)^9 - \frac{\pi^8}{9.6} + \frac{\pi^8}{18} \\ &= -S(1,1)^9 + \frac{\pi^8}{18} = -\frac{\pi^8}{6} + \frac{\pi^8}{18} = -\frac{\pi^9}{6} \end{split}$$

wenn man Nr. 3) §. 24. berücksichtigt. Man ist üherrascht, mit welchen Scharfsinne Euler bei den ihm zu Gebote stehenden Mitteln in diese Integrale eindrang. Auf dieselbe Weise erhält man ans dem 4ten und 5ten Integrale in Nr. 7):

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{3}(1+2x)\lg x}{1+x+x^{2}} = -\frac{\pi^{2}}{9} + \frac{37}{36},$$
u. s. w.

ğ. 43.

Wird in der Gleichung Nr. 1) §. 17. zwischen einem geraden und ungeraden m unterschieden, also 2m statt m und 2m+1 statt m geschrieben, und werden die hierdurch entstehenden Resultate mit

$$\int_0^1 x^{6m+p} (\lg x)^p \partial x \quad \text{und} \quad \int_0^1 x^{6m+p+2} (\lg x)^p \partial x$$

verbunden und integrirt, so erhält man:

$$\begin{split} & \int_{0}^{1} \frac{x^{\det p} ([gx]^{p})^{2}}{1 - x + x^{2}} \partial x = \int_{0}^{1} ([gx)^{p} (x^{\det p - 2} - x^{\det p - 6}, ... + x^{p + 1}) \partial x \\ & + \int_{0}^{1} \frac{1}{1} \frac{x^{p} ([gx]^{p}}{1 - x + x^{2}} \partial x + \int_{0}^{1} ([gx]^{p} (x^{\det p - 3} - x^{\det p - 6}, ... - x^{p}) \partial x \end{split}$$

$$= (-)^{r+1} \cdot l^{r+1} \left( \frac{1}{(p+2)^{r+1}} - \frac{1}{(p+5)^{r+1}} + \frac{1}{(p+1)^{r+1}} - \frac{1}{(6m+p-1)^{r+1}} \right)^{r+1} \\ + \int_{0}^{1} \frac{x^{p}(\lg x)^{p}}{1-x+x^{2}} dx \\ (-)^{r+1} \cdot l^{r+1} \left( \frac{1}{(p+1)^{r+1}} - \frac{1}{(p+4)^{r+1}} + \frac{1}{(p+7)^{r+1}} - \frac{1}{(6m+p-2)^{r+1}} \right)^{r+1} \\ - \int_{0}^{1} \frac{1}{1-x+x^{2}} dx + \int_{0}^{1} (\lg x)^{p} (x^{2m+p+1} - x^{2m+p-1} + \dots x^{p+1}) dx \\ - \int_{0}^{1} \frac{1}{1-x+x^{2}} dx + \int_{0}^{1} (\lg x)^{p} (x^{2m+p} - x^{4m+p-1} - \dots x^{p}) dx \\ = (-)^{p} \cdot l^{r+1} \left( \frac{1}{(p+2)^{r+1}} - \frac{1}{(p+5)^{r+1}} + \frac{1}{(p+8)^{r+1}} - \frac{1}{(6m+p+2)^{r+1}} \right) \\ - \int_{0}^{1} \frac{1}{1-x+x^{2}} dx \\ (-)^{p} \cdot l^{r+1} \left( \frac{1}{(p+1)^{r+1}} - \frac{1}{(p+4)^{r+1}} + \frac{1}{(p+1)^{r+1}} - \frac{1}{(6m+p+1)^{r+1}} \right) \\ + \frac{1}{(6m+p+1)^{r+1}} - \frac{1}{(6m+p+1)^{r+1}} + \frac{1}{(6m+p+1)^{r+1}} \right)^{r+1} \\ - \frac{1}{(6m+p+1)^{r+1}} - \frac{1}{(6m+p+1)^{r+1}} + \frac{1}$$

Wird auch  $\frac{x^2}{1-x+x^2}$  in eine Doppelreihe nach den steigesden Potenzen von x entwickelt, mit  $\int_0^1 (\lg x)^y \partial x$  verbunden und integrirt, so entsteht:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{x^{p}(|g|x)^{p}}{|-x+x|^{2}} \hat{c}x &= \int_{0}^{1} (|g|x)^{p}(x^{p}-x^{p+1}+x^{p+4}-x^{p+4}-x^{p+4}-...)\hat{c}x \\ &+ \int_{1}^{1} (|g|x)^{p}(x^{p+1}-x^{p+4}+x^{p+7}-...) \\ &= (-)^{p} \cdot 1^{p+1} \left(\frac{1}{(p+1)^{p+1}} - \frac{1}{(p+4)^{p+1}} + \frac{1}{(p+7)^{p+1}} - ....\right) \\ &- (-)^{p} \cdot 1^{p+1} \left(\frac{1}{(p+2)^{p+1}} - \frac{1}{(p+5)^{p+1}} + \frac{1}{(p+8)^{p+1}} - ....\right) \\ &= (-)^{p} \cdot 1^{p+1} \cdot S^{p}(p+1, 3)^{p+4} (-)^{p+1} \cdot S^{p}(p+2, 3)^{p+1}. \end{split}$$

Setzt man nun statt p die Werthe 0, 1, 2 in Nr. 1), 2) und 3), führt die bieraus entstehenden Resultate in schicklicher Ordnung ein, so ergeben sich folgende sechs Integralformen:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{6m}(|g,x|^{p} \partial x}{1-x+x^{2}} = (-)^{p} \cdot 1^{p+1} S'(1,3)^{p+1} (-)^{p} \cdot 1^{p+1} S'(2,3)^{p+1} \\ (-)^{p+1} \cdot 1^{p+1} \cdot 1 - \frac{1}{x^{p+1}} + \frac{1}{p+1} \cdots - \frac{1}{(6m-2)^{p+1}}) \\ (-)^{p+1} \cdot 1^{p+1} \left( \frac{1}{2^{p+1}} - \frac{1}{y^{p+1}} + \frac{1}{x^{p+1}} \cdots - \frac{1}{(6m-1)^{p+1}} \right) \\ \vdots \\ 5)$$

$$\int_{0}^{+1} \frac{x^{(m+1)}(|g_x|^p)\tilde{c}x}{1-x+x^2} = (-y^r, |v|^{-1})\tilde{s}(2, 3)^r(-y^r, \frac{|v|^{-1}}{3r+1}S'(1, 1)^{r+1} \\ \qquad \qquad (-y^r+1, |v|^{-1})\left(\frac{1}{2r+1} - \frac{1}{5r+1} + \frac{1}{5r+1} - \frac{1}{(6m-1)^{r+1}}\right) \\ \qquad \qquad (-y^r+1)\frac{1}{3r+1}(1 - \frac{1}{2r+1} + \frac{1}{3r+1} \dots - \frac{1}{(2m)^{r+1}}),$$

$$\begin{split} ^{1^{1}}x^{\frac{2m+3}{2}(\frac{1}{2}x^{2})^{\frac{2}{2}x}} &= (-)^{r}, l^{r+1}S'(3,3)^{r+1}(-)^{r}, l^{r+1}S'(4,3)^{r+1} \\ &= (-)^{r+1}\frac{l^{r+1}}{3^{r+1}}(1-\frac{1}{2^{r+1}}+\frac{1}{3^{r+1}}-...-\frac{1}{(2m)^{r+1}}) \\ &= (-)^{r+1}l^{r+1}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7^{r+1}}+...-\frac{1}{(m-1)^{r+1}}-\frac{1}{(m-1)^{r+1}}\right) \\ &= (-)^{r}\frac{l^{r+1}}{3^{r+1}}S'(1,1)^{3}(-)^{r+1}l^{r+1}.S'(1,3)^{r+1} \\ &= (-)^{r+1}\frac{l^{r+1}}{3^{r+1}}(1-\frac{1}{2^{r+1}}+\frac{1}{3^{r+1}}...-\frac{1}{(2m)^{r+1}}) \\ &= (-)^{r}.l^{r+1}(1-\frac{1}{4^{r+1}}+\frac{1}{2^{r+1}}...+\frac{1}{(6m+1)^{r+1}}), \end{split}$$

wenn (--)r+1.1r11(--)r.1r11=0 zur Ergänzung der Reiben im zweiten und vierten Gliede auf der rechten Seite verwendet wird.

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2m+2}(\lg x)^{r} \delta x}{1-x+x^{2}} = (-)^{r+1} \frac{1}{1} \frac{r+1}{r} \delta (1.3)^{r+1} (-)^{r+1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{s} \delta (2.3)^{r+1}$$

$$(-)^{r} \cdot 1^{r+1} (1 - \frac{1}{4^{r+1}} + \frac{1}{2^{r+1}} - \dots + \frac{1}{(6m+1)^{r+1}})$$

$$(-)^{r} \cdot 1^{r+1} (\frac{1}{2^{r+1}} - \frac{1}{3^{r+1}} + \frac{1}{8^{r+1}} - \frac{1}{(6m+2)^{r+1}})$$

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{x^{\frac{4m+4}{3}}(\lg x)^{p} dx}{1-x+x^{2}} = & (-)^{p+1} |r|^{1} S'(2,3)^{p+1} (-)^{p+1} \frac{|r|^{1}}{3^{p+1}} S'(1,1)^{p+1} \\ & (-)^{p} \cdot 1^{p+1} \left( \frac{1}{2^{p+1}} - \frac{1}{5^{p+1}} \frac{1}{8^{p+1}} - \cdots + \frac{1}{(5m+2^{p+1})^{p+1}} \right) \\ & (-)^{p} \cdot \frac{|r|^{1}}{3^{p+1}} (1 - \frac{1}{2^{p+1}} + \frac{1}{3^{p+1}} - \cdots + \frac{1}{(2m+1)^{p+1}}) \\ & q_{1} \end{split}$$

9)
$$\int_{0}^{1} \frac{z^{6m+4}([g,x])^{2}dx}{1-x+x^{2}} = (-)^{r+1} \frac{t^{r+1}}{3^{r+1}} S'(1,1)^{r+1}(-)^{r+1}t^{r+1} S'(4,3)^{r+1}$$

$$(-)^{r} \cdot \frac{1}{3^{r+1}} (1 - \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} - \dots + \frac{1}{(2m+1)^{r+1}} (\frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{1(0^{r+1}} \dots + \frac{1}{(6m+4)^{r+1}}) (-)^{r+1} \frac{t^{r+1}}{3^{r+1}} S'(1,1)^{r+1} (-)^{r+1} S'(1,3)^{r+1}$$

$$= (-)^{r+1} \frac{t^{r+1}}{3^{r+1}} (1 - \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} - \dots + \frac{1}{(2m+1)^{r+1}} (-)^{r+1} \frac{1}{3^{r+1}} (1 - \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{2^{r+1}} - \dots + \frac{1}{(6m+1)^{r+1}}) (-)^{r+1} 1^{r+1} (1 - \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{2^{r+1}} - \dots + \frac{1}{(6m+1)^{r+1}} (-)^{r+1} 1^{r+1} 1^{r+1} 1^{r+1} - \dots + \frac{1}{(6m+1)^{r+1}} (-)^{r+1} 1^{r+1} 1^{r+1}$$

zweiten und vierten Gliede verwendet wird.

Die Richtigkeit der zweiten Formen in Nr. 6) und 9) erzik sich auch dadurch, dass man die Gleichung

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2} (\lg x)^{r}}{1 - x + x^{2}} \partial x = \int_{0}^{1} (\lg x)^{r} (1 + \frac{x - 1}{1 - x + x^{2}}) \partial x$$

benutzt und die angezeigten Geschäfte ausführt.

Hieraus ergeben sich folgende Integrale für r=1 und  $m=0,\ 1,\ 2,\ 3...$ :

$$\begin{split} &\int_{0}^{1} \frac{\lg x}{1-x+x^{2}} \hat{a}x = -S'(1,3)^{2} - S'(2,3)^{2}, \\ &\int_{0}^{1} \frac{x \lg x}{1-x+x^{2}} \hat{a}x = -S'(2,3)^{2} - \frac{1}{9}S'(1,1)^{2} = -S'(2,3)^{2} - \frac{z^{2}}{10^{2}}, \\ &\int_{0}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1-x+x^{2}} \hat{a}x = -\frac{z^{2}}{108} + S'(1,3)^{2} - 1, \end{split}$$

$$\begin{split} \int_{a}^{1} \frac{x^{3} | g.x}{1 - x + x^{2}} & \hat{c}x = -S'(1, 3)^{4} + S'(2, 3)^{6} - \frac{1}{4}, \\ \int_{1}^{2} \frac{x^{3} | g.x}{1 - x + x^{2}} & \hat{c}x = -S'(2, 3)^{2} + \frac{\pi^{2}}{108} - \frac{13}{36}, \\ \int_{a}^{1} \frac{x^{3} | g.x}{1 - x + x^{2}} & \hat{c}x = -\frac{\pi^{2}}{108} - S'(1, 3)^{4} + \frac{110}{144}, \\ \int_{a}^{1} \frac{x^{3} | g.x}{1 - x + x^{2}} & \hat{c}x = -S'(1, 3)^{6} - S(2, 3)^{4} + \frac{459}{400}, \\ \int_{a}^{1} \frac{x^{3} | g.x}{1 - x + x^{2}} & \hat{c}x = -S'(2, 3)^{6} - \frac{\pi^{2}}{108} + \frac{22}{75}, \\ & \text{u. s. w.} \end{split}$$

Für r = 2, m = 0, 1, 2,.... entsteht:

$$\begin{split} \int_{\alpha}^{1} \frac{(0gx)^{3}}{1-x+x^{3}} & \delta x = & 3S'(1,3)^{3} + 2S'(2,3)^{3} = \frac{10\pi^{3}}{81\sqrt{3}}, \\ \int_{0}^{1} \frac{x(0gx)^{3}}{1-x+x^{3}} & \delta x = & 2S'(2,3)^{3} + \frac{2}{27}S'(1,1)^{3}, \\ \int_{1}^{1} \frac{x^{2}(0gx)^{3}}{1-x+x^{3}} & \delta x = & \frac{2}{27}S'(1,1)^{3} - 2S'(1,3)^{3} + 2, \\ \int_{0}^{1} \frac{x^{2}(0gx)^{3}}{1-x+x^{3}} & \delta x = & -\frac{10\pi^{3}}{81\sqrt{3}} + \frac{9}{4}, \\ \int_{0}^{1} \frac{x^{4}(0gx)^{3}}{1-x+x^{3}} & \delta x = -2S'(2,3)^{3} - \frac{2}{27}S'(1,1)^{3} + \frac{35}{108}, \\ \int_{0}^{1} \frac{x^{4}(0gx)^{3}}{1-x+x^{3}} & \delta x = -\frac{2}{27}S'(1,1)^{3} + 2S'(1,3)^{3} - \frac{1637}{864}, \\ \int_{0}^{1} \frac{x^{4}(0gx)^{3}}{1-x+x^{3}} & \delta x = -\frac{10\pi^{3}}{81\sqrt{3}} - \frac{551}{350}. \end{split}$$

Von diesen Integralen hat Euler (Integr.-Rechn. Bd. IV. S. 141.) folgenden Fall:

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-2x)\lg x}{1-x+x^2} \, \partial x = -\frac{\pi^2}{18}$$

entwickelt. Man findet ihn, wenn man das zweite Integral ir Nr. 10) doppelt von dem ersten abzieht. Hiernach ist:

$$\int_{0}^{1} \frac{(1-2x)\lg x}{1-x+x^2} \delta x = -S'(1,3)^3 + S'(2,3)^3 - \frac{\pi^2}{108} + \frac{3\pi^3}{108}$$
$$= -S'(1,1)^3 + \frac{\pi^2}{36} = -\frac{\pi^3}{19} + \frac{\pi^3}{36} = -\frac{\pi^3}{18}$$

Wendet man das gleiche Verfahren auf das 4te und 5te Integral in Nr. 10) an, so erhält man:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{3}(1-2x)\lg x}{1-x+x^{2}} \partial x = \frac{\pi^{2}}{18} - \frac{19}{30},$$

Die Zahlenwerthe für  $S'(1,3)^2$ ,  $S'(2,3)^2$ ,.... sind in §. 27. angegeben.

Legt man die Darstellung

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x^2+x^4} &= x^{-4} + x^{-10} + x^{-16} \dots x^{-6m+2} + \frac{x^{-6m}}{1+x^2+x^4} \\ &- (x^{-6} + x^{-12} + x^{-18} \dots x^{-6m}) \end{aligned}$$

zu Grunde und verbindet sie mit  $\int_0^1 x^{6m+p} (\lg x)^p \partial x$ , so erhält man:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{x^{6n+p}(|gx|^{p})}{1+x^{2}+x^{4}} \, dx &= \int_{0}^{1} (|gx|^{p})(x^{6n+p-4} + x^{6n+p-10} \dots x^{p+8}) \, dx \\ &+ \int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}+x^{2}} \, dx - \int_{0}^{1} (|gx|^{p})(x^{6n+p-6} + x^{6n+p-18} \dots x^{p+8}) \, dx \\ &= (-p^{r}, 1^{r+1}) \left( \frac{1}{(p+3)^{r+1}} + \frac{1}{(p+9)^{r+1}} + \dots \frac{1}{(6n+p-3)^{r+1}} \right) \\ &+ \int_{0}^{1} \frac{x^{p}(|gx|^{p})}{1+x^{2}+x^{4}} \, dx \\ &- (-p^{r+1}, 1^{r+1}) \left( \frac{1}{(p+1)^{r+1}} + \frac{1}{(p+7)^{r+1}} + \dots \frac{1}{(6n+p-5)^{r+1}} \right). \end{split}$$

Entwickelt man  $\frac{1}{1+x^2+x^4}$  in eine Reihe nach den steigen

den Potenzen von x und verbindet das hiedurch entstehende Resultat mit  $\int_{-\infty}^{\infty} 1 x^p (|gx|^p \partial x)$ , so erhält man:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{p} (|gx|^{p})^{r}}{1 + x^{2} + x^{4}} \hat{c}x = \int_{0}^{1} (|gx|^{p} (x^{p} + x^{p+4} + x^{p+44} + ...) \hat{c}x$$

$$- \int_{0}^{1} (|gx|^{p} (x^{p+2} + x^{p+4} + x^{p+44} + ...) \hat{c}x$$

$$= (-)^{r} \cdot 1^{r+1} \left( \frac{1}{(p+1)^{p+1}} + \frac{1}{(p+1)^{p+1}} + \frac{1}{(p+1)^{p+1}} \cdot ... \right)$$

$$- (-)^{r+1} \cdot 1^{r+1} \left( \frac{1}{(p+1)^{p+1}} + \frac{1}{(p+1)^{p+1}} + \frac{1}{(p+1)^{p+1}} \cdot ... \right)$$

$$= (-)^{r} \cdot 1^{r+1} \cdot S(p+1, 0^{p+1} \cdot 1^{p+1} \cdot 1^{p+1} \cdot 1^{p+1}) \cdot p^{r+1}$$

$$= (-)^{r} \cdot 1^{r+1} \cdot S(p+1, 0^{p+1} \cdot 1^{p+1} \cdot 1^{p+1} \cdot 1^{p+1} \cdot 1^{p+1}) \cdot p^{r+1}$$

Setzt man mm p=0, 1, 2, 3, 4, 5 in Nr. 1) und 2) und verbindet die hiedurch entstehenden Resultate mit einander, so ergeben sich folgende sechs Integralformen:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{6m} (\lg x)^{r}}{1+x^{8}+x^{4}} \delta x = (-)^{r} \cdot 1^{r+1} S(1, \delta)^{r+1} (-)^{r+1} \frac{1^{r+1}}{3^{r+1}} S(1, 2)^{r+1}$$

$$(-)^{r+1} \cdot 1^{r+1} (1 + \frac{1}{r+1} + \frac{1}{13^{r+1}} + \dots \frac{1}{(6m-5)^{r+1}})$$

$$(-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}}{3^{r+1}} (1 + \frac{1}{3^{r+1}} + \frac{1}{2^{r+1}} + \dots \frac{1}{(2m-1)^{r+1}})$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{6m+1}(\lg x)^{r}}{1+x^{2}+x^{4}} dx = (-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}S(2,6)^{r+1}(-)^{r+1}1^{r+1}S(4,6)^{r+1}}{1+x^{2}+x^{4}} dx$$

$$\begin{split} &(-)^{r+1} \cdot 1^{r+1} \bigg( \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{8^{r+1}} + \dots + \frac{1}{(6m-4)^{r+1}} \bigg) \\ &(-)^{r} \cdot 1^{r+1} \bigg( \frac{1}{4^{r+1}} + \frac{1}{10^{r+1}} + \dots + \frac{1}{(6m-2)^{r+1}} \bigg), \end{split}$$

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{x^{\log 2} (|g_{x}y|^{2})}{1+x^{2}+x^{4}} & \hat{g}_{x} = (-y)^{2} \cdot \frac{1r+1}{3r+1} S(1,2)^{r+1} (-y)^{r+1} \frac{1r+1}{1} S(5,6)^{r+1} \\ & \qquad \qquad (-y)^{r+1} \cdot \frac{1r+1}{3r+1} (1+\frac{1}{3r+1} + \frac{1}{3r+1} + \cdots \frac{1}{(2m-1)^{r+1}}) \\ & \qquad \qquad (-y)^{r} \cdot 1r+1 \left( \frac{1}{6r+1} + \frac{1}{17r+1} + \cdots \frac{1}{(6m-1)^{r+1}} \right) \end{split}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{\sin+2}(|g|x)^{r}}{1+x^{3}+x^{4}} \hat{o}x = (-)^{r} \cdot \Gamma^{r+1} \cdot S(4,6)^{r+1} \cdot (-)^{r+1} \cdot \frac{\Gamma^{r+1}}{6^{r+1}} \cdot S(1,1)^{r+1} \\ (-)^{r+1} \cdot \Gamma^{r+1} \left(\frac{1}{4^{r+1}} + \frac{1}{10^{r+1}} + \cdots \cdot \frac{1}{(6m-2)^{r+1}} \right) \\ (-)^{r} \cdot \frac{\Gamma^{r+1}}{6^{r+1}} (1+\frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{2^{r+1}} + \cdots \cdot \frac{1}{m^{r}} \Gamma),$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{\sin+4} \cdot (|g|x)^{r}}{1+x^{3}+x^{4}} \hat{o}x = (-)^{r} \cdot \Gamma^{r+1} \cdot S(5,6)^{r+1} (-)^{r+1} \cdot \Gamma^{r+1} \cdot S(1,6)^{r+1} \\ (-)^{r+1} \cdot \Gamma^{r+1} \left(\frac{1}{5^{r+1}} + \frac{1}{11^{r+1}} + \cdots \cdot \frac{1}{(6m-1)^{r+1}} \right) \\ (-)^{r} \cdot \Gamma^{r+1} \left(\frac{1}{5^{r+1}} + \frac{1}{11^{r+1}} + \cdots \cdot \frac{1}{(6m-1)^{r+1}} \right) \\ S(1)$$

$$S(1)$$

 $- \int_{-1}^{11} \frac{x^{\tan i + 3}(\mathbf{j}_{i} x)^{i}}{1 + x^{2} + x^{4}} \hat{v}x = (-)^{i} \frac{I^{i+1}}{6^{i+1}} S(1, 1)^{i+1} (-)^{i+1} I^{i+1} S(2, 6)^{i+1} \\ \cdot (-)^{i+1} \frac{I^{i+1}}{6^{i+1}} (1 + \frac{1}{2^{i+1}} + \frac{1}{3^{i+1}} + \dots + \frac{1}{m^{i+1}}) \\ \cdot (-)^{i} I^{i+1} \left( \frac{1}{2^{i+1}} + \frac{1}{8^{i+1}} + \dots + \frac{1}{(6m+2)^{i+1}} \right) \\ \text{Die Formen in Nr. 7) und Nr. 8) entatehen, wenn die Reihee im zweiten und vierten Ausdrucke ergant werden, denn es ist:$ 

(-)r+1, 1r+1 (-)r, 1r+1 = 0 and (-)r+1, 1r+1  $\frac{1}{2r+1}$  (-)r, 1r+1  $\frac{1}{2r+1}$  =0

Hieraus ergeben sich folgende Integrale für r=1 und m=0, 1, 2,...

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{\frac{\lg x}{1+x^2+x}}{1+x^2+x} & \delta x = -S(1,6)^2 + \frac{1}{3}S(1,2)^2 = -S(1,6)^2 + \frac{\pi^2}{72}, \\ \int_{0}^{1} \frac{x \lg x}{1+x^2+x^2} & \delta x = -S(2,6)^2 + S(4,6)^3, \\ \int_{0}^{1} \frac{x^2 \lg x}{1+x^2+x^4} & \delta x = -\frac{\pi^2}{72} + S(5,6)^2, \end{split}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2} \lg x}{1 + x^{2} + x^{4}} \partial x = -S(4, 6)^{3} + \frac{1}{36} S(1, 1)^{3} = -S(4, 6)^{2} + \frac{\pi^{2}}{216}$$

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}+x^{4}} \delta x &= -S(5,6)^{2} + S(1,6)^{2} - 1, \\ \int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}+x^{4}} \delta x &= -\frac{\pi^{2}}{216} + S(2,6)^{2} - \frac{1}{4}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}+x^{4}} \delta x &= -\frac{\pi^{2}}{216} + S(2,6)^{2} - \frac{1}{4}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}+x^{4}} \delta x &= -S(1,6)^{2} + \frac{\pi^{2}}{22} + \frac{\pi}{9}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}+x^{4}} \delta x &= -S(2,6)^{2} + S(4,6)^{2} + \frac{3}{16}, \\ \int_{0}^{1} \frac{1}{1+x^{2}+x^{4}} \delta x &= -\frac{\pi^{2}}{2} + N(5,6)^{2} - \frac{4}{45}, \end{split}$$

Wird r=2 und m=0,1,2,3... gesetzt, so ergeben sich folgende Integrale:

$$\begin{aligned} & 10) \\ & \int_{0}^{1} \frac{(\lg x)^{3}}{1+x^{2}+x^{2}} \hat{a}x = 2S(1,6)^{3} - \frac{1}{4}S(1,2)^{3}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x(\lg x)^{3}}{1+x^{2}+x^{2}} \hat{a}x = 2S(2,6)^{3} - 2S(4,6)^{2} = \frac{\pi^{3}}{81\sqrt{3}}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{1+x^{2}+x^{2}} \hat{a}x = \frac{2}{2}S(1,3)^{2} - 2S(5,6)^{3}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{1+x^{2}+x^{2}} \hat{a}x = \frac{2}{2}S(4,6)^{3} - \frac{1}{108}S(1,1)^{3}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{1+x^{2}+x^{2}} \hat{a}x = 2S(5,6)^{3} - 2S(1,6)^{3} + 2, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{1+x^{2}+x^{2}} \hat{a}x = \frac{1}{108}S(1,1)^{2} - 2S(2,6)^{3} + \frac{1}{4}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{1+x^{2}+x^{2}} \hat{a}x = \frac{1}{2}S(1,6)^{3} - \frac{2}{27}S(1,2)^{3} - \frac{2}{27}, \\ & \int_{0}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{1+x^{2}+x^{2}} \hat{a}x = \frac{\pi^{3}}{8} - \frac{7}{32}. \end{aligned}$$

Auch die hier angewendete Methode ist, wie man sieht, allgemein und lässt sich leicht weiter fortführen. Sie eröffnet ein grösseres Feld der Anwendung. Man kann nun hiernach das Integral

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^m (\lg x)^r}{1 - x^2 + x^4} \partial x$$

eutwickeln. Es wird auf zwülf verschiedene Integralformen fisteren. Bei der Anwendung dieser Methode hat man die woße gende Funktion auf zweierlei Weise in Reihen mit fallenden auf austierlei Weise in Reihen mit fallenden auf zweierlei weise in Reihen mit fallenden aus steigenden Potenzen von zu entwickeln und dann die sich gebenden Resultate nach § 19. zu behandeln. Für alle Function einen von z, die sich in solche Reihen entwickeln lassen, men von z, die sich in solche Reihen entwickeln lassen, dacher diese Methode benutzt werden können. Zur Darstellung des Integrals

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{m} (\lg x)^{r}}{1+x+x^{2}+x^{3}} \partial x$$

erhält man, wenn  $\frac{1}{1+x+x^2+x^3}$  auf die angedeutete Weise in Reihen entwickelt wird:

$$\begin{split} \int_{0}^{1} \frac{x^{2n+p}(\lg x)^{p}}{1+x+x^{2}+x^{2}} & dx = \int_{0}^{1} (\lg x)^{p}(x^{4n+p-1}+x^{4n+p-1}...x^{p+1}) \hat{\epsilon} x \\ + \int_{0}^{1} \frac{x^{2n}(\lg x)^{p}}{1+x+x^{2}+x^{2}} & dx - \int_{0}^{1} (\lg x)^{p}(x^{4n+p-1}+x^{4n+p-1}....x^{p}) \hat{\epsilon} x \\ & = (-)^{p} \cdot 1^{p+1} \left( \frac{1}{(p+2)^{p+1}} + \frac{1}{(p+6)^{p+1}} + .... \frac{1}{(4n+p-2)^{p+1}} \right) \\ & + \int_{0}^{1} \frac{x^{p}(\lg x)^{p}}{1+x+x^{2}+x^{2}} & \hat{\epsilon} x \\ & (-)^{p+1} \cdot 1^{p+1} \left( \frac{1}{(p+1)^{p+1}} + \frac{1}{(p+5)^{p+1}} + .... \frac{1}{(4n+p-3)^{p+1}} \right), \\ & = \int_{0}^{1} \frac{x^{p}(\lg x)^{p}}{1+x+x^{2}+x^{3}} dx = \int_{0}^{1} (\lg x)^{p}(x^{p}+x^{p+4}+x^{p+6}+....) \hat{\epsilon} x \\ & - \int_{0}^{1} (\lg x)^{p}(x^{p+1}+x^{p+6}+x^{p+6}+....) \hat{\epsilon} x \end{split}$$

= (--)<sup>r</sup>.1<sup>r+1</sup>S(p+1, 4)<sup>r+1</sup>(--)<sup>r+1</sup>.1<sup>r+1</sup>S(p+2, 4)<sup>r+1</sup>.
Wird nun p = 0, 1, 2, 3 gesetzt und werden die nöthigeu Entwickelungen gemacht, so erhält man zur Bestimmung des vorliegenden Integrals folgende vier Formen:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{4m} (\lg x)^{r}}{1+x+x^{5}+x^{5}} \partial x = (-)^{r} \cdot 1^{r+1} \cdot S(1, \overset{4}{4})^{r+1} (-)^{r+1} \cdot 1^{r+1} \cdot S(2, 4)^{r+1} \\ (-)^{r+1} \cdot 1^{r+1} (1+\frac{1}{5^{r+1}} + \frac{1}{9^{r+1}} + \dots \frac{1}{(4m-3)^{r+1}})^{r+1}$$

$$(-)^{r+1} \cdot 1^{r+1} \cdot (1 + \frac{1}{5^{r+1}} + \frac{1}{9^{r+1}} + \dots \cdot (4m-3)^{r+1})$$

$$(-)^{r} \cdot 1^{t+1} \cdot \left(\frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{6^{r+1}} + \dots \cdot \frac{1}{(2m-2)^{r+1}}\right)$$

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^{2m+1} \cdot l(y,x)^{p}}{1+x+x^{2}+x^{2}} \partial x = (-)^{p} \cdot l^{r+1} \cdot S(2,4)^{p+1} \cdot (-)^{p+1} \cdot l^{r+1} \cdot S(3,4)^{p+1}$$

$$(-)^{r+1} \cdot l^{r+1} \cdot l \cdot \frac{1}{(2r+1)} \cdot \frac{1}{(2r+1)} \cdot \frac{1}{(2r+1)} \cdot \frac{1}{(4m-2)^{p+1}} \cdot l \cdot \frac{1}{(4m-2)^{p+1}} \cdot l \cdot \frac{1}{(2r+1)} \cdot l \cdot \frac{1}{(4m-2)^{p+1}} \cdot \frac{1}{(4m-2)^{p+1}} \cdot l \cdot \frac{$$

$$(3r+1) \cdot 7r+1 \cdot \cdots (4m-1)r+1 f$$

$$x^{4m+2} (\lg x)^r$$

$$15)$$

$$x^{4m+2} (\lg x)^r$$

$$1 + x + x^2 + x^3 = (-r)^r \cdot 1^{r+1} S(3,4)^{r+1} (-r)^{r+1} \cdot \frac{1}{4^{r+1}} S(1,1)^{r+1}$$

$$(-)^{r+1} \cdot 1^{r+1} \cdot \left(\frac{1}{3^{r+1}} + \frac{1}{7^{r+1}} + \cdots + \frac{1}{(4m-1)^{r+1}}\right),$$

$$(-)^{r} \cdot \frac{1^{r+1}}{4^{r+1}} (1 + \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} + \cdots + \frac{1}{m^{r+1}}),$$

$$(-)^{r+1} \cdot \frac{1}{4^{r+1}} (1 + \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{3^{r+1}} + \cdots + \frac{1}{m^{r+1}}),$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{m+2}(|g_{x}|^{p})^{p}}{1+x+x^{2}+x^{2}} \hat{o}x = (-p, \frac{1^{p+1}}{4^{p+1}}S(1,1)^{p+1}(-p)^{p+1}, 1^{p+1}S(1,4)^{p+1} \\ (-p)^{p+1}\frac{1^{p+1}}{4^{p+1}}(1+\frac{1}{2^{p+1}}+\frac{1}{3^{p+1}}+\dots \frac{1}{(m+1)^{p+1}}) \\ (-p', 1^{p+1}(1+\frac{1}{4^{p+1}}+\frac{1}{7^{p+1}}+\dots \frac{1}{(m+1)^{p+1}})$$

$$(-)^r \cdot 1^{r+1} \cdot (1 + \frac{1}{4^{r+1}} + \frac{1}{7^{r+1}} + \cdots \cdot \frac{1}{(4m+1)^{r+1}})$$

Die Ermittelung besonderer Fälle ergibt sich hieraus leicht. Man sieht, dass, wie bemerkt, diese Methode ein grosses Feld für die Anwendung eröffnet. Sie ist eben so einfach, als allgemein, was sich durch die vorliegenden Resultate verdeutlicht.

#### 45.

Eine besondere Gruppe von Integralen erhält man aus den in §. 22. aufgestellten Gleichungen, wenn man statt p gebrochene Zahlen schreibt. Setzt man p=1 in Nr. 5) §. 22., so entsteht:

$$\begin{split} & \int_{0}^{t_{1}} \frac{x^{m}(|g\,x)^{r}}{(1-x)\,V^{2}}\,\delta x \\ = & (-)^{r}2^{r+1}.1^{r+1}S(1,2)^{r+1}(-)^{r+1}2^{r+1}.1^{r+1}(1+\frac{1}{3^{r+1}}+\frac{1}{5^{r+1}}) \end{split}$$

 $+ \cdots \frac{1}{(2m-1)^{r+1}}$ 

Theil XXXIX.

Hieraus ergeben sich für r=1, m=0, 1, 2,.... folgende Integrate:

$$\int_{1}^{2} \frac{|gx}{(1-x)Vx} dx = -4S(1, 2)^{2} = -\frac{\pi^{2}}{2},$$

$$\int_{1}^{2} \frac{|x|gx}{(1-x)Vx} dx = -\frac{1}{2}\pi^{2} + 4,$$

$$\int_{1}^{2} \frac{x^{2}|gx}{(1-x)Vx} dx = -\frac{\pi^{2}}{2} + \frac{40}{2},$$

$$\int_{1}^{2} \frac{x^{2}|gx}{(1-x)Vx} dx = -\frac{\pi^{2}}{2} + \frac{1005}{25},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2}|gx}{(1-x)Vx} dx = -\frac{\pi^{2}}{2} + \frac{51664}{11025},$$

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{m} |g x|}{(1-x) \sqrt{x}} \partial x = -\frac{\pi^{3}}{2} + 4 \sum_{1}^{m} \frac{1}{(2\kappa - 1)^{3}}.$$

Eben so erhält man nach der früher angegebenen Methode:

$$\int_{s}^{1} \frac{(1-x^{2})|g \cdot x}{(1-x)^{2}} dx = -x^{n} + 4,$$

$$\int_{s}^{1} \frac{(1-x^{2})|g \cdot x}{(1-x)^{2}} dx = -\frac{3x^{n}}{2} + \frac{76}{9},$$

$$\int_{s}^{1} \frac{(1-x^{n})|g \cdot x}{(1-x)^{2}} dx = -2x^{n} + \frac{9236}{225},$$

$$\int_{s}^{1} \frac{(1-x^{n})|g \cdot x}{(1-x)^{n}} dx = -\frac{(m+1)x^{n}}{2} + 4x^{n} \frac{m-n+1}{(2w-1)^{n}}.$$

Ferner ist:

$$\int_{0}^{1} \frac{(\Sigma_{0}^{m} a_{n} x^{n}) \lg x}{(1-x) \sqrt{x}} \partial x = -(\Sigma_{0}^{m} a_{n}) \frac{\pi^{3}}{2} - 4 \Sigma_{1}^{m} a_{n} (\Sigma_{1}^{n} \frac{1}{(2n-1)^{3}}),$$
vorsus sich folgende Integrale ableiten:

woraus sich folgende Integrale ableiten:

$$\begin{split} \int_{c}^{s} & \frac{(1+x) \lg x}{(1-x) \sqrt{x}} \hat{a} z = -\pi^{9} + 4, \\ \int_{c}^{s} & \frac{(1+x) \lg x}{(1-x) \sqrt{x}} \hat{a} z = -2\pi^{9} + \frac{112}{9}, \\ \int_{c}^{s} & \frac{(1+x) \lg x}{(1-x) \sqrt{x}} \hat{a} z = -4\pi^{9} + \frac{6736}{226}, \\ \int_{c}^{s} & \frac{(1+x)^{9} \lg x}{(1-x) \sqrt{x}} \hat{a} z = -8\pi^{9} + \frac{146924}{2905}, \end{split}$$

u. s. w.

Wird r=2, m=0, 1, 2, 3,.... in Nr. 1) gesetzt, so entsteht:

$$\int_{1}^{1} \frac{((g_2)^3 \delta x}{(1-x)V^2} \delta x = 16S(1, 2)^a,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x((g_2)^3}{(1-x)V^2} \delta x = 16S(1, 2)^3 - 16,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^3((g_2)^3}{(1-x)V^2} \delta x = 16S(1, 2)^3 - \frac{448}{27},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^4((g_2)^3}{(1-x)V^2} \delta x = 16S(1, 2)^3 - \frac{56432}{375},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^4((g_2)^3}{(1-x)V^2} \delta x = 16S(1, 2)^3 - \frac{19410176}{1157025},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^6((g_2)^3}{(1-x)V^2} \delta x = 16S(1, 2)^3 - 16Z_1^n \frac{1}{(2n-1)^4}$$

Hieraus erhält man folgende Integrale:

$$\int_{1}^{1} \frac{(1+x)(8x)^{3}}{(1-x)\sqrt{x}} dx = 32S(1, 2)^{3} - 16,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{(1+x)^{3}(8x)^{3}}{(1-x)\sqrt{x}} dx = 64S(1, 2)^{3} - \frac{1312}{327},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{(1+x)^{3}(x)^{3}}{(1-x)^{3}\sqrt{x}} dx = 128S(1, 2)^{3} - \frac{38643^{2}}{3375},$$

$$\int_{a}^{1} \frac{\Sigma_{1}^{m} a_{u} x^{n}) (|g x|^{2}}{(1-x) \sqrt{x}} \partial x = 16 (\Sigma_{0}^{m} a_{u}) S(1,2)^{3} - 16 \Sigma_{1}^{m} a_{u} (\Sigma_{1}^{u} \frac{1}{(2u-1)^{3}})^{3}.$$

Diese Darstellungen lassen sich beliebig fortsetzen.

Setzt man  $p=\frac{1}{4}$  in Nr. 6) § 22., dann 2m und 2m+1 statt\* m, so erhält man folgende zwei Integralformen:

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2m} (\lg x)^{r}}{(1+x) \sqrt{x}} 2x = (-)^{r} \cdot 2^{r+1} \cdot 1^{r+1} S'(1,2)^{r+1} \cdot (-)^{r+1} \cdot 2^{r+1} \cdot 1^{r+1} (1-\frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{5^{r+1}} - \dots - \frac{1}{(4m-1)^{r+1}}),$$
9)

$$\int_{0}^{1} \frac{x^{2m+1}(\lg x)^{r}}{(1+x)\sqrt{x}} 8x = (-)^{r+1} \cdot 2^{r+1} \cdot 1^{r+1} \cdot 5^{r}(1,2)^{r+1} \\ (-)^{r} \cdot 2^{r+1} \cdot 1^{r+1}(1 - \frac{1}{3^{r+1}} + \frac{1}{5^{r+1}} - \dots + \frac{1}{(4m+1)^{r+1}}).$$

Setzt man r=1 und m=0, 1, 2, ..., so leiten sich hieraus fot gende Integrale ab:

$$\int_{t}^{t} \frac{\lg x}{(1+y)\sqrt{x}} \&x = -4S'(1, 2)^{s},$$

$$\int_{t}^{t} \frac{\lg x}{(1+y)\sqrt{x}} \&x = +4S'(1, 2)^{s} - 4,$$

$$\int_{t}^{t} \frac{x^{2} \lg x}{(1+y)\sqrt{x}} \&x = -4S'(1, 2)^{s} + \frac{32}{9},$$

$$\int_{t}^{t} \frac{x^{2} \lg x}{(1+y)\sqrt{x}} \&x = -4S'(1, 2)^{s} - \frac{836}{105},$$

$$\int_{t}^{t} \frac{x^{s} \lg x}{(1+y)\sqrt{x}} \&x = -4S'(1, 2)^{s} + \frac{4006}{11025},$$

u. s. w. Für r=2, m=0, 1, 2, ... entsteht:

$$\int_{1}^{1} \frac{(\lg x)^{3}}{(1+x)^{3}x} dx = 16N(1, 2)^{3} = \frac{\pi^{3}}{2},$$

$$\int_{1}^{2} \frac{x(\lg x)^{3}}{(1+x)^{3}x} dx = -\frac{\pi^{3}}{2} + 16,$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{(1+x)^{3}x} dx = +\frac{\pi^{3}}{2} - \frac{416}{27},$$

$$\int_{1}^{2} \frac{x^{2}(\lg x)^{3}}{(1+x)^{3}x} dx = -\frac{\pi^{3}}{2} + \frac{52432}{3375},$$

$$\int_{1}^{1} \frac{x^{4}(\lg x)^{3}}{(1+x)^{3}x} dx = +\frac{\pi^{3}}{2} - \frac{17984176}{1167695},$$

u. s. w. Diese Gruppe von Integralen lässt sich auf jeden Werzelexponenten ausdehnen. Setzt man nämlich  $\frac{p}{k}$  statt p in Nr.7) und Nr.8 § 5.22, so erhält man folgende hieher gehörige allgemeine Integralformen:

$$\begin{aligned} &12)\int_{a}^{1}\frac{x^{\frac{m+\frac{p}{p}-1}}(\lg x)^{r}}{1-x^{r}}\hat{c}x=(-)^{r}.\frac{k^{r+1}.1^{r+1}}{p^{r}+1}S(mk+1,k)^{r}+1,\\ &13)\int_{0}^{1}\frac{x^{\frac{m+\frac{p}{p}-1}}(\lg x)^{r}}{1+x^{r}}\hat{c}x=(-)^{r}.\frac{k^{r+1}.1^{r+1}}{p^{r}+1}S'(mk+1,k)^{r}+1.\end{aligned}$$

Hierans lässt sich, wie Trüher, eine grosse Reihe besonderer Integrale ableiten, je nachdem die Werthe von k, p, r und m gewählt werden.

(Fortsetzung nächstens.)

#### XXXI.

Miscellen.

# Summirung der Reihen:

$$a^2$$
,  $(a+d)^2$ ,  $(a+2d)^3$ ,  $(a+3d)^3$ , ...,  $(a+nd)^3$ ;  $a^3$ ,  $(a+d)^3$ ,  $(a+2d)^3$ ,  $(a+3d)^3$ , ...,  $(a+nd)^3$ .

Von dem Herausgeber.

Wenn der Kürze wegen:

$$P_n = \frac{(a+nd)(a+(n+1)d)(2a+(2n+1)d)}{1.2.3},$$

also:

$$P_{n-1} = \frac{(a+(n-1)d)(a+nd)(2a+(2n-1)d)}{1.2.3}$$

gesetzt wird, so überzeugt man sich durch einsache Rechnung auf der Stelle von der Richtigkeit der Relation:

 $d(a+nd)^3 = P_n - P_{n-1},$ 

und setzt man nun in dieser Relation für π nach und nach:
0, 1, 2, 3, 4,...,π;

so erhält man die folgende Reihe von Gleichungen:

$$da^2 = P_0 - P_{-1}$$

$$d(a+d)^2 = P_1 - P_0,$$
  
 $d(a+2d)^2 = P_2 - P_1,$ 

$$d(a+(n-1)d)^2 = P_{n-1}-P_{n-2}.$$

 $d(a+nd)^2 = P_n - P_{n-1};$ also, wenn man addirt und aufhebt, was sich aufheben lässt;

 $d \mid a^2 + (a+d)^2 + (a+2d)^2 + \dots + (a+nd)^2 \mid = P_n - P_{-1},$  folglich:

 $a^2+(a+d)^2+(a+2d)^2+....+(a+nd)^2$ 

$$=\frac{1}{d} \left\{ \begin{array}{l} \frac{(a+nd) (a+(n+1)d) (2a+(2n+1)d}{1.2.3} \\ -\frac{(a-d) a(2a-d)}{1.2.3} \end{array} \right.$$

oder:

$$a^{2} + (a+d)^{2} + (a+2d)^{2} + \dots + (a+nd)^{2}$$

$$-(a+nd)(a+(n+1)d)(2a+(2n+1)d) - (a-d) a(2a-d)$$

Ferner erhellet sogleich die Richtigkeit der Gleichung:

$$d + \frac{a + (n-1)d}{1.2} = \frac{a + (n+1)d}{1.2}$$

also auch der Gleichung:

$$d(a+nd) + \frac{(a+nd)(a+(n-1)d)}{12} = \frac{(a+(n+1)d)(a+nd)}{12}$$

und quadrirt man nun auf beiden Seiten dieser Gleichung, se erhält man, weil offenbar

 $d^{3}(a+nd)^{3}+d(a+nd)^{2}(a+(n-1)d)=d(a+nd)^{3}$  ist, die Gleichung:

$$d(a+nd)^{3} + \begin{cases} \frac{(a+nd)(a+(n-1)d)}{1.2} \end{cases}^{3} = \begin{cases} \frac{(a+(n+1)d)(a+nd)}{1.2} \end{cases}^{3}.$$

oder:

$$d(a+nd)^{3} = \left\{ \frac{(a+(n+1)d)(a+nd)}{1\cdot 2} \right\}^{1} - \left\{ \frac{(a+nd)(a+(n-1)d)}{1\cdot 2} \right\}^{1}$$

oder, wenn wir der Kürze wegen:

$$Q_n = \left\{ \frac{(a + (n+1)d)(a + nd)}{1 \cdot 2} \right\}^s, \text{ also } Q_{n-1} = \left\{ \frac{(a + nd)(a + (n-1)d)}{1 \cdot 2} \right\}^s$$

setzen, die Gleichung:

$$d(a + nd)^3 = Q_n - Q_{n-1}$$
.  
Gleichung für  $n$  nach und  
 $0, 1, 2, 3, 4, ..., n$ 

Wird nun in dieser Gleichung für n nach und nach

gesetzt, so erhält man die Gleichungen:

$$da^3 = Q_0 - Q_{-1},$$
  
 $d(a+d)^3 = Q_1 - Q_0,$ 

$$d(a+2d)^3 = Q_3 - Q_1$$
,  
u. s. w.

$$d(a+(n-1)d)^3 = Q_{n-1}-Q_{n-3},$$
  
$$d(a+nd)^3 = Q_n-Q_{n-1};$$

also, wenn man addirt und aufheht, was sich aufheben lässt:  $d\{a^3+(a+d)^3+(a+2d)^3+....+(a+nd)^3\}=Q_n-Q_{-1},$ 

folglich:  

$$a^3 + (a+d)^3 + (a+2d)^3 + \dots + (a+nd)^3$$

$$=\frac{1}{d}\left\{\left[\frac{(a+(n+1)d)(a+nd)}{1\cdot 2}\right]^2-\left[\frac{a(a-d)}{\cdot 1\cdot 2}\right]^4\right\},$$

oder:

$$a^{3} + (a+d)^{3} + (a+2d)^{3} + \dots + (a+nd)^{3}$$

$$= \frac{(a+(n+1)d)(a+nd)|^{2} - (a(a-d))^{2}}{4d}.$$

#### Von dem Herausgeber.

Ueher den vielfach verdienten und berühmten Astronomen Friedrich Theodor Schubert, den Verfasser des "Traité d'Astronomie théorique. T. I. II. III. St. Pétersbourg. 1822. 4." und mehrerer anderer werthvoller Schriften und vieler Abhandlungen spricht Ernst Moritz Arndt in seinen "Erinnerungen aus dem äusseren Lehen. Zweite Auflage. Leipzig. 1840. S. 159," sich auf folgende Art aus:

"Unter vielen bedeutenden Männern lernte ich" - (in Petershurg im Jahre 1812) - "auch Schubert den Astronomen. Klinger den Dichter, und den Weltumsegler Krusenstern kennen, alle drei Deutsche, der letzte aus einer schwedischen Familie stammend. An Schubert war ich gewiesen als einen Mann aus meiner Heimath \*). Ein hoher, schöner und geistreicher Mann, aher durch Hochmuth verdorhen. Er war ein Vergötterer Napoleons, zweifelte an jedem Erfolge gegen ihn \*\*), schien üherhaupt Geist und Glück anzuheten, kalter Hohnlächler und Menschenverächter. Vielleicht hatte er dies hier gelernt; indessen gehört zu allem irgend eine geborene Anlage. Er gah mir die Lehre: der Mensch ist eine diensthare und lastbare Bestie: gewöhnen Sie Sich hier recht groh und hoch aufzutreten, dann hält man Sie für etwas \*\*\*). Solche widerliche Lebensregeln mögten

<sup>\*)</sup> So viel ich weiss, war F. T. Schnbert in Wolgast, in Neuvorpommern, geboren; E. M. Arndt war aus Schoritz auf der Insel Rügen gebürtig und geboren 1769. \*\*) Man bedenke, dass dies sich auf das Jahr 1812, welches dem Jahre

der Erhebung, 1813, vorausging, bezieht \*\*\*) Arndt trat in die Dienste des damals vom Kaiser Alexander nach Petersburg gerufenen Ministers von Stein.

auch anderswo für gewisse Karaktere ihre praktische Gültigkei haben. Ich war ein paar Mal bei diesem hochfahrenden und vornehmen Gelehrten und kam nicht wieder."

Wie schin spricht er sich dagegen über den aus einer schwischen Familie stammenden Deutschen, den hochberführte Krussenstern, ans: "Krusensterf — ja das war ein gaus anderer, obgleich im rauben Norden am Ehstlands Küste generen, der menschlichste, anspruchsloseste, liebenswürdigste Mann, bei welchen jeder Seele woll ward, der unr die schlichte lafalt des Seemanns, aber nichts von der Raubigkeit des raubes Elements, mit welchem er zu kümpfen hatte, an sich traue.

#### Berichtigung.

In der Abhandiung "Ueher die der Ellipse parallele Curve etc."
in laten Hefte dieses Bandes sind vor der craten Formel auf p. 20. die
fulgenden Zeilen einzuschalten:

$$\begin{split} & \hat{k}^3 \cdot r^2 + k^2 \cdot \frac{a^2 b^3 - a^2 (\beta^2 - r^2) - b^3 (a^3 - r^3)}{a^2 b^2} \\ & + k \cdot \frac{a^2 + b^3 - (a^2 + \beta^2 - r^2)}{a^2 b^2} + \frac{1}{a^2 b^2} = 0 \end{split}$$

(lu Bezug anf die Veräuderliche k) die Gleichung der zur betrachteten Ellipse parallelen Curve liefert, d.i. die Gleichung der Curve, deren auf den Nurmalen der Ellipse gemesaener Abstand von dieser Letzteren unveräuderlich und = rist."

Als ich im V. Bande der "Zeitschrift für Mathematik und Physis" p. 140 f. in der Abhandlungs, "Weber Dreicke und Tetrander. wiche in Berng auf Curves und Oberflächen zweiter Ordung sich sehbe conjegirt sind" die Auderhung der wichtigten Rennlate jenes Zuagzes auf Pikchen zweiter Ordung vorlegte, behielt ich die entsprechenst Erweiterung des hier wiederbolen Schlussatzes einer beaunderen Gegenheit vor. Diese Erweiterung liefert den Satz: Die Diacriminante der Gleichung ....

Man lese ferner p. 20 Zeile 2. v. o. c2a2

p. 20 Zeile 2. v. o. c<sup>2</sup>a<sup>2</sup> statt ca<sup>2</sup>, p. 22 ., 13. v. u. gegeben ,, egcben

p. 27 , 2. v. u. Curve , Curveu , p. 34 , 1. v. u. Darchmesscrendpunkte statt Durch

messerpunkte.

Chemnitz, 23. Oethr. 1862.

Oethr. 1862. Dr. W. Fiedler.

Bruckfehler im Literarischen Berichte Nr. CLV. S. 15. Z. 9. v. u. für "Schönlein" s. m. "Schönbein".

# Literarischer Bericht

Am 28. Juli 1862 starb

# Dr. Edmund Külp,

Professor und Director der hüheren Gewerheschule in Darm stadt, der sich auch als Schriststeller im Fache der Mathematik und Physik einen geachteten Namen erworhen hat.

## Geschichte der Mathematik und Physik.

Professor Schulz von Strasznitzki als Gelehrter und Mensch. Eine Erinnerung an dessen zehnten Sterbetag (9. Juni 1862.). Wien. Manz & Comp. 1862. 8.

Die warme Pietät für einen der verdientesten Lehrer der Mathematik, ausgezeichneten Gelehrten und trefflichen Menschen, dessen ausführlicherer Necrolog schon im Liter, Ber. Nr. LXXIV. S. 942. geliefert worden ist, welcher diese Schrift Ausdruck verleihet, macht einen ungemein wohlthuenden Eindruck, und zeigt, wie hoch und allgemein wahres wissenschaftliches Verdienst in Oesterreich geschätzt und erkannt wird. Auf 24 Seiten gieht uns der Herr Verfasser einen ziemlich ausführlichen Lehensabriss und eine sehr interessante Charakteristik des trefflichen Mannes als Lehrer, als Gelehrten und Mensch, aus welchem auch in der erfreulichsten Weise deutlich hervorleuchtet, wie aufmerksam anch in Oesterreich von den Unterrichtsbehörden jedes aufkeimende wissenschaftliche Talent beachtet, jedes wissenschaftliche Verdienst, ohne es, so lange es sich hewährt, jemals aus dem Auge zu verlieren, gefördert und belohnt wird. Wir machen unsere Leser auf die Schrift, die ihnen gewiss eine angenehme Lecture

Thi XXXIX HO C.

gewähren wird, ausmerksam. Ausser den sehon in der erwähntet Nummer des Literarischen Berichts S. 24. verzeichneten Schriftes hemerken wir noch die folgenden, dort nicht angegebenen, vo Schulz von Strasnitzki veröffentlichten wissenschaftliches Arbeiten:

Kennzeichen der Convergenz unendlicher Reihen. 1828. Ueber hinomische Reihen und Lamhertische Formeln. 1829

Cissoiden der Curven. 1829. Der Euler'sche Lehrsatz von den Polyedern. 1829.

Neue allgemeine Eigenschaften der Linien zweiter Ordnung. 1829.

> (Wahrscheinlich finden sich diese Abhandlungen in verschiedenen Journalen und ähnlichen Sammelwerken, die aber is der vorliegenden Schrift nicht angegeben sind.)

Anleitung zur Rechnung mit Decimalbrüchen. Wien. 1844. Logarithmen- und andere nützliche Tafeln. Wien. 1844. Die Reise zum Volkstag nach Frankfurt am Main. Wien. 1849.

Stellung der Astronomie im Bereiche der Menschheit. Brünn 1850.

#### Arithmetik.

Handhuch der Kugelfunctionen von Dr. E. Heine, ordentliehem Professor der Mathematik an der Universität in Halle. Berlin. Reimer. 1861. 8.

Die Theorie der Kugelfunctionen. Von Dr. Georg Sidler. (Aus dem Programm der Berner Kantonsschule für 1861.). Bern. Haller. 1861. 4.

Die sogenannten Kugelfunctionen, ursprünglich bauptsatehtie bearheitet von Laplace, und daher auch Laplace sehe Functionen genannt, finden bekanutlich die vielfachste und wichtigen Anwendung in der Theorie der Anziehung und Abstossung sach dem ungekehrten Quadrat der Entferung, besonders dann, wess die Gestalt der anzichenden Massen von wesentlichem Belang ist, also weeiger in der Theorie der planetzrischen Störungen als bei den mehr in das Gebiet der eigestlichen Physik fallenden Probmen, wie wir hier, übrigesen stüftlich nur gann is der Kärse.

bomerken wollen. Eben so wollen wir nur ganz in der Kürze daran erimern, dass man die atte Kugelfunction den, wie sich von selbst versteht, nur von x abhängenden Coefficienten von e in der convergirenden Reihe nennt, in welche sich die Potenz

#### $(1 - 2ax + a^2)^{-1}$

unter der Voraussetzung, dass  $\alpha^a < 1$  lst, nach aufsteigenden Potenzen von  $\alpha$  entwickeln lässt.

Herr Professor Heine hat sich jedenfalls ein sehr wesentliches Verdienst erworben, dass er in sehr grosser Vollständigkelt alle Arheiten, welche bis jetzt über die genannten wichtigen Functionen veröffentlicht worden sind, nicht ohne Zuthun eigener verdienstlicher Untersuchungen, als ein systematisches Ganzes in dem obigen Werke mit grosser Sachkenntniss zusammengestellt, und neben der reinen analytischen Theorie auch die Anwendungen in eingehender Weise berücksichtigt hat. Dieses Verdienst ist um so grösser, je grösser die Anzahl einzelner Abhandlungen ist, in welchen zerstreut die in Rede stehende wichtige Theorie sich findet, und je schwieriger diese Abhandlungen, bei deren Kenntniss man his zum Jahre 1782 zurückgehen muss, tbeilweise zu erhalten sind. Wir schlagen dieses Verdienst sehr hoch an, verhehlen jedoch nicht, dass das sehr grosse in diesem Werke zusammengehäuste, besonders analytische Material, wenn namentlich der Physiker, welcher diese rein analytischen Theorien bei seinen speciellen Untersuchungen zu henutzen beabsichtigt, sich eine klare Uebersicht verschaffen will und diese Uebersicht unter der Masse nicht verlieren soll, in dieser Beziehung Schwierigkeiten herbeiführen zu können uns scheinen möchte.

Deshalb dürfte auch der freillich weit kürzeren, sich nuf das Wesentlüchste beschränkenden, und einen nicht zu umfassen and Apparat anahytischer Vorkenntnisse voraussetzenden Schrift des Herro Dr. Silder, neben dem Heine'sche Werke, ihr Weisels sicht absusprechen sein, weshalb wir einen Jeden, der sich mit sicht zu grossen Zeitaufwande eine allgemeine Uebersicht über die genannte wiehlige Theorie in ihren huupstschlichsten Resilaten zu verzechsfien wünscht, auf diesiehbe aufmerksam machen.

Da die Sidler'sche Schrift is einzelne, mit besonderen Ueberschriften verselnen Unterabheilungen nicht getheilt lat, zo müssen wir eine genaue Angabe des Inhalts derselben uns versagen, geben daher im Folgenden nur den Hauptinhalt der einzelnen Kapitel des Heine'schen Werkes mit

A. Theorie der Kugelfunctionen. Einleitung. Enführung der Kugelfunctionen. - Erster Theil. Die Kugelfunctionen einer Veränderlichen. 1. Verschiedene Formen der Kugelfunctionen. 2. Entwickelung nach Kugelfunctionen. 3. Die Kugelfunctionen zweiter Art. 4. Zugeordnete Functionen erster Art. 5. Zugeordnete Functionen zweiter Art. 6. Die Kettenbrüche. -Zweiter Theil. Die Kugelfunctionen mehrerer Veränderlichen. 1. Entwickelung der Kngelfunctionen erster Art nach Laplace. 2. Entwickelung der Kugelfunctionen zweiter Art. 3. Einführung und Eigenschaften der Lame'schen Functionen. 4. Entwickelung der Kurelfunctionen nach Lamé'schen Functionen, 5. Dirichlet's Beweis, dass Functionen zweier Veränderlichen nach Kugelfunctionen entwickelt werden können. - B. Anwendung der Kugelfunctionen. I. Mechanische Quadraturen. II. Anziehung und Wärme. 1. Die Kugel. 2. Das Rotationsellipsoid. 3. Das dreiachsige Ellipsoid.

#### Geometrie.

Geometrische Untersuchungen über Curven höberer Ordnungen und Klassen. Von Dr. Sarres, Lehrer am Friedrichs-Gymnasium in Berlin. Wittenberg-Herrosée. 1862. 4.

Die in dieser Schrift mitgetheilten Untersuchungen wurden ursprünglich zu dem Zwecke begonnen, die durch analytische Hilfsmittel gefundenen Eigenschaften der Curven der 3. und 4. Ordnung durch rein geometrische Betrachtungen herzuleiten, und zugleich diese Curven wirklich zu construiren. Die angewandten Mittel zeigten sich aber nicht ausreichend, indem sich jedoch auf der anderes Seite ergab, dass die gebrauchte Methode einer grossen Verallgemeinerung fähig sei, dass sie sich mit Leichtigkeit auf Curven höherer Ordnangen anwenden liess, und dass namentlich die von Steiner mit so grossem Erfolge angewandten Strahlbüschel und Geraden nur speciclle Fälle sind vou vielfachen Strahlbüscheln und Geraden, die bei den Curven höherer Ordnungen dieselbe Rolle spielen, wie jene bei den Kegelschnitten. Die Leichtigkeit, mit welcher nach dieser Methode Bilder von höberen Curven dargestellt werden können, bewog den Herrn Verfasser, dieselbe weiter zu verfolgen und auf die vollständige Allgemeinheit zu verzichten, da es ihm schien, dass pur durch bestimmte Anschauungen eine tiefere Einsicht in das Wesen geometrischer Gebilde ermöglicht werde, Anschauungen, die man sich a priori nicht bilden kann. In der ersten der beiden Ahtheilungen, in welche die Schrift zerfällt, wird die Construction der Caren durch rein graphische Hülfamittel bewirkt, in der zweiten kommt das anharms nische Verhältniss zur Construction derselben Caren in Awsendung; beide Abtheilungen stehen in Inniger Beziehung zu einander, und auch hier waltet das Princip der Danlität ob.

Wir glauben die Liebhaber der neueren Geometrie auf diese Schrift, welche wir im Vorhergebenden, absichtlich grösstentheils mit den eigenen Worten des Herrn Verfassers, etwas näber zu charakterisiren gesucht haben, aufmerksam machen zu müssen.

Die Lehre der geometrischen Beleuchtungs-Constructionen und deren Anwendung and das technische Zeichnen. Für technische Lehranstalten und zum Selbstunterrichte verfanst von Franz Tilscher, Hanptmann im kk. Genie-Stabe, Professor der darstellenden Geometrie an der k. K. Genie-Academie. Mit einem Atlas von 13 lithographirten Tafeln und einem Farbendrucke. Wiez. 1802, 8.

So weit wir uns his jetzt mit dieser neuen Darstellung der Lehre von den Schatten-Constructionen nach grösstentheils dem Herrn Versasser eigenthumlichen, besonders auf die moglichst leichte praktische Anwendung herechneten Methoden, bekaunt gemacht haben, glauben wir dieselbe allerdings den hetheiligten Lehranstalten zur Beachtung empfehlen zu müssen. Nachdem dem Herrn Verfasser - so sagt er in der Vorrede in der Theorie der darstellenden Geometrie, und zwar durch einfache Constructionen, die directe Lüsung des Problems gelungen war; an eine gegebene Fläche Berührungsebenen zu legen, welche mit einer gegebenen Geraden einen bestimmten Winkel hilden: lag ihm der Versuch nahe, dieses Resultat zur Darstellung der Intensitätslinien der Flächen anzuwenden und auf Grund bereits bekannter Wahrheiten zu dem Systeme einer "Lehre der Beleuchtungs-Constructionen" in der Art auszuarheiten, dass es den mit den Elementen der darstellenden Geometrie vertrauten Anfänger in die Lage setzt, in jedem gegebeuen Falle, bei beliebig angenommener Richtung der Lichtstrahlen, das wahre Modell für seine Darstellung direct und einfach selbst construiren zn können. - Damit diese Lehre aber auch dort Nutzen stifte. wo dem Constructeur die nöthige Zeit oder Gewandtheit mangelt, sind die Erklärungs-Figuren in einem grösseren Maassstabe und mit solcher Vollständigkeit dargestellt, dass sie als Vorlagen beim Laviren zweckmässig henutzt werden können. - Um endlich die

### Physik.

Recherches sur les propriétés magnétiques du fer. Par T. R. Thalén. Extraît des Actes de la Société Royale des Sciences d'Upsal. Série III<sup>c</sup>. T.IV. Upsal. Leffler. 1861. 4º.

Mit der die schwedischen Mathematiker und Naturforscher auszeichnenden Schärfe und Präcision hat der Herr Verfasser in dieser ungemein lehrreichen Schrift die magnetischen Eigenschaften der verschiedenen Arten des schwedischen Eisens untersucht, sieh dabei anschliessend hauptsächlich an die von W. Weber angegebenen Methoden. Keineswegs aber bloss in Bezug auf diesen speciellen Zweck ist die ausgezeichnete Schrift von Wichtigkeit und grossem Interesse; vielmehr kann dieselbe nach unserer Meinung als ein wahres Muster für die Art und Weise, wie solche Untersuchungen auszuführen sind, betrachtet werden, und entbält zugleich die trefflichste Anleitung zu deren Anstellung, weshalb wir recht dringend auf dieselbe aufmerksam machen. Nach einer knrzen Einleitung über Zweck und Veranlassung der ungestellten Untersuchungen beschreibt der Herr Verfasser zuerst in I. die angewandten Instrumente, und verbreitet sich dann in II. in sehr eingehender Weise über die Methode der Beobnehtung, worant ferner die nachstehend nach ihren Ueberschriften von uns angegebenen Abschnitte folgen: III, l'Hélice (1º. Détermination de la force électro-magnétique de l'hélice sur un point, situé dans son intérieur. 2º. Détermination expérimentale de l'intensité du courant d'induction produit par une force inductive qui émane successivement de points différents de l'intérieur de l'hélice. 3º. Détermination de la valeur du rayon moyen de l'hélice.) IV. Détermination de la valeur absoluc du changement dans le moment magnétique du harreus en fer. V. Sur l'influence de la forme du barreus en fer sur la grandeur de son moment magnétique. VI. Vérification de la formule de M. Neumann, au cas des cylindres. VII. L'influence de la chaleur sur la grandeur de l'induction magnétique du fer. VIII. D'etermination de la grandeur d'induction magnétique du fiér. VIII. D'etermination de la grandeur d'induction magnétique de différentes espèces du fer la grandeur d'induction magnétique de différentes espèces du fer.

Schon diese kurze Inhaltsanzeige wird unser obiges Urteleil beatktigen, dass jedem, der Untersuchungen dieser Art anzunden beabsichtigt, in dieser ausgezeichneten Schrift das beste Muster und die beste Ausleitung daze geloten wird. Dass er darin auch alle nütligen Formeln und Rechnungeinethoden findet, versteht sich von selbst.

#### Vermischte Schriften.

Sitzungsberichte der königl. hayerischen Akademie der Wissenschaften zu München. (Vgl. Literar. Ber. CXLIX. S.8.).

1861. II. Hoft III. Robert v. Schlagintweit: Ceber die Höhenverhältnisse Indiens und Hochasiens. S. 201. — Seidel: Bemerkungen über die Möglichkeit mit Hülle der Photographie die directen Leistungen optischer Apparate in Anschupg der Vergrüßserung zu verstäfken. S. 290.

1862. I. Heft I. Jolly: Ueher die Molecularkfife. S. S. Herr Jolly gab eine vorlüufige Nachricht von dem Reaultate seiner Untersuchungen. Er hestimmte für 14 verschiedene Salzaufläuungen die Grüssen der Contractionen, welche durch allmälligen Zusatz von Wanser eintreten, und zeigt, dass zwei Gesetze sich begründen lassen:

Die Contractionen verhalteu sich unter sonst gleichen Verhältnissen wie die Aequivalentzahlen der gelösten Körper.

2) Die Contractionen erfolgen durch einen Zug der zuf einender wirkenden Molecule des gel

üsten und des l

üsenden Kripers, und ihr Zug nimmt ab, wie die Quadrate der Entfernungen der auf einander wirkenden Molecule wacheen, und ist verkehrt prottonal der Summe der anf einander wirkenden Molecule.

Herr Jolly wird diese Untersuchungen selbstständig herausgeben, und dadurch gewiss alle Physiker zu besonderem Danke verpflichten. Annali di Matematica pura ed applicata pubblicati da Barnaba Tortolini e compilati da E. Betti a Pisa, F. Brioschi a Pavia, A. Genocchi a Torino, B. Tortolini a Roma. 4º. (S. Literar. Ber. Nr. CXLIX. S. 11.)

No. 2 tom. IV. 1861. La teorica delle funzioni elittiche, Monografia del Sig. Prof. E. Betti. p. 57. — Intorno la curs gobba del quari ordine per la quale passa una sola superficie di secondo grado. Memoria del Prof. C. Cremona. p. 71. — torno ad alcuni sistemi di curve piane. Nota di Eugenio Bettami, p. 102. — Bivista bibliografica. O. Hesse: Lezioni di geometria analitica, articolo del Prof. L. Cremona. p. 109. — Pubblicazioni recenti p. 112.

No. 3. tom. IV. 1861. Mémoire sur la résolution de équations dont le degré est une paissance d'un nombre premier. Par M. Emile Mathieu. p. 113. — Sur un système de courbe et surfaces dévivées, et en particulier sur quelques surfaces analogues aux ellipses de Cassini. Par M. William Roberts p. 153. — Solution d'un problème par M. W. Roberts, p. 153. — Sulla determinazione della Parte Algebrica nell'integrazione in funzione finita capileita. Nota di C. M. Piruma, p. 154. — Hivista bibliografiea Quadratura della doppia ellissoide di rivolazione. Articolo del Prof. B. Tortollini, p. 170. — Risultati di Geometria elementare. Articolo del Prof. B. Tortollini. — Sur la transformation du troisième ordre des fonctions elliptiques. Lettres de M. Hermite à M. Borchardt, p. 176.

Monatsbericht der königl. preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. (Vrgl. Literar. Ber. Nr. CL. S. 12.)

April 1862. A. v. Beza old: Ueber die Natur der negativen Stromesschwankungen im gereinten Musske, mitgetheilt von Herm du Beis-Reymond. S. 199-S. 202. — Ehrenberg: Eristerung eines neuen wirklichen Passatstaubes aus dem atlantisches Dunkelmerer vom 29. Oct. 1861. (Mit einer Karte). S. 202.— S. 222. — Weber: Ueber die Identitit der Angahen von der Dauer des längsten Tages bei den Chaldäern, Chinoson, Juden. S. 224.

Mai 1862. Ehrenberg: Mittheilung über den Orkan mit Passatstaub am 27. März bei Lyon. S. 235—S. 236. — Kronecker: Ueber einige nene Eigenschaften der quadratischen Formen mit negativer Determinante. S. 302—S. 311.

# Literarischer Bericht

Wiederum haben die Mathematik und Astronomie deu Verlust eines ihrer würdigsten Vertreter zu baklagen. Am 5. September 1862 starb in Luud der ausgezeichnete schwedische Mathemaüker und Astronom

# Dr. J. M. Agardh,

Professor der Astronomie an der Universität in Lund und Director der dortigen Sternwarte,

in Alter von 49 Jahren 8 Monaten und 14 Tagen, dem der Heraugeber des Archivs sich zu manchem Danke verpflichtet fählt. Desto mehr wünsebt derselbe, dass ibm von kundiger Hand recht bald ein Necrolog des treflichen Mannes zur Publication im Archiv eingesandt werden möge.

Am 29. August starb in Folge einer kurzen aber schmerzvollen Krankheit im 77sten Lebeusjabre der berühmte Director und erste Astronom der Sternwarte zu Mailand

## Franz Carlini,

geboren im Jahre 1785. Selne thatenreiche astronomische Laufbabu begann sehr frühzeitig mit der Berechung des Jahrgangs 1804 der Mailänder Ephemeriden und erstreckte sich fast durch 7), eines Jahrbunderts. Während dieset laugen Zeit arbeitete er mit ununterbrochener Thätigkeit für die Fortschritte dar Wissenschaft. Im Jahrgange 1803 der Mailänder Ephemeriden erscheint noch eines Abbandlung von ibm, und vier Wochen vor seinem Tode bat er noch Elemente für den Cometen II. 1802 berechust.

Carliui's Verdieuste siud jedem Astronomen bekannt. Er war mit fremden Sprachen und deren Literatur sehr vertraut; Thi. XXXIX. Hft. 2. auch liehte er, sich mit mechanischen Arbeiten zu beschäftiges. Sein ganzes Wesen war für den, der ihn genau kannte, sehr liehenswürdig; sein moralischer Charakter sleckenlos.

Dass nns anch ein ausführlicher Necrolog dieses nusgezeichneten Mannes eingesandt werde, wünschen wir sehr. Vorstehende Notizen sind aus den Astron omlis chen Nachrichten Nr. 1381. entlehnt, und mitgetheilt von Herrn J. V. Schiaparelli, webzi wir jedoch hemerken wollen, dass nach dem Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien Carlini am Sten Januar 1783 im Malland gehoren ist, worüber wir eine weitere Aufklätung wüssehen michtlen.

#### Unterrichtswesen.

Indem wir für die uns wiederum gütigst zugesandte:

Anzeige der Vorlesungen an der Grossherzoglich Badischen Polytechnischen Schule zu Carlsruhe für das Jahr 1862-1863. Carlsruhe.

verbindlichet danken, bemerken wir, auf die frühere Anzeige in Littera: Bericht Nr. CXVIII. S. 1. une beziehend, nur, dass auch diesmal der Unterricht auf dieser trefflichen und berühmten Lebianstalt in jeder winschenswerthen Vollständigkeit von anerkanst ausgezeichneten Lebrern erthellt wird.

### Geschichte der Mathematik und Physik.

Scritti di Leonardo Piano, Matematico del secolo decimoterzo, pubblicati da Baldassarre Boncompagni, Socio-ordinario dell' Accademia Pontificia de' neovi Lincei e Socio corrispondente dell' Accademia Reale delle Scienze di Torino'). Volume II. (Leonardi Piasar Practica Geometriae de opuscoli). Roma. Tipografia delle scienze matematiche e fisiche. Via Lata Numº. 211A. 1862. 49.

<sup>\*)</sup> Auch die Berliner Akademie der Wissenschaften hat zu unserer grossen Freude die wichtigen Verdienste, welche der Fürst Boncompagni sich fortwährend um die mathematischen Wissenschaften erwirbt, durch die Aufnahmunter ihre Ehronnigijkeder vor Kurzem auerkannt.

Wir haben achen öfter die Freude gehahl, unseren Lesent von dan ungemein genseen Verdiensten Nachricht zu gehen, welche der Ferst Baldassarre Boncompagn I, aus dem reinsten laterensen für unsere Wissenschaft, sich fortrehtrend um die Geschichte der Mathematik erwirbt, Verdienste, die um so büber auzuschlagen sind, wenn man bedeutkt, wie eiffig und nit welchem Erfolge von den ültesten Zeiten an die Mathematik und Physik nameutlich auch in Italien von den grässten Minnern, denen ihre Erdeckungen die Unsterblichkeit sichern, gepflegt worden sind, und wie navollatändig verhältnissmässig die alberee Umstände dieser Endeckungen aus darheiten bis jetzt bekannt sind.

In einem 283 Seiten starken, prachtvoll ausgestatztete Qustbande fiegt eine neue Frucht der wichtigene Publicationen des Fürsten Baldassarre Boncompagni jetzt vor uns. Es ist dies der zweite Theil der Schriften des Leonardo Pisano aus dem 13tes Jahrhundert, der den Leesen aus früheren Berichten luserem Archiv schos bekannt genug ist, und dessen Schriften Herr B. Boncompagni mit Recht zunächst vorzugsweise selne Aufmerkannkeit gewidmet hat.

Es besteht dieser zweite Theil der Schriften des Leonardo von Pisa aus zwei Abtheilungen.

Die erste Abtheilung hat den Titel:

La Practica Geometriae di Leonardo Pisano secondo la lezione del Codice urbinate nº. 292 della Bibliotheca Vaticana.

Der Raum verstattet uns hler nur, auszusprechen, dass wir diese Schrift für die Geschichte der Geometrie, und Mathematik überhaupt, für höchst wichtig halten, und dass Jeder, der sich mit historischen mathematisches Studien und Untersuchungen beachhiftigt, derselben die sorgfältigste Berücksichtigung schenken muse, welches allegmeine Urbeil wir durch die nachfelgende Angabe der Ueberschriften der Hauptabschnitte etwas n\u00e4ber heckr\u00e4tigen wollen:

Incipit practica geometriae a Leouardo pisano de filijs hoaccigi ano Mr. Co.º X.N.º, p. 1-5. — Incipit disinctio prima de multiplicatione latitudiums camporum quadratorum rectos angelos habentium in corum longitudine, in quilus multiplicationibus serum embada continentur. p. 5-18. — Distinctio secunda. Incipit espitulum de inuenctione radicum. p. 18-30. De multiplicationardicum. p. 25-20. De decitore radicum. p. 26-28. De extractione radicum. p. 28-29. De divisione radicum. p. 29-310. (Jedenfalls sehr wichtig auch für die Geschichte der ällen.

Arithmetik). - Incipit distinctio tertia in mensuratione omnim camporum. p. 30-110. Incipit pars prima tertiae distinctionis de meusuratione triangulorum, p. 30-56 (enthält vieles Merkwürdige). Incipit pars secunda tertiae distinctionis de mensuratione quadrilaterorum. p. 56-83. Incipit pars tertia in dimensione camporum plura latera quam quatuor habeutium. p. 83-86. Incipit pars quarta iu dimensione el rculorum et eorum partium. p. 86-107. (Das Verhältniss des Durchmessers zur Peripherie findet Leonardo von Pisa p. 91. = 275:864 = 1:3,1418). Incipit pars quinta in dimensione camporum qui in montibus incent. p. 107-110. - Explicit distinctio tertia, incipit quarta de divisione inter consortes. p. 110-148. (Sehr viele Theilungsaufgaben über Dreiecke, Vierecke, mehrseitige Figuren und den Kreis, die wir sehr zur Beachtung empfehlen). - Explicit distinctio quarta de diuisione camporum inter cousortes. Incipit quinta de radicibus cubicis extrahendis, p. 148-158. (Sehr bemerkenswerth wegen der Ausziehung der Cubikwurzeln). Incipit distinctio VIa in dimensione corporum. p. 158-202. (Viele interessante stereometrische Betrachtungen enthaltend). - Incipit septima distinctio de ingentione altitudiqum rerum elevatarum et profunditatum atque longitudinum planitierum. p. 202-207. - Incipit distinctio octava de quihusdam subtilitatibus geometricis. p. 207-216 (vorzüglich reguläre Vielecke im Kreise betreffend). - Explicient questiones geometricales et incipiunt questiones, quorum solutiones nou sunt terminate, hoc est quod non cadunt ad unum terminum tantum, sed ad plures (also unbestimmte Aufgaben ... nt est ista in qua proponitur inuenire aliquis quadratus numerus, cui si addatur 5, proueniat inde quadratus numerus et hoe potest fieri multipliciter") p. 216-224

Die zweite Abtheilung hat den Titel:

Opuscoli di Leonardo Pisano secondo la lezione di uu codice della Bibliotheca Ambrosiana di Milano contrassegnato E.75, Parte Superiore.

Incipit foa Leonardi bigolli pisani super solutiouibus quammad questioum ad umerum et ad geometrian, nel ad utrumque pertinentism. p. 227—234. De tribus hominibus pecunian comsem habentibus, p. 234—238. De quinque numeris reprirecisi ex proportionibus datis, p. 235—238. De quaturo hominibus et barsa ab eis reperta, question notabilis. p. 238—239. De cadem re. p. 239—242. De quaturo hominibus bizantios habentibus. p. 242—243. De quaturo hominibus bizantios habentibus. p. 243—244. Questio similis suprascripte de tribus hominibus. p. 246—246.

Epistola suprascripti Leonardi ad Magistrum Theodorum phytosophun domini Imperatoris. De subuse emendia secundum proportionem datam. p. 247—248. Item de auibus p. 248—249. De compositione pentagonj equilateri in trisagolum equicurrum datum. p. 249—200. Modus alius soluendi simile squestiones p. 250—251. Innestigatio unde procedat insentio saprascripta. p. 251—252. — lacipti liber quadratorum compositus a leonardo plasano. Anni. McC.XXV. p. 253—2638.

Wir glauben durch das Vorstehende, so weit es hier der Raum erlaubt, unseren Lesern eine deutliche Asschauung von dem Inhalte dieses für die Geschichte der Mathematik hochwichtigen Werks gegeben zu haben, für dessen Publication Herrn B. Boncompagn i jedenfalls der grösste Dank gehöhrt. G.

## Arithmetik.

Factoren-Tafeln (fir alle Zahlen der slebesten Million, oder gensner von 6000001 bis 7002000, mit den darin vorkommenden Primzahlen. Von Zacharias Dase. Hamburg. Perthes, Besser und Mauke. 1862. Fol.

"Durch die von mehreren Belürderern der Wissenschaften in Hamburg ihm gewährte Unterstitzung wurde Dase vor eiwa einem Jahre in den Stand gesetzt, sich ganz der Ausführung des von Gauss ihm angerathenen Unternehmens widmen zu können. Bis zu seinem am 11. September d. J., "—(1891)—"plützlich erfolgten Tode hatte er die 7te Million vollatindig und die 8te bis auf einen Biel berechnet. Von der 9ten und Unen Million hat er, bei Anwendung der Burckhard'sehen Methode, die Factorentzlein zu construien, auch schon einen beträchtlichen Theil der Factoren hestimant. Die Fortführung des Werks hat Herr Dr. Rosenherg in Hamburg übernommen."

Die Dass'schen Tafeln, so wie dieselben jetzt im Druck erscheinen, haben dieselbe Eurichtung wie die Burckhardt'schen, so dass also jedesmal nur der kleinste Fector, mit Ansachluss der Factoren 2, 3 und 5 angegeben ist. Es scheint uns daher auch nicht erforderlich, den Gebrauch derselben hier zu erfützern, das solches hereits in den Burckhardt'schen Tafeln, als deren Fortsetzung sie angesehen werden können gesenbehn ist.

"Auf vollständige Correctheit ist die grösse Sorgfalt verwendet."

Der Druck der Sten Million wird sogleich nach Herausgabe dieser 7ten Million beginnen."

Hamburg, Im November 1861.

Das Comité der Dase-Stiftung. D. H. Jacobj, Dr. -W.A. Lepper. - C. C. H. Maschwitz. - C. A. F. Peters, Dr. und Professor. - H. M. Seegelmann, Pastor. - L. Steenfeld.

Die trelliches Männer, welche die Herunsgabe dieses wichtigen Werkes, den ein sehr interessanter Brief von Gauss as Das e rorgedruckt ist, müglich machten und dessen Fortsetzung sicher stellten, verdienen den grössten Dank aller Mathematikter und der ganzen Wissenschaft; näher auf dasselbe einzugeben, würde überflüssig sein, da es als eine Fortsetzung der allgemein bekannten Burchkardt'schen Teilen zu betrachten ist.

## Astronomie.

Am 9ten Octoher 1862 wurde auf Veranlassung des Präkater om Kremsmünster, des hochverdienten Astronomen und Meteorelogen Herra Realhuber, an dem Hause Nr. 324 in Linz eise marmone Gedenktafel eingemanert, welche den Namen Kepler und die Jahreszhlen 1614-1627 trägt. In diesem Hause wohnte der grosse Astronom während seines Aufenthalts in Linz vierzehn Jahr.

## Vermischte Schriften.

Annali di Matematica pura ed applicata pubblicati da Barnaba Tortolini e compilati da E. Betti a Pisa, F. Brioschi a Pavia, A. Genocchi a Torino, B. Tortolini a Roma. 4º. (S. Literar. Ber. Nr. CLIII. S. 8.)

No.4. tom. IV. 1861. Ricerca fondamentale per lo atudio di un certa classe di proprietà delle superficie curre. Memoria del Prof. P. Casorati (Continuazione e fine). p. 117. — La Teorica dei Covariani de dell'invarianti delle forme binarie e le sue principali applicazioni. Monografia del Prof. P. Brioschi (Continuazione e fine). p. 186. — Sur un problème concenant la Théoric des surfaces du 2ºº ordre.

Par M. A. Clebach. p. 195. — Proposisioni di geometria, Nota del Prof. V. Janni, p. 199. — Risolatione di tre date equazioni a tre incegnite. Nota del Prof. B. Tortalini, p. 202. — Ricerce geometriche sulle funzioni ellitche del Prof. B. Tortalini, p. 202. — Ricerce geometriche sulle funzioni ellitiche del Prof. B. Tortalini, P. 202. — Rivista bibliographica. Soluzione generale del problemis Rappresentate parti di una superficie data sopra un'altra su-perficie parlmenti data in guias che la rappresentazione risene nelle sue parti infinitesime una figura simile alla figura rappresentata di C.F. Gauss. Traduzione di Engeuto Beltrami, p. 214. — Pubblicazioni resenti, p. 323.

Rendiconto delle sessioni dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Anno accademico 1861-1862. Bologna 1862.

Der Bericht über die Arbeiten der herübmten Akademie der Wissenschaften in Bologna für 1860-1861 ist im Literar, Ber. Nr. CXLVIII. S. 14. angezeigt worden, und wir freuen uns. jetzt auch den Bericht für 1861-1862 zur Anzeige bringen zu können, so weit der Inhalt in den Kreis des Archivs gehürt, wohel wir bemerken, dass die Einrichtung des Berichts ganz dieselbe, wie a. a. O. angegeben, geblieben ist, so dass ansser dem Titel der gelesenen Ahhandlung immer auch deren wesentlicher Inhalt angegeben worden ist. - p. 20-p. 21. Prof. Bespighi: Osservazione del Passaggio di Mereurio sul disco solare nella mattina del 12 Novembre 1861. Mit dem grossen Refractor von Stelnheil mit 250 maliger Vergrösserung kounten die Zeiten der Inneren und ausseren Berührung mit grosser Genaulgkeit beobachtet werden. - p. 30-p.31. Prnf. L. Cremona legge un sunto d'una sua Memoria sulla Teoria generale delle curve piane. Steiner hat in der Abbandlung: Allgemeine Eigenschaften der algebraisehen Curven (Crelle's Journal. Tbl. 47. 1853) viele wichtige Theoreme über die algebraischen Curven bekannt gemacht, von denen ein Theil neuerlich von Clebseh mittelst der höheren Analysis und der Theorie der Covarianten bewiesen worden ist. Herr L. Cremona, von der Ansicht ausgehend, dass Stelner diese Theoreme auf rein geometrischem Wege gefunden hat, bat dagegen eine rein geometrische Theorie der ebenen Curven zu geben versucht. welche nicht nur die von Steiner, Hesse, Clebsch u. A. gefundeuen Resultate umfasst, sondern ihn auch zu vielen neuen Sätzen und interessanten Anwendungen auf die Curven der 3ten und 4ten Ordnung geführt hat. Wir müssen uns hier mit dieser vorläufigen Notiz begnügen, und hoffen auf die interessante Abhandlung, wenn dieselbe erst vollständig erachienen sein wird. apäter znrück zu kommen. - p. 35-p.54. Prof. Quirice Filopanti: Sulle Geuranie, ossia di alcune singolari relazioni cosmiche delle Terra et del Cielo. - p. 71p. 73. Prof. Maurizio Brighenti: Sulla Portata dei tubi addizionali cilindrici o divergenti. - p. 79-p.80. Prof. Chelini: De' moti geometrici e loro leggi nello spoatamento d'una figura di forma invariabile. Die aus rein geometrischen Gesichtspunkten aufgefasste Bewegungslehre hat man bekanntlich mit dem Namen Phoronomie oder Kine matik (von much bewegen) nach Ampère belegt, und Euler, Monge, Chaales, Poinsot, Möbius, Giorgini, Rodrignes n. A. sind auf geometrischem und analytischem Wege zu merkwürdigen Reaultaten in dieser Beziehung geführt worden. Herr Chelini hat jedenfalls eine bochst verdienstliche Arbeit unternommen. wenu er veraucht hat, alle Gesetze der geometrischen Bewegungslehre in einer vollständigen möglichst elementaren Theorie zusammenzusassen, und wir sind sehr gespannt auf die Publication der betreffenden Abhandlung, die wir, sobald sie zu unserer Kenntniss gelangt, ausführlich zur Anzeige zu bringen uns beeilen werden. - p. 88 -p. 91. Prof. L. Cremona: Interno alla trasfermazione geometrica di una figura piana in un' altra pur piana, sotto la condizione che ad una retta qualarque di ciascuna delle due figure corrisponda uell'altra uua sola retta. Der Zweck dieser Abhandlung, in welcher der Herr Verfasser auf eine frühere Arbeit von Herrn Schianarelli Bezug nimmt, ist bierdurch mit binreichender Deutlichkeit augegeben, und nach den in dem Bericht gemachten weiteren Angaben iat Herr L. Cremona in deraelben zu sehr merkwürdigen und interessanten Resultaten gelangt, die sich hier nur erst weiter beaprechen lassen werden, wenn die vollständige Abhandlung uns vorliegt. - p. 91 - 97. Prof. Bespighi: Sulla Latitudine Geografica dell' Osservatorio di Bologna. Die Breite der Sternwarte von Bologna iat schon oft zu verachiedenen Zeiten von verschiedenen Beobachtern mit verschiedenen Instrumenten beatimmt worden. Mittelst des berühmten Gnomons in der Kirche S. Petrouio fand Maufredi 1706 dieses Element = 440, 29', 38', 3 nördlich. Spätere Bestimmungen von demselben Astronomen, von Zanotti, Zach, Caturegli achwanken zwischen 44º. 29'. 52" und 44°. 29'. 54". Mit einem Meridiankreise von Ertel hat Herr Prof. Reapighi durch eine sehr fleissige Arbeit die Breite neuerlich im Mittel zu 44°, 29', 54", 8 festgesetzt. - p. 97 -- p. 101. Dottor Ginlie Casoni: Intorno alle Influenze della luna

sulla oostra atmosfera. — p. 101—103. Prof. Lorenzo Bella Canari Sul l'equivalente meccanico del calore. Der Herr Verfasser findet das mechanische Aequivalent der Wärme = 417,76. — p. 106 — p. 111. Prof. M. Florinzi: Sulle triangolazioni topografiche, worin auch eine neue Behandlung der Pothenotschen Aufgabe gegeben wird.

Nova Acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. Seriei tertiae Vol.111. Upsaliae. C. A. Leffler. 1861. 4°.

Seriel tertiae Vol. II. Fasciculus posterior dieser wichtigen Schriften einer der ersten und berühntetsen Gescheinschaften der Wissenschaften ist im Literar. Ber. Nr. CXLL. S. 15, 150 nou nus angezeigt worden. Der uns vorliegende neue Theil (Ser. III. Vol. III.) enthilt ausser mehreren zoologischen und betanischen Abhandlungen eine Abhandlung physikalischen Inhalts unter dem Titel.

Recherches sur la conductibilité des corps pour la chaleur, par A. J. Ångström. p. 51-p. 72.

Nachdem Herr Augström in der Einleitung zu dieser wichtigen Abhandlung in sehr lehrreicher Weise die Arbeiten seiner Vorgänger, namentlich auch rücksichtlich der Beziehung der Wärme und Elektricität zu einander, näher beleuchtet und beurtheilt hat, bezeichnet er in §. 1. als einen namentlich noch nicht hinreichend aufgeklärten wesentlichee Punkt io der Theorie der Wärme den Uebergang der Wärme von einem Metall zu einem ander eo, dessen nähere Erörterung der Hauptzweck seiner eben so scharfsinnigen als gründlichen, in dieser auch in mathematischer Rücksicht interessanten Abhandlong niedergelegten Untersochnngen ist. Der weiteren Details und der, unmittelbar anschliesseod an die beideo von Poissoo in der Théorie del la chaleur p. 254 aufgestellten Gleichungen, experimeotell nachgewiesenen Gesetze wegen müssen wir auf die Abhandluog selbst verweisen. und wollen nur noch wörtlich anführen, was der Herr Verfasser am Schluss in §. 9. über die erhalteoen Resnitate sagt:

"Quoique nous puissions aiusi regarder les lois, déterménées et dessus pour le passage de la chaleur d'un métal à l'autocionessus pour le passage de la chaleur d'un métal à l'autocomme verifiées par les observations que nous venons d'exposer, ron on peuratir hémenoles supposer qu'il existe certais cas, oction lois ceasent d'être asificaties d'une manière rigoureuse. Eo admentant — comme il nous semble nécessaire — qu'il y a dismettant — comme il nous semble nécessaire — qu'il y a disrentes espèces de chaleur thermométrique, de même que pour la chaleur rayonnante, et que tout métal conduit déslors par préférence certaines espèces de chaleur, on peut notamment distinguer les deux cas suivants:

1º. La chaleur conserve sa composition d'une manière invaviable au passage d'un métal à l'autre, tout aussi bien que la lemière et la chaleur rayonnante, tant que celles-ci se montrent sous la forme d'un mouvement vibratoire:

2º. La composition de la chaleur se change à la surface même de contact et dépend seulement de la constitution moléculaire du corps, ainsi qu'on le trouve, quand la chaleur rayonnante se transforme par absorption en chaleur thermométrique.

Sì l'on admet le premier de ces deux cas et qu'on vienne à son pouvoir conducteur varie pour les différentes espèces de chaleur, ce pouvoir d'un seule et même metal devrait être différent, selon que le chaleur vient de l'un ou de l'autre conducteur.

worüber weitere Untersuchungen zu publiciren der Herr Versasser sich vorbehält.

Ausser dieser wichtigen physikalischen Abhandlung enthält der vorliegende Band noch:

Résultats des observations météorologiques faites au nouvel observatoire d'Upsal pendant l'année 1857. Observateurs: M. Schulz (Janv.—Juin), M. Fogelmarck (Juillet—Dec.). Rédacteur: M. Wackerbarth.

Résultats (u. s. w. wie vorher) pendant l'année 1858. Observateur: M. Nordlund. Rédacteur: M. Wackerbarth.

Die Beobachtungen sind äusserst vollständig, ganz den neueren Ansprüchen der Wissenschaft entsprechend, und die Redaction ist offenbar im hüchsten Grade sorgfältig und genau.

Sitzungsberichte der künigl. bühmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Jahrgang 1862. Januar – Juni. Mit einer Tafel-Abbildung. Prag. 1862. 8°. (Vergl. Literar. Ber. Nr. CL. S. 12.)

S. 1-S. 12. Jahresbericht für 1861 vom Secretär Dr. W. R. Weitenweber. - S. 13-17. Herr Pierre hielt einen (hier mitgetheilten) Vortrag über den Einfluss der Biegung des

Wagebalkens auf die Richtigkeit der Wage. - S. 27 -Herr Weitenweher machte einige Mittheilungen aus einer grösseren hydrologisch-meteorologischen Studie des Herrn Dr. Nowak über das todte Meer und die Verdunstung. - S. 41-S. 43. Herr Karlinski bielt einen Vortrag über die schnellste Praxis der Auflösung der Kepler'schen Gleichung M=E-esinE hei grossen Excentricitäten der elliptischen Cometenbahnen. (Herr Karlinski versucht die hekannte Gauss'sche Auflösung für den Fall sehr excentrischer Cometenhahnen zweckmässig abzuändern und erläutert die Methode durch ein Beispiel, bei dem man allerdings leicht und sicher zum Zweck gelangt). - S. 57 - S. 70. Herr Dir, Böhm demonstrirte einen neuen Zeithestimmungs-Apparat für populäre Zwecke, den Universal-Gnomon. (Der betreffende Aufsatz ist ausführlich mitgetheilt und durch eine Zeichnung erläutert; wir glauben, dass der neue Apparat allerdings weltere Beachtung verdient; er wird von dem Herrn Mechaniker W. Spitra in Praginder Grosse von 7 Zoll ausgeführt) .--S.78-S. 87. Herr Nowak las eine grüssere (in ausführlichem Auszuge mitgetheilte) Abhandlung: Ueber die Gewitter. -S. 104-S. 107. Herr Böhm sprach über ein in Prag besindliches Original-Manuscript Tycho Brahe's: Canon Doctrinae Triangulorum. Das Manuscript ist dem auf der Prager Universitäts-Bibliothek befindlichen: Canon Doctrinae Triangulorum. Nunc primum a Georgio Joachimo Retico, in lucem editus, cum Privilegio Imperiali, Lipsiae, Ex officina Wolfgangi Gunteri, Anno M. D. L. L. beigefügt, umfasst 20 Blätter und hat folgenden Titel:

Triangulorum Planorum et Sphaericorum Praxio-Arihmetica. Qua maximus corum praesertim in Astronomicia unus compendiose explicatur. Tycho Brahe Galend, Januar. 1591. In Trigono lovenies sategli quae docta Mathosis Ille aperit, clausum quicquid Olympus habet. A. C. 1595. 13. Cal. Xbris.

Nach den Mithcliungen, welche Herr Böhm ans diesem, nier Zusammenstellung der zu jener Zeit bekannten Anflösungsformeln und eigenthünliche Beweismethoden, die mit den jetzigen wenig gemein haben, enthaltenden Manuseript macht, scheint dasselbe allerding von nicht geringem Werthe zu sein, und dürfte eine vollständige Publication desselben zu wünschen sein, wodurch ich Königliche Gesellschaft der Wissenschaften gewiss den Dank der Mathematiker erwerben würde. Das Exemplar dieses "Canons", in dem dieses Manuseript sich besüdet, ist aus Tycho's nons", in dem dieses Manuseript sich besüdet, ist aus Tycho's Nachlasse im Jahre 1642 an das Jesuiter-Collegium zu Prag under applier, nach Aufbeung der Jesuiten, an die "Bibliothee althem atica" übergegangen, welche letztere seiner Zeit in die Bibliothet der kmigl. Akademie (nnn k. k. Universitäts Bibliotheversitäts Bibliotheversitäts

"Vide in fine Dogmata Tychonis Brahe m. p. scripta".

Indem ich diese Nummer des Literarischen Berichts schliesse, beeile ich mich die Leser noch aufmerksam zu machen auf den mir so eben zugegangenen:

Catalogo di Manoscritti ora posseduti da D. Baldassarre Boncampagni, compilato da Enrico Narducci. Roma. Tipografia delle scienzematematiche e fisiche. Via Lata. Numº. 211 A. 1862. 8°.

Dieser für die Literatur der Mathematik u. s. w. unbedingt sehr wichtige Catalog ist alphabetisch geordnet und enthält auf 176 Seiten 368 Nummern; er wird dadurch noch wichtiger, dass alle Manuscripte sorgfältig beschrieben sind und ihr Inhalt sehr genau und vollständig angegeben ist. Ausserdem ist ein "Apnendice" beigefügt, welcher mehrere auf einzelne Manuscripte bezügliche besondere Aufsätze enthält, unter denen sich auch einer von Herrn Woepcke befindet. Zwei Indices: .. Indice alfabetice degli autori e traduttori i cui scritti trovansi nei codici indicati nel presente catalogo" und "Indice alfabetico delle persone menzionate nelle pagine 1-176. 179-200 del presente volumine" beschliessen das literarisch-historisch wichtige Werk, für dessen Publication wir den Herren Boncompagni und Narducci besonderen Dank zollen: auch die Vorrede des Letzteren enthält eine grosse Menge der interessantesten und wichtigsten literarischen Notizen.

# Literarischer Bericht

## Unterrichtswesen.

Personal-Stand des königlich-bühmischen Polytechnischen Landes-Instituts in Prag und Ordnung der öffentlichen, ordentlichen und ausserordentlichen Vorleaungen an demselben im Studienjahr 186%, Prag (Gottlieb Hause Sünne). 1862. 49.

Aus dieser Schrift, für deren Uehersendung wir verbindlichst danken, gewinnt man eine sehr deutliche Anschauung von der Einrichtung des polytechnischen Instituts in Prag\*), und wir empfehlen dieselbe daber einem Jeden, der diese ausgezeichnete Lehranstalt näher kennen lernen will. Hier können wir nur in der Kürze Folgendes bemerken. Wie bei der berühmten polytechnischen Schule in Carlsrabe ist auch hier in sehr zweckmässiger Weise ein vorbereitender Jahrgang eingerichtet. Die Vorlesungen auf dem eigentlichen polytechnischen Institut betreffen: Elementar-Mathematik, Höhere Mathematik, beschreihende Geometrie, Physik, Naturgeschichte und Waarenkunde, Geographie, Paläontologie, Allgemeine Chemie, Praktische Geometrie mit Feldmessübungen (niedere und höhere Geodäsie), Land-, Wasser- und Strassenbaukunst und Bauökonomie, Mechanische Technologie, Chemische Technologie, Analytische Chemie und Löthrohrprohirkunst, Landwirthschaftslehre, Verwaltungskunde der Landgüter, Agrikulturchemie, Forstwissenschaft, Industriestatistik, Böhmische Sprache, Englische Sprache, Französische Sprache, Italienische

<sup>&#</sup>x27;) Höhere technische Lehranstulten besitzt Gesterreich in Wien, Prag, Lem berg, Brünn, Ofen und Gratz.

Thi, XXXIX, Ho.3.

Sprache, Russische und Serbische Sprache, Stenographie, tech nisches Modelliren. Der vorbereitende Jahrgang umfasst Ele mentar-Mathematik, Experimental-Physik, Naturgeschichte alle drei Reiche, Aufsatzlehre, Vorbereitendes technisches Zeichner und Projectionslehre. Für die Physik besteht ein deutscher und ein böhmischer Cursus, eben so für beschreibende Geometrie und Industriestatistik, und auch für die Elementarmathematik soll neber der deutschen noch eine böhmische Abtheilung eingerichtet werden. Reiche Sammlungen, Kabinete und Werkstätten stehen der Institut zu Gebote. - Die statistischen Nachweisungen über die Studirenden zu Anfang des Studienjahres 1861-62 sind ausserordentlich vollständig, genau und interessant. Die Gesammtzah derselben betrug 815, einschliesslich 68 Schüler des Vorherei tungsjahrgangs. Der grössten Anzahl von Hörern erfreuten sich die Elementar-Mathematik (227) und die Physik (267). Die Anzahl der Lehrer und Beamten ist 40, wovon zur Zeit nur ein Paa: Stellen unbesetzt sind, nämlich die Docentenstelle für Elementar · Mathematik mit böhmischer Unterrichtssprache und zwei Die nerstellen. Beigegeben sind: 1. Disciplinar-Vorschriften für die Studirenden; 2. Bestimmungen ülter die Aufnahme der Hörer des polytechnischen Instituts und der Schüler des Vorbereitung» Jahrgangs; 3. Stiftungen am polytechnischen Institut. Man vergl. Literar, Ber. Nr. ClX. S. 7.

Turin, 12. Novbr. 1862. Die officielle Zeitung enthält is Decret über die Gründung technischer Lehranstalten in Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltaniasctta, Carrara, Catania, Cremona, Messina, Neapel, Palermo, Portemauricio und Vigevano. — Man siebt hieraus in der erfreibehete Weise, wie kräftig und schnell das neue Italien, so sie im gesammten Unterrichtswessen, insbesondere auch auf dem Gebiete des technischen Unterrichts worzuschreiten bemüht ist. Turin selbst, und gewiss auch noch in anderen Städten, besteh schon länget ein hübers technisches Institutionischen Städten, besteh schon länget ein hübers technisches Institut.

## Geometrie.

Introduzione ad una Teoria geometrica delle curve piane. Pel Dr. Luigi Cremona, Professore di Geometria Superiore nella R. Università di Bologna. Bologna. Tipi Gamherini e Parmeggiani. 1862, 49.

Es sind in neuerer Zeit so viele Untersuchungen über die illgemeinen Eigenschaften der algebraischen Curven angestellt, and so viele solcher grösstentheils sehr merkwürdiger Eigenschaften gefunden worden, dass es für den, der sich nicht usschliesslich oder wenigstens vorzugsweise mit diesem Gegenstande beschäftigt, ungemein schwer ist und immer schwerer wird, sich mit demselhen bekannt zu machen, bei dem fast tägliehen Fortschritt bekannt zu erhalten und die Uebersicht nicht zu verlieren. Dazu kommt noch, dass diese Untersuchungen bisher keineswegs nach einer einheitlichen Methode angestellt worden sind, indem man bei denselben theils den rein geometrischen, theils den analytischen Weg betreten hat. Wir halten es daher für ein sehr grosses Verdienst um die Wissenschaft, dass Herr L. Cremona eine leicht übersichtliehe avstematische Darstellung der genannten Untersuchungen, wenigstens rücksichtlich der ebenen Curven, in dem vorliegenden schönen Werke geliefert, und sich dabei als einer einheitlichen Methode der rein geometrischen Methode bedient hat, wodurch das Interesse nur erhöht wird, da hei diesen so allgemeinen Untersuchungen die genannte Methode bei grosser Eleganz jedenfalls besondere Befriedigung gewährt. Ja, man kann sagen, dass Herr L. Cremona ein wirkliches Elementarwerk über die allgemeinen Eigenschaften der ebenen Curven geliefert hat, zu dossen Verständniss kaum nicht als die gewöhnlichen Kenntnisse der ebenen Geometrie erforderlich sind. Noch mehr wird das Verständniss des ganzen Werks dadurch erleichtert, dass in der ersten Section die fundamentalen Principien entwickelt worden sind, welche zwar aus der gewöhnlichen sogenannten neueren Geometrie wenigstens theilweise bekannt sind, hier aher, mit Rücksicht auf den vorliegenden speciellen Zweck, auf theils neue Weise und - wie, um nur eins anzuführen, z. B. die Theorie der Involution nach der Généralisation de la théorie de l'involution von Jonquières - in verallgemeinerter Gestalt dargestellt worden sind. Dass Herr L. Cremona seinen Gegenstand, so wie derselhe in einer grossen Menge einzelner Abhandlungen jetzt vorliegt, sehr nahe erschöpft hat, sieht der Kundige aus der grossen Menge beigefügter sehr schätzenswerther literarischer Nachweisungen, die zugleich des Hrn. Vfs. weit ausgebreitete Kenntniss des ganzen betreffenden Feldes und die sorgfältigste und eifrigste Benutzung aller vorhaudenen Quellen auf das Deutlichste bekunden. War schon grosser Scharfsinn und ungemeiner Fleiss erforderlich, um die grosse Anzahl theilweise nur vereinzelt dastehender Sätze in ein so schöues und wohlgegliedertes System zu bringen, wie es

hler vorliegt: so konnte es doch auch nicht fehlen, dass de scharssinnige Herr Versasser dabei auch auf manche interessant und wichtige neue Sätze geführt wurde, die vorzüglich in de zweiten Section sich finden dürften. Sollen wir aun unser Urthei in der Kürze noch im Allgemeinen aussprechen, so würden we dasselbe in den Worten zusammenfassen: dass wir das vor-Hegende schöne Werk für ein vortreffliches, sehr voll ständiges, in seiner Art jetzt einzig dasteberdes Lehrhuch der rein-geometrischen Theorie der ebenen Curven halten, durch welches ein Jeder it den Stand gesetzt wird, sich mit Leichtigkeit und grosser Befriedigung eine vollständige Kenntniss der hetreffenden Gegenstandes zu verschaffen. Der Her Verfasser verdient für die Publication dieses Werks jedenfalls den grüssten Dank, und wir würden eine sofortige Uebersetzung desselben in's Deutsche für ein überaus ver dienstliches Unternehmen und eine wahre Bereicherung unserer Literatar halten\*). Eine vollständigere Angabe des Inhalts, wie wir sie nachstehend geben, scheint uns bei einen solchen Werke von selbst geboten:

Prefazione. Sezione I. Principii fondamentali I. Del rapporto anarmonico. II. Projettività delle punteggiate e delle stelle. III. Teoria de' centri armonici. IV. Teoria dell'in voluzione. V. Definizioni relative alle linee piane. VI. Punti e tangenti communi a due eurve. VII. Numero delle condizioni che determinano una curva di dato ordine o di data classe. VIII. Porismi di Chasles e teorema di Carnot. IX. Altri teoremi for damentali sulle curve piane. X. Generazione delle linee piane XI. Costruzione delle curve di second' ordine. XII. Costruzione della curva di terz' ordine determinata da uove punti. - Sezione II. Teoria delle curve polari. XIII. Definizione e proprietà fondamentali delle curve polari. XIV. Teoremi relativi ai sistemi di curve. XV. Reti geometriche. XVI. Formole di Plücker. XVII. Curve generate dalle polari, quando il pole si muova con legge data. XVIII. Applicazione alle curve di second' ordine. XIX. Curve descritte da un punto, le indicatrici



<sup>\*)</sup> Da das Werk in seiner jenigen Ausstatung nur 16 flogen la grie-Quart omfaat, a würde die Herstellung einer Veiteretten, die grouen Kasten erfordern und kein sehr grosses Unteruchmen von bes buchhändlerischen Standpunkte nas sehn, welchez wir ner bemeekts, sezu einem solches von uns echt gewünschien Unternehmen nech necht zu ermuntern, dan vir wohl wissen, dass innere detunehm Rachbieffer vor grossen. Unternehmungen jerist leicht zuräcksenberchen.

el quale variino cou legge data. XX. Alcune proprietà delle secondo olari. — Sessiona e della Steineriana. XXI. Proprietà delle secondo olari. — Sessione 111. Curve del terz' ordino. XXII-l'Hossisiana e la Cayloyana di usa curva del terz' ordino. XXIII-ascio di curre del terz' ordino aventi i medesimi fiessi. XXIV. a curva del terz' ordine considerata come Hessiana di tre directa estati di coniche.

Müge dem von uns hochgeachteten Verfasser Anerkennung m reichlichsten Maasse und in der weltesten Aasdehnung für lieses so verdienstliche Werk zu Theil werden! G.

Sulla trasformazione geometrica delle figure, ed in particolare sulla trasformazione iperbolica, di G. V. Schiaparelli. Torino. Stamperia Reale. 1862. 4º

Herr Schiaparelli, der Nachfoger des vor Kurzem versterbenen berühnten Carlini in der Direction der Stemwarte zu Mailand, welcher mit gleichen Eifer und gleichem Geschick seine Kriften der Astronomie und der Geometrie vidmet, hat so eben die Wissenschaft mit der obigen interessanten, in das Geblet der andytischen Geometrie gebörenden Schrift hereichert, welche wir unseren Lesenr necht sehz zur Beachtung empfehlen, und mit welcher wir dieselben im Folgenden etwas näher hekannt machen willen. Nach einer interessanten historischen Einleitung charakteisistt Herr Schiaparelli auf S.8. ff. seinen Zweck ganz im Allgemeinen auf folgende Att.

Wenn F(x, y) = 0 die Gleichung einer Curve in der Ebene ist, und zwischen den Coordinaten x, y und den neuen Coordinaten  $\xi$ ,  $\eta$  zwei Gleichungen von der allgemeinen Form

$$f'(x, y, \xi, \eta) = 0, f''(x, y, \xi, \eta) = 0 \dots (1)$$

eggeben sind; so werden sich mittelst dieser Gleichungen sowohl  $x_{\ell}$  und und  $k_{\ell}$ , als auch ungekehrt  $k_{\ell}$  und und  $k_{\ell}$  und wirdicken lassen, und die Punkte (xy) und (ky) k\(\tilde{v}\) and aber die Ausdr\(\tilde{v}\) kon  $x_{\ell}$  y durch  $k_{\ell}$  in die Gleichung  $F(x,y) \equiv 0$  in, so erblit man eine Gleichung zwischen  $l_{\ell}$  in von en allgemeinen Forza  $\Phi(k_{\ell},\eta) \equiv 0$ , durch welche eine neue Curve charakterisirt wird, sin als die stetige Folge der den Punkter (xy) satsprechenden Punkter (xy) stetigerechenden Punkter (xy) stetigerechenden Punkter (xy) stetigerechenden Seinden Beiselbung zu einander stehenden Curven wird die durch die Gleichung  $F(x,y) \equiv 0$  charakterisitet die primitive, die durch die Gleichung  $\Phi(k_{\ell},y) = 0$  charakterisitet die transfort

mirte genannt. Ist die primitive Curve eine Curve im Rasse, so milssen natürlich zwischen den Coordinaten z., y. zu ad § z. die Gleichengen wie (1) gegeben sein; das Verfahren bleibt zie im Allgemeinen und Wesentlichen ganz dasselbe. Die Gleichsen (1) können natürlich anch sehr verschiedenen Gesetzen ze bildet werden; als Grundlage fruchtbarer Unteranchungen zu ören, werden sie aber nur geeignet sein, wenn ihre Auflüssung in bestimmter und allgemeiner Weise möglich ist. Der Herr Verlasser betrachtet nur verzugeweise die dreit folgenden Fälle:

$$\begin{split} x &= G' \xi + H' \eta + K', \quad y = G'' \xi + H'' \eta + K''; \\ & \text{II.} \\ x &= \frac{G' \xi + H' \eta + K}{Q \xi + R \eta + S}, \quad y = \frac{G'' \xi + H'' + K''}{Q \xi + R \eta + S}; \end{split}$$

$$x = \frac{M\xi^3 + N\xi\eta + P\eta^3 + G'\xi + H'\eta}{M\xi^3 + N\xi\eta + P\eta^3 + Q'\xi + R'\xi}, \ \ y = \frac{M\xi^3 + N\xi\eta + P\eta^3 + G''\xi + H'\eta}{M\xi^3 + N\xi\eta + P\eta^2 + Q\xi + R'\eta}$$

uud nennt diese drei Transformationen nach der Reihe die linzer.

die homographische und die conische. Alles dieses wirk
späterbin auch auf den Raum überhaupt ausgedehnt, und diese
drei Transformationen werden ausführlich untersucht. Rücksichlich der conischen Transformation aumentlich zeigt der Herr Verfasser, dass dieselbe drei wesentlich verschiedene Fälle uns
rich begreift, die nach gewissen Transformationen in der einsich
sten Form durch die Formeln.

$$x = \frac{\xi}{\xi^2 + \eta^2}, \quad y = \frac{\eta}{\xi^2 + \eta^2};$$

$$x = \frac{\xi}{\xi \cdot \eta} = \frac{1}{\eta}, \quad y = \frac{\eta}{\xi \cdot \eta} = \frac{1}{\xi};$$

$$x = \frac{\xi}{(\xi + \eta)^2}, \quad y = \frac{\eta}{(\xi + \eta)^2}$$

dargestellt, und nach der Reihe die cyclische, byperbolische und parabolische Transformation genant werden. Die Lest werden aus diesen wenigen Bemerkungen wenlgatens die allgemeine Grundlage der Untersuchungen des Herrn Verfassets er kennen; auf weitere Einzelnheiten einzugehen, gestattet die Natr dieser literarischen Berichte nicht. Wir können im Allgemeinen un noch bemerken, dass die in Rede stehenden Transformatiose

ungemein fruchtbar au den interessantesten Folgerungen sind, und zu einer sehr grossen Anzahl der merkwürdigsten, theils schon bekannter, theils unbekannter geometrischer Sätze führen, wobei auch noch besonders hervorgehoben werden muss, dass der Herr Verfasser gezeigt hat, wie mehrere der in der Einleitung besprochenen älteren besonderen geometrischen Transformationen unter diesen allgemeinen Transformationen als besondere Fälle enthalten sind. Wie halten daher diese Schrift in jeder Beziehung für eine sehr interessante und wichtige Erscheinung auf dem Gebiete der neueren mathematischen Literatur, und wünschen sehr, dass derselben auch in Deutschland ganz die Beachtung gewidniet werde, welche sie in so hohem Grade verdient, wobel wir nur bedauern müssen, dass der Raum uns hier nicht erlaubt hat, noch welter auf dieselbe einzugehen. Ein Jeder wird sie mit besonderem Interesse lesen, und mit hoher Achtung vor dem Herrn Verfasser von ihr scheiden.

Tetraedrometrie von Dr. Gustav Junghann. Erster Theil: Die Goniometrie dreier Dimensionen; mit 9 lithographirten Tafeln. Gotha. Thienemann 1862. XVI und 142. S. 8.

Der Aufforderung des geehrten Herrn Herausgebers des Archivs, iu demselben eine kurze Anzeige des vorliegenden Buches zu gehen, komme ich desto lieber nach, als ich den Verfasser desselben vor mehr als 30 Jahren zu meinen Zuhörern gezählt zu haben mir zur Ehre rechne. Die Schrift gehört nämlich, meiner innigen Ueherzeugung nach, sowohl wegen des schönen und fruchtharen ihr zu Grunde liegenden Gestankens, als wegen der Sorgfalt und Treue, mit welcher derselhe verfolgt und ausgeheutet worden ist, zu den heachtenswerthesten der neueren Zeit, und die hier begonnenen Untersuchungen werden, da sie ein neues Element in die geometrische Rechnung einführen, wenn mich nicht Alles täuscht, bald auch von Andern aufgenommen werden. Ich will nun, so kurz als möglich, angehen, um was es sich handelt. Der Verfasser ging von der Bemerkung aus, dass von den fünf verschiedenen Grundformen räumficher Ausdehnung: Linie, Fläche, Körper, Winkel und Ecke, die letzte bis jetzt noch nicht als selbständiges Element in den Bereich der rechnenden Geometrie gezogen worden ist. Um aber die Ecke als selbständiges Gebilde in die Rechnung einführen zu können, kam es darauf an, Functionen aufzufinden, die zu den Ecken in ähnlicher Beziehung stehen, und durch welche die Ecken in derselben Weise für die Rechnung repräsentirt werden, wie die Winkel durch ihre trigonometrischen Functionen. Eine solche Function, nämlich den Exponenten des Verhältnisses der von dem (dreiseitigen) Eckenraum durch eine Ehene gleichschenklig abgeschlossenen Pyramide zu der rechtwinkligen gleichschenkligen Pyramide von derselhen Seitenkante, nennt der Verfasser den Eckensinus. und im ersten Capitel werden nun die verschiedenen Arten aufgestellt, wie derselbe durch je drei Bestimmungsstücke der dreiseitigen Ecke ausdrückbar ist. - Wenn nun aber zu den Kanten einer dreiseitigen Ecke ein vierter vom Scheitelpunkt ausgebender Strahl tritt, der mit je zwei Kanten eine neue Ecke bestimmt. oder wenn die drei Ebenen einer Ecke von einer vierten geschnitten werden, die mit je zweien derselben neue Ecken bildet, so treten Systeme auf, deren Elemente die Ecken sind. und in den drei folgenden Capiteln werden nun die Gleichungen aufgestellt, welche für diese vierstrahligen und vierebenigen Eckensysteme stattfinden. In diesen Gleichungen tritt uns sogleich eine auffallende Analogie mit den Gleichungen für die gewöhnlichen Winkelfunctionen, also mit denen für sin (a+3) u. s. w. entgegen. -Das 5te und 6te Capitel behandelt dann auf gleiche Weise die fünsstrahligen und die fünsehenigen Eckensysteme, und diese Gleichungen entsprechen dann wieder denen, welche für die Winkelsysteme von vier in einer Ehene liegenden Strahlen, so wie für das vollständige Vierseit aufzustellen sind. Das 7te und 8te Capitel hetrachtet endlich noch andere Functionen ausser dem Eckensinus, und zeigt, in welchem Zusammenhange unter einander und mit den Eckensinus sie stehen.

Eine ausführlichere Augabe des reichen Inhaltes der Schrift dürfte wohl kaum ohne tieferes Eingeben in die Bezeichnungsweise möglich sein. Dass hei einer so neuen Untersuchung eine grosse Menge nener Resultate zu Tage kommen, wird sich jeder Einsichtige selbst sagen; aber man ist doch auch anderseits erfreut, auf diesem neuen Wege auf Resultate zu stossen, zu denen andere Mathematiker hereits früher, zum grossen Theil auf grossen Umwegen gelangt waren, auf Umwegen, weil sie eben die Ecken nicht als Grundform räumlicher Ausdehnung betrachteten. sondern die bestimmenden Elemente derselben, die Winkel, erst einführen und dann wieder eliminiren mussten. So z. B. findet der Verfasser mehrere von Feuerbach in seinem "Grundriss zu analytischen Untersuchungen über die dreiseitige Pyramide", von Carnot in dem "Mémoire sur la relation, qui existe entre les dimensious respectives de cinq points pris dans l'espace", u. A. zum Theil als Corollarien allgemeinerer Sätze. - Hiernach glaube ich annehmen zu dürsen, dass Jeder, der diese Schrift studirt, mit mir dem Erscheinen des zweiten Theiles mit Begierde entgegensehen wird. Bremen. H. F. Scherk.

## Astronomie.

Kalender für alle Stände. 1863. Herausgegeben von Karl von Littrow, Director der k.k. Sternwarte in Wien. Mit einer Sternkarte. Wien. Carl Gerold. 8º.

Wir haben Liebhabern der Astronomie diesen Kalender in unseren Anzeigen der früheren Jahrgänge (Literar. Ber. Nr. CXL. S. 9. und Nr. CXLVIII. S. 7.) als ein für ihre Zwecke sehr brauchbares populäres astronomisches Jahrbuch empfohlen, welches sie mit allen bemerkenswerthen Himmelserscheinungen, auf welche sie in dem betreffenden Jahre ihre Aufmerksanskeit zu richten haben, bekannt macht. Auch die Ephemeride der Sonne, des Mondes und der Planeten reicht für den in Rede stehenden Zweck sehr wohl aus, und kann selbst Lehrern an Schulen empfohlen werden. Alles dieses gilt auch von dem vorliegenden Jahrgange, welcher im Ganzen völlig dieselbe Einrichtung wie selne Vorgänger hat. so dass wir uns also in dieser Rücksicht auf unsere früheren Anzeigen beziehen können. Rücksichtlich der ausseren Einrichtung bemerken wir nur, dass der vorliegende Jahrgang mit Papier durchschossen ist, und daher zugleich die Stelle eines Notizbuchs vertreten kann. Die Uebersicht des Planetensystems ist wieder in der musterhaftesten Vollständigkeit gegeben, wie man sie schwerlich überhaupt anderwärts finden dürfte; und gleich vollständige Nachrichten über die neueren Entdeckungen fehlen auch in diesem Jahrgange keineswegs. Ausserdem enthält derselbe zwei interessante Aufsätze: "Geschichte der beobachtenden Astronomie nach Grant (Fortsetzung und Schluss zum Kalender 1861)" und "Galilei' eine ziemlich vollständige Lebensheschreibung des berühmten Mannes nach A.v. Reumont. dessen Untersuchungen zu manchen von den hisherigen Erzählungen abweichenden Resultaten geführt haben, weshalb dieser Aufsatz jedentalls besonderes Interesse für sich in Anspruch zu nebmen geeignet ist. S. 118. heisst es z. B.: "Die drastischen Erzählungen, die spätere Schriftsteller von Galilei's Leidensgeschichte gaben, entbehren alles Grundes; Galilei hatte eben so wenig Torturen auszusteben, als er wenigstens öffentlich unwandelbar fest hielt an der von ihm erkannten Wahrheit. Die Worte: e pure si muove, mit denen man ihn zu einem Typus des wissenschaftlichen Märtyrthums niachte, sind unverbürgt. Auch nach gefälltem Urtheil hatte er kein eigentliches Gefängniss zu erduldes, und wenn er gleich his zu seinem Ende gewisse, allerdings in die Länge peinsignede Beschrähungen estem persönlichen Fribeit sich gefällen lassen masste, zo muss man doch der Maisung seiner Richter deaten mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen, je mehr die Zeit, in der sie wirktes, sich jeder Apologie entzieht". Die lagustion mag es also hierasch doch nicht so seblimm gemacht haben, wie gewöhnlich erziblit wird. — Wir winschen sehr, dass das vorliegende Beclein, welches in seiner Anspruchslosigkeit doch recht viel Nütiches für die oben angegebenen Zwecke, auch für Lehrer as Schulen, und manche interressanto mod lehrreiche Mittheilunges erthält; sich inmer mehr Freunde erurerhen müge.

## Nautik.

Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1867, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodore B. von Wällerstorf-Urhair. Nautisch-physikalischer Theil. I. Abtheilung. Geographische Ortsbestimmungen und Fluthbeobachtungen, Mit drei beigegebenen Cerskärtchen und einer Beilage von sieben lithographirten Pläuen. Mittheilungen der hydrographischen Anstalt der kk. Marine. I. Band, I. Heft. Wien. Aus der kk. Hof- und Staatsdruckerei. 1862. 49. In Commission bei Carl Gerold's Sohn.

Von der k. k. hydrographischen Anstalt in Triest, die vom Herrn Professor Dr. Schaub dortselbst dirigirt wird, einer Anstalt, wie man sie jeder Marine-Verwaltung wünschen möchte. und die wohl jetzt in ihrer Art und der ihr gegebenen Ausdehnung einzig dasteht, ist schon Im Literar. Ber. Nr. CXLVIII. S. 10. ausführlicher Nachricht gegehen worden. Eine neue Publication dieser grossartigen Anstalt liegt jetzt vor uns. Es ist dies die Berechnung der auf der merkwürdigen Reise der Novara gemachten geographischen Ortsbestimmungen und Fluthbeobachtungen. Die Längenbestimmungen sind in überwiegender Mehrzahl durch Chronometer gemacht, zu welchem Behuf die Novara sieben Box-Chronometer und zwei Taschen-Chronometer an Bord hatte, von denen die zwei letzteren sich jedoch in ihren Gängen so unverlässlich zeigten, dass sie verworfen werden mussten. Zu den Breitenbestimmungen diente u. A. (s. S. 15.) ein ausgezeichneter Pistor'scher Theodolit. Unter den bestimmten Punkten werden Hauptstationen (St. Paul, Saoui, Condul, Singapore,

Cavite, Hongkong, Shangbai, Auckland, Papiete, Valparaise) und Nebenstationen (Komins-Bucht, Novara-Bucht, Hafen Nongcovri, Galatheahucht, Insel Guam, Hafen Koan-Kiddi, Simpson-Inseln, Riff Bradley, Gower-Insel, Stewarts Inseln, Insel Sta. Anna, Avon Inseln, Riff Bampton-Shoal) unterschieden. Die Berechnung ist augenscheinlich mit grosser Sorgfalt, Genauigkeit und umsichtiger Kritik angestellt, auch ist überall auf ältere Bestimmungen gehörig Rücksicht genommen worden. - Zur Anstellung der Flutbbeobachtungen diente ein auf S. 51. beschriehener besonderer Flutbmesser; sehr sorgfältige und ausgedehnte Beobachtungen dieser Art sind augestellt worden in St.-Paul, Carnicobar (Saoui-Bucht) Tahiti. Graphische Darstellungen, welche von dem Commandanten der Expedition, Herrn von Wüllerstorf-Urbair, mit grosser Sorgfalt ausgeführt worden sind, sind üherall heigegeben und erhühen das Interesse dieser Beobachtungen wesentlich. - Die Beobachtungen und Rechnungen für die Ortsbestimmungen sind van dem Hydragraphen Herra Robert Müller unter Mitwirkung des Seecadetten Herrn Alexander Kalmar ausgeführt, die Fluthbeobachtungen sind von dem Seecadeten Herrn Andreas Graf Borelli angestellt. Die Küstenaufnahmen, auf denen die beiliegenden sehr schönen und wichtigen sieben Karten (Insel St. Paul, Bucht vnn Saoui auf Carnicobar, Generalkarte der Nicobaren, Komios- (Arrow-) Bucht auf Carnicobar, Insel Tillangschong, Nangcovri-Hafen, St. George-Canal, sämmtlich im Indischen Ocean) beruhen, sind hauptsächlich von den Offizieren Herrn Eugen Kronowetter und Herrn Gustav Battlogg gemacht worden. Auch die drei Curskärtchen sind eine sehr dankenswerthe Bellage. Zwei weitere Abtheilungen dieses trefflichen und für Nautik und Geographie wichtigen, anch äusserlich in schwer zu übertreffender Weise ausgestatteten Werks, welches ebenso wie die ganze Novara-Expedition dem österreichischen Kaiserstaate und allen dabei betheiligten Personen zur grössten Ehre gereicht, sehen wir mit grossem Verlangen entgegen: dieselben werden die magnetischen und meteorologischen Beohachtungen der Novara-Expedition enthalten. G.

## Physik.

Untersuchungen über das Sonnenspectrum und die Spectren der chemischen Elemente von G. Kirchhoff. Besonderer Abdruck aus den Ahhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Zweite, durch einen Anhang vermehrte Ausgube. Mit drei Tafels. Berlin, Dümmler's Verlagshandlung, 1862. 40.

Die das Sonnenspectrum hetreffenden berühmten Entdeckungen von Buusen und Kirchhoff sind zwar hereits bekaunt genug, indess wird die vorliegende Schrift. In welcher Kirchhoff sich weiter über dieselben, namentlich auch über die Art, wie die Versuche anzustellen sind, und über das dazu erforderliche Instrument, verbreitet, jedenfalls mit besonderem Danke aufzunehmen sein. In dem kurzen Vorwort sagt der Herr Verfasser: "Einer von den Zwecken, welche die Abhandlung verfolgt, ist der, den Weg auzugeben, auf welchem die chemische Beschaffenheit eines Theiles der Sonne, Ihrer Atmosphäre nämlich, untersucht werden kann, und die Existenz einiger irdischen Elemente in derselben nachzuweisen". Demzufolge werden in dem ersten Abschnitt, welcher "das Sonnenspectrum" überschrieben ist, die Linien im Allgemeinen beschrieben, welche in dem durch ein Fernrohr betrachteten Sonnenapectrum sich zeigen, auch auf Taf. I. und Taf. II. (mit Rücksicht auf den zweiten Abschnitt) sehr schöne und genaue Zeichnungen davon geliefert, über welche eine in Millimeter getheilte Scala gesetzt ist, welche zunächst dazu dient, eine jede der gezeichneten Linien mit Leichtigkeit zu bezeichnen. Zugleich ist das zu den Beobachtungen erforderliche, von Steinheil in ausgezeichneter Weise angefertigte Instrument und sein Gebrauch sehr deutlich beschrieben und auf Taf. 111. abgebildet. Der zweite Abschuitt ist überschriehen: "Die Spectren der chemischen Elemente", worin die Resultate der die Darstellung dieser Spectren betreffenden Versuche, die auch näher beschrieben werden, und worauf sich, wie schon bemerkt, auch die Zeichnungen auf Taf. I. und Taf. II. beziehen, in höchst lehrreicher und interessanter Weise, jedoch meistens pur mehr im Allgemeinen. dargelegt werden. In dem dritten, die Ueberschrift "Umkehrung der Flammenspectren" tragenden Abschnitte werden sehr merkwürdige Erscheinungen beschrieben und zu erklären versucht. auf die wir hier aber nicht weiter eingehen können. Hervorheben müssen wir aber, dass der Herr Verfasser S. II. sagt: "Nach diesen Thatsachen liegt die Annahme nahe, dass jedes glübende Gas ausschliesslich die Strahlen von der Brechbarkeit derer, die es selbst aussendet, durch Absorption schwächt, mit anderen Worten die Annahme, dass das Spectrum eines jeden glühenden Gases umgekehrt werden muss, wenn durch dasselbe Strablen einer Lichtquelle treten, die hinreichend hell ist und an sich ein continuirliches Spectrum giebt". Einen sicheren Aufschluss darüber, in wie weit diese Annahme richtig ist, findet der Herr Verfasser in einem theoretischen Satze, welcher im Anhange 6.3. S. 24. auf folgende Art ausgesprochen wird: "Das Verhältniss zwischen dem Emissionsvermögen und dem Ahsorptionsvermögen ist für alle Körper bei derselben Temperatur dasselhe. Für diesen Satz wird in dem Anhange, durch welchen sich die zweite Auflage vor der ersten auszeichnet, ein auf gewisse, in & I. klar ausgesprochene Annahmen gegründeter mathematischer Beweis gegeben. Die beiden letzten Abschnitte endlich sind überschrieben: "Chemische Beschaffenheit der Sonnenatmosphäre" und "Physische Beschaffenheit der Sonne". In dem ersten dieser beiden Abschnitte sagt der Herr Verfasser auf S. 13: "Die Beobachtungen des Sonnenspectrums scheinen mir hiernach die Gegenwart von Eisendämpfen in der Sonnenatmosphäre mit einer so grossen Sicherheit zu beweisen, als sie bei den Naturwissenschaften überhaupt erreichbar ist", und späterhin auf S. 14. wird erwähnt, dass auch das Vorhandensein von Nickel in der Sonnenatmosphäre sehr wahrscheinlich ist; über Kobalt hält der Herr Versasser sein Urtheil zurück; dagegen sind Gold, Silber, Quecksilber, Alumipium, Cadmium, Zinn, Blei, Antimon, Arsen, Strontium and Lithinm in der Sonnepatmosphäre nicht sichtbar. Ein Theil der dunkeln Linien des Spectrums rührt nach dem Herrn Verfasser von eiger Absorption in der Sonnenatmosphäre ber. In dem zweiten der beiden oben erwähnten Abschnitte sagt der Herr Verfasser: "Um die dunkeln Linien des Sonnenspectrums zu erklären, " muss man annchmen, dass die Sonnenatmosphäre einen leuchtenden Körper umhüllt, der für sich alleln ein Spectrum ohne dunkle Linien und von einer Lichtstärke giebt, die eine gewisse Grenze übersteigt. Die wahrscheinlichste Annahme, die man machen kann, ist die, dass die Sonne aus einem festen oder tropfbar flüssigen in der höchsten Glühhitze befindlichen Kern besteht, der umgeben ist von einer Atmosphäre von etwas niedrigerer Temperatur" eine Hypothese, die, mit ganz besonderer Rücksicht auf die Sonnenflecken, des Weiteren in sehr lehrreicher Weise besprochen wird, worans man sieht, wie wichtig dieser ganze Gegenstand namentlich anch für die Astronomie ist. - Je schwieriger es ist, von einer so inhaltsreichen und wichtigen Schrift ganz in der Kürze eine auch nur näherungsweise richtige Anschanung zu gehen; desto dringender müssen wir unsere Leser auf die Schrift selbst verweisen, mit der Versicherung, dass sie dieselbe mit hohem Interesse lesen und mit grosser Befriedigung von ihr scheiden werden.

## Vermischte Schriften.

Upsala Universitets Årsskrift. 1861. Upsala, trycki hos Edquist & K. 1861. 8°.

So wie einige andere, auch deutsche, Universitäten, giebt auch die berühmte Universität zu Upsala in sehr nachahmungs würdiger Weise Universitätsschriften heraus, deren Jahrgang 1861 in einem schön gedruckten, im Ganzen 916 Seiten umfassenden Bande vor uns liegt. Nach den Facultäten ist dieser Jahrgang in für Ahtheilungen getheilt, nämlich: I. Theologie, II. Rechts und Staatswissenschaften. III. Medicin. IV. Philosophische Facultät und zwar: 1. Philosophie, Sprachwissenschaft und historische Wissenschaften. 2. Mathematik und Naturwissenschaft. Uns kann hier nur die letzte Abtheilung interessiren, welche mehrere sehr werthvolle Abhandlungen im Fache der Mathematik und Astronomie enthält, mit deren Titelangabe wir uns hier leider hegnugen mussen Zuerst enthält diese Abtheilung eine in das Gebiet der höheren Geometrie gehörende Abhandlung: Undersökning af någ ra corresponderanda Curvor, of H. T. Daug, auf welche wir unsere Leser recht sehr aufmerksam machen. Hierauf folgt eine astronomische Abhandlung: Ephemerider for Asteroiden Alexandra (54) 1862, af H. Schultz, welche nicht bloss eine sehr genn herechnete Enhemeride des genannten Asteroiden enthält, sonden auch eine vollständige Darlegung der angewandten analytischen Formeln und Rechnungsvorschriften liefert, wodurch dieselbe auch im Allgemeinen für die Ausführung aller Rochnungen dieser Art sehr lehrreich und wertbvoll ist. Den Beschluss macht C. A.v. Steinheils justeringsmethod för parallaktiska instroment af egen construction. Bearbetning af H. Schultz, welche gleichfalls sehr instructive und werthvolle Ahhandlung die von Steinheil in den Gelehrten Anzeigen der Manchener Akademie. 2. April 1860 angegebene Methode betrift

Beigegeben ist diesen Universitäts-Schriften die Chronik der Universität fir 1899/12 (Program für Rectors - und ytet 1899/12 (Program für Rectors - und ytet 1894) (Program für Rectors - und ytet 1894) (Program für Rectors - und von der genatere Nachrichten über die reciben Sammingenum lasstitute der Universität gegeben nicht denen uns vorziglich die sehr werthvollen, zienlich ansführliches denen uns vorziglich die sehr werthvollen, zienlich ansführliches auf S. 12 – S. 14 (am Ende) interessität haben, wo auf S. 13 and einer reichen Schenkung des verstehrenen vertiensstvollen Programs ons der Antronomie Bredman gedacht wird. Den Schluss des Buchs macht das Verzeichnisst der infentitieren Vorlensungen für Suchsung des Buchs macht das Verzeichnisst der fürfentlichen Vorlensungen für Antronomie Bruch macht der überlichen Vorlensungen für Vorlensungen für Antronomie Bruch war verzeichnisst der überlichen Vorlensungen für Antronomie Bruch war verzeichnisst der überlichen Vorlensungen für Antronomie Bruch war verzeichnisst der überlichen Vorlensungen für Antronomie Bruch verzeichnisst der überlichen verzeichnisst der

Wir wässten nicht, dass ein so reich ausgestatteter und zugleich so ausgedahnter Jahrang von Universitätschriften
un anderen, namenlich deutschen Universitätsen uns zehn vorgekommen wäre, so verdiesstlich diese Schriften auch sind, und so
dankhar wir dieselben jederzeit aufgenommen haben. Besonderstrken, schön ausgestatteten Bande uns vorliegenden Universitätsken, schön ausgestatteten Bande uns vorliegenden Universitätsschriften, von denen die einzeinen Abtheilungen aber auch abgesondert zu haben sind, gebührt gewiss auch der Universität in
Uppala.

Sitzungsberichte der königl. hayerischen Akademie der Wissenschaften zu München. (Vergl. Literar. Ber. CLIII. S. 7.)

1862. I. Heft II. Lamont: Ueher die tägliche Oscillation des Barometers. (Diese ausführliche Abhandlung zur Erklärung des vielbesprochenen Gegenstandes füllt nebst den ihr beigegebenen Tafeln das ganze vorliegende Heft. Wir gesteben, dass wir dieselbe mit besonderem Interesse gelesen haben. Jedenfalls gebührt der in ihr gegebenen Erklärung vor den meisten sonstigen Erklärungsversuchen der wesentliche Vorzug, dass dieselbe, ausgehend wie jede strenge Erklärung einer Naturerscheinung von gewissen bestimmten Voraussetzungen, die man wohl zuzugeben geneigt sein kann, einer strengeren mathematischen Fassung und Darstellung fähig ist und an vielfache Beobachtungen sich anschliesst, also nicht besteht in einem blossen vagen, wenn auch zuweilen in gewisser Beziehung, wenn man so sagen darf, ganz geistreichen, oder wenigstens geistreich klingen sollenden, Gerede, wie man es leider auf dem Felde der Meteorologie noch häufig genng antrifft, worauf sich aber Herr Lamont nie einlässt, was uns bei seinen meteorologischen Untersuchungen immer besonders angesprochen hat. Dies ist auch bei der vorliegenden Abhand-Inng der Fall, welche wir daher unseren für Meteorologie sich interessirenden Lesern recht sehr zur Beachtung empfehlen.)

1802. I. Heft III. Schünlein. Fortsetzung der Beiträge zur nähren Kenatniss des Sauerstoffs. S. 165. — v. Kobell: Ueber Asterismus und die Brewster'schen Lichtfiguren (mit drei Tafeln). S. 199. (Zwei interesante, wenn auch nicht namittelbar in das Gehiet des Archivs gehörende Abbasidungen, besoders die letztere, welche einen wichtigen mineralogischen oder krystallögrabhischen Gegenstand besprich).

1862. 1. Heft IV. Pettenkofer: Die Bewegung des Grundwassers in München vom März 1856 bis März 1862 (mit einer Tafel). S. 272. (Interessante an 4, spliter 5 Brunnen in München angestellte Beobachtuugen, wobei auch eine fehrreiche Anleitung zur Anstellung solcher Beobachtungen gegeben wird. Eine graphische Darstellung der Beobachtungen ist beigegeben.) — Nägs li: Beobachtungen über das Verhalten des polarisites Lehchs gegen pfänzliche Organisation (mit einer Tafel). S. 290.

1862. 11. Heft I. Pettenkofer: Ueber die Bestimmung des Wassers bei der Respiration und Perspiration. S. 56.

Monatsbericht der königl. preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. (Vergl. Literar. Ber. Nr. CLIII. S. 8.)

Juni 1862. Hagen: Ueber das Verhalten der Meeressveilen handunden auf Outsfein und auf den Strand. S. 313.—S. 316.

– Riesas: Ueber die Abhlüngigkeit elektrischer Ströme von der Form ihrer Schliesungen. S. 331.—S. 302. — Dwer: Eine neue Methode die Intensität der Interferentarben zu bestimmen, S. 302.—S. 303.—Konceker: Ueber die complexe Multiplication der elliptischen Functiönen. S. 263.—S. 372. — Du Bois-Reysmond: Üeber den zeitlichen Verlauf vollandektrischer Inducenströme. S. 372.—S. 404. — Kummer: Ueber ein Modell der Kräumengmittelpanktüßsche des derivatigen Ellipsoids. S. 326.—S. 404.

Juli 1862. Quincke: Experimentelle Untersuchung der optischen Strabhenbindel, mitgetheilt von Herra Kummer. S. 498—S. 599. — Encke: Die Tafeln der Melpomene. S. 536— S. 537. — Dove: Ueber die Unterschiede der bei sehr feuchten Scirecee und heftigen Niederschlägen erfolgenden Staubfälle und den trockenen Staubwinden der afrikanischen Küste. S. 542. (Abhandlung nicht mitgetheilt).

August 1862. Du Bois Reymond: Ueber die ongleiche Stürke des Stromes jo nach der Richtung in der er dareh das Elektrodenpaar geht. N. 500. (Abbandlung nicht mitgetheitt). — Magnus: Ueber die Absorption der Wärme durch Laftsethichte von verschiedener Dicke. S. 509.—S. 572. — Magnus: Ueber die Absorption der Wärme durch feuchte Laft. S. 572.—S. 574.

## Literarischer Bericht clvi.

#### Arithmetik.

Grundriss der Differential- und Integral-Rechnung mit Anwendungen. I. Theil. Differential-Rechnung mit 69 Figuren im Textevon M. Stegemann. Hannover. Helwing'sche Hof-Buchhandlung. 1862. 89.

In dieser Schrift tritt bei der Darstellung der Differential-Rechnung dem in den Geist der neueren strengen Analysis wahrhast eingeweihten Leser ein Gemisch der alteren, jetzt als autiquirt zu hetrachtenden (sogenannten) Begründungsweise, wo die alte Reihenentwickelung nach der Methode der unbestimmten Coefficienten in der ungenirtesten Weise in Anwendung gebracht wird, mit an die neuere strenge Begründung erinnernden, und derselhen entlehnten, freilich oft in wenig genügender Form angestellten Betrachtungen entgegen. Dass aber gerade bei diesen Dingen eine solche Vermischung nur zur Unklarheit führt und den Anfänger in Widersprüche verwickeln muss, giebt wohl jeder Kenner der neueren Analysis ohne Weiteres zu. Auf eine eingehendere Kritik uns einzulassen, halten wir nicht für nöthig und lässt auch der beschränkte Raum unserer literarischen Berichte bei Schriften dieser Art nicht zu. Will man daher das obige Urtheil, weil wir es hier nicht ausführlicher begründen können, für ein blosses suhjectives erklären; so müssen wir uns das schon gefallen lassen.

Exposé de la théorie, des propriétés, des formules de transformation et des méthodes d'évaluation des In-Thi.XXXIX.Hft.4. tégrales définies par D. Bierens de Haan. Publiée par l'Académie Royale des sciences à Amsterdam. Amsterdam, C. G. van der Post. 1862. 4°.

Herr Bierens de Haan hat dem sehr grossen Verdienst, welches er sich schon durch die Publication seiner schönen, in Literar, Ber. Nr. CXXVI, S. I. angezeigten Tafeln der bestimmten Integrale crworben hat, ein neues nicht minder grosses Vedienst hinzugefügt durch die Heransgabe des obigen, 702 Seites in gr. Quart umfassenden Werks. Wie der Titel besagt, ist dasselbe lediglich der Theorie der bestimmten lutegrale gewidnet. und steht jedenfalls gegenwärtig in seiner Art einzig da, da die mathematische Literatur kein Werk besitzt, welches sich den vorliegenden gleichstellen könnte, was namentlich Vollständigkeit und Strenge der Darstellung betrifft, in welcher letzteren Beziehung besonders hervorzuheben ist, dass das Werk ganz den von der neueren Analysis gestellten Anforderungen entspricht. Die hisher zur Entwickelung der bestimmten Integrale angewandter Methoden treten in sehr grosser Mannigfaltigkeit auf und stebes meistens sehr vereinzelt da, so dass es gewiss nicht geringe Schwierigkeiten hatte, diese Methoden unter gewisse allgemeine Gesichtspunkte zu bringen, welche aber, wie es uns scheint, von dem Herrn Verfasser so glücklich überwunden worden sind, wie es bei dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft überhaupt möglich sein dürfte. Um diese Methoden aber alle kennen zu lernen und zu sammeln, war eine von uns lebbah bewunderte Literaturkenntniss nöthig, wie sie schwerlich viele Mathematiker in gleichem Maasse wie der Herr Verfasser be sitzen dürften. In der ausgedehntesten Weise sind nun aber auch (in der dritten 504 Seiten umfassenden Abtheilung) die allgemeinen Methoden überall zu der Entwickelung besonderer bestimmter Integrale in Anwendung gebracht worden, wodurch diese Theorie zugleich der beste Commentar zu den "Tafeln" wird. auch zu mehrfachen Verbesserungen derselben Gelegenheit gegeben hat, und neben denselben gar nicht entbehrt werden kam; dass aber in der Hand eines so geschickten Mathematikers, wie Herr Bierens de Haan ist, diese Anwendungen der allgemeinen Methoden auch zu einer grossen Anzahl neuer Resultate führes mussten, braucht wohl kaum noch besonders bemerkt zu werden: nach der eigenen Angabe des Herrn Verfassers wurden ungefähr 1260 schon in den Tafeln enthaltene bestimmte Integrale und 2130 neue Formeln erhalten, wodurch sich also auch schon von selbst die Nothwendigkeit einer baldigen neuen Ausgabe der Tafels herausstellt. Wegen der schon gerühmten grossen Strenge und der

ganz im Sinne der neueren Analysis gehaltenen Darstellung, die uns ganz hesonders in der ersten, der Entwickelung der allgemeinen Principien der Theorie der bestimmten Integrale gewidmeten Abtheilung in der lebhaftesten Weise angesprochen hat, kann dieses Werk namentlich auch jüngeren Mathematikern zum eifrigsten Studium nicht dringend genug empfohlen werden, die darin reiche Früchte zu ihrer tüchtigen Ausbildung und Befähigung zu eigenen wahrhaft strengen, neueren Ansprüchen genügenden Untersuchungen schöpfen werden. Schliesslich gestattet uns der Raum nur noch die folgende Angabe der Hauptabschnitte des Inhalts: Preface. - Partie prémière. Principes de la théorie des intégrales définies. - Partie deuxième. Formules de transformation générales. - Partie troisième. Évaluation des intégrales définies. Considérations préliminaires. - Section I. Méthodes directes. - Section 2. Méthodes qui ramènent à des intégrales définies. - Section 3. Méthodes, qui ramènent à des intégrales définies doubles. - Section 4. Methodes qui ramenent à des séries. - Section 5. Méthodes, qui raménent à des équations différentielles. - Section 6. Méthodes pour déduire d'une intégrale définie connue d'autres intégrales définies. - Section 7. Méthodes particulières. (Emploi des intégrales de Fourier. Méthode de Cauchy, calcul des résidus. Méthodes diverses indirectes. Par des considérations de géométrie). - Additions et corrections.

Schweffich würde die Herausgabe aweier so umfaugreichen und kostspieligen Werke, wie die "Tablea" und die "Théorie" sind, dem verchten Herrn Verfasser möglich gewesen sein, wenn denselben nicht die Königlich niederländische Akademie der Wissenschaften in Amsterdam mit der grössen Liberalität Raunn in der Sanmlung ihrer Schriften, von denne belied Werke einen Theil ausmachen, gestatte hätte, wolft die Wissenschaft dieser hohen gelehrten Körperschaft zu dem grössten und wärmsten Danke verpflichtet ist.

Müge dem Herrn Verfasser Anerkennung seines Strebens, der Wissenschaft und ihren Jüngern durch so grossartige wissenschaftliche Arbeiten wahrhaft zu nützen, im reichsten Maasse zu Theil werden!

## Geometrie.

La Frémoire's Sammlung von Lehrsätzen und Auf-

gaben der Elementar-Geometrie (Planimetrie und Stereometrie). Aus dem Fanzösischen übersetzt von Pressor Kauffmann. Nach dem Tode des Uchersetzers durchgesehen und herausgegeben von Doctor C. G. Reuschle, Professor am Gymnasium zu Stuttgart. Mitcirca 400 Abbildungen. Stuttgart. Gust. Hoffmans-Preis Rthlir, I. 6.

Das französische Original hat hei der neuen Auflage im Jahre 1852 einen neuen Herausgeber, Herrn Catalan, gefunden, wobei es bedeutend erweitert und umgewandelt worden ist. Herr Catalan sagt in seiner Vorrede, er habe eine Menge von Aufgaben und Lehrsätzen, welche in allen geometrischen Lehrbüchern steben, durch andere ersetzt, und überdiess, um die Sammlung zu einer eigentlichen Ergänzung der Elementargeometrie zu stempeln, eine Anzahl von Lehren eingeführt, wovon die meisten der sogenannten "neueren Geometrie" angehören. Man findet also in dieser Sammlung die Theorie der Transversalen, der Polaren, der harmonischen Theilung, der Potenzlinien, der Aehnlichkeitspunkte, der Punkte der mittleren Entfernungen, der isoperimetrischen Figuren, der windschiefen Polygone, der allgemeinen Eigenschaften der Polyeder, der reciproken Punkte und Geraden, der Polar-Ebenen, Potenz-Ebenen, der sphärischen Transversalen u. s. w. Besonderer Erwähnung verdienen mehrere interessante Probleme, wie die Construction des regulären Vielecks von 17 Seiten, die Transformation der Figuren, über das Volumen des Tetraeders, über die Berührungskugel von drei gegebenen Kugeln.

Der Herausgeber der Uebersetzung, Herr Professor Reuschle, bemerkt mit Richt, dass man zwar keine systematische Darschlung der sogenannten neueren Geometrie erwarten darf, sondern dass sich vielmehr die neueren Theorien als ungezwungene Aushinge altbekannter elementangeometrischer Sätze ergeben, so dass man durch dieses Buch in Jene schönen Theorien ganz unvernerkt hineikommt. Auch legt Herr Reuzelle einen besonderen Werth auf die ausführliche Berticksichtigung der Stereomsette, indem unsere gauglusern Aufgebensammlangen sich meistesa zur auf die Planimetrie einlassen, obgleich die Stereometrie der ungleich reichere Theil der ganzen Wissenschaft ist, mit welchem dieselbe erst so zu sagen reell und konkret wird. Mit vorstehender kurzen Auszeige hat der Unterzeichnete den Zweck, einem seiner Art gediegenen Werke, welches in deutschen Kreisen, wie es scheint, wenig bekannt ist, eine weitere Verbreitung zu geben.

Dr. O. Böklen.

#### Praktische Geometrie.

Elemente der Vermessungskunde von Dr. Carl Maximilian Bauernfeind, Baurath und Professor der Ingenieur-Wissenschaften in München. Zweite Auflage. Erste und zweite Abtheilung. München. Cotta'sche Buchhandlung. 1862. 89

Es freut uns sehr, die Richtigkeit des von uns über die 1856-1858 erschienene erste Auflage dieses in vielfacher Beziehung empfehlenswerthen Buchs im Literar. Ber. Nr. CXXVII. S. 2. ausgesprochenen sehr günstigen Urtheils insofern bestätigt zu sehen, als schon jetzt eine neue Auflage nöthig geworden ist. In der ganzen Anlage ist diese neue Auflage ungeändert geblieben wohl aber ist dieselbe eine verbesserte und nicht unbedeutend vermehrte zu nennen, und die berühmte Verlagshandlung hat durch etwas kleineren Druck und schwächeres Papier es möglich gemacht, die früheren zwei Bände in einen aus zwei Abtheilungen bestehenden Band zu vereinigen und den Preis zu vermindern, ohne der Eleganz der Ausstattung im Geringsten Eintrag zu thun. Die Vermehrungen betreffen vorzüglich die Instrumentenlehre, in welcher - um zehn Paragraphen und dreissig Abbildungen vermehrt - alles Nenere von einiger Bedeutung nachgetragen worden ist. Die theoretischen Entwickelungen sind, so viel als irgend thunlich, verkürzt und vereinfacht worden, um das Buch seiner praktischen Bestimmung immer näber zu bringen. Die meisten Veränderungen sind der Lehre von dem barometrischen Höhenmessen zu Theil geworden, wozu dem Herrn Verfasser seine eigenen, diesem Gegenstande gewidmeten, in einer nachher von uns für sich zu besprechenden besonderen Schrift niedergelegten neueren Untersuchungen die natürliche Veraulassung gaben. Auch in der Markscheidekunst ist Insbesondere von den neueren Erfindungen in der Instrumentenlehre Nachricht gegeben worden, ohne dieses Kapitel selbst wesentlich zu verändern, wozu uns in der That auch keine besonder Veranlassung vorzuliegen schien. Besonders danken wir es noch dem Herm Verfasser, dass er in der Vorrede zu dieser zweiten Auflage dem Gebrauche des Messtisches mit der Kippregel, wenn dieselbe namentlich zur Distanzmessung eingerichtet ist, nachdrücklich das Wort geredet, und zugleich einen nach seiner Augabe in dem berühmten Ertel'schen Institute angefertigten neuen, wie es uns scheint, sehr zweckentsprechenden Messtischapparat beschrieben hat. Auch wir können die Ahneigung nicht hegreifen, welche die praktischen Geometer vielfach

gegen dieses, nach unserer Ueberzeugung wahrhaft wissernechtiebe Instrument haben, welches in der ihm zuge wie oschen: Sphäre niemals durch ein anderes zu ersetzen sein wird. Der Sphäre niemals durch ein anderes zu ersetzen sein wird. Der Sphäre niemals durch ein anderes zu ersetzen sein wird. Der der State ein auf reilicht die nach die schehetzerem Wetter zu gebrauchende Houssale, welche zugleich das Andragen zu Hausen der State gestratet, wah fürderlich sein, gewiss aben richt de Genaufgleit, besonders bei der Art und Weise, wie diese Instrument, dessen auf gewisse Gränzen zu beschränkenden Wetter wir übrigens keineswegs verkennen, gewähnlich gebraucht wird Wir sind überzeugt, dass dieses schäre Werk auch in seiner neueren Gestalt dazu beitragen wird, eine neue bessere Aera in der Vermessungskande berbeitzifflieren, und wünschen dem Herrn Ver fasser aufriehtig Glific zu dessen Vollendung. Im Uebrigen verweisen wir auf unsere frithere Anzeige der ersten Auflüger

Beobachtungen und Untersuchungen über die Genaufgleit harmometrischer Hähenmessungen und die Veränderungen der Temperatur und Feuchtigkeit der Atmosphäre vom Dr. Carl Maximilian Bauernfelnd. Mit 79 Tabellen, darunter 6 zur Hähenberechnung, und einer Steinzeichnung. Mänchen, J. G. Cotta'sche Buchbandlung. 1802. 89

Die Veranlassung zu diesen Untersuchungen fand der Herr Verfasser zunächst in der ausserordentlich grossen Verschiedenheit der Meinungen über den Werth und die Genauigkeit der barometrischen Höhenmessungen. Eine zweite Aufforderung dazu fand er in dem Umstande, dass man die Aenderungen der Temperatur und der Feuchtigkeit der Atmosphäre mit der Höhe zu wenig kennt, und deshalb bei der Entwickelung der Barometerformel gezwungen ist. Hypothesen über diese Aenderungen zu machen. Besondere mit den Barometerhenbachtungen verbundene Versuche sollten, wenn nicht die Gesetze der Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen selbst, doch den Grad der Zulässigkeit der darüber aufgestellten Hypothesen erkennen lassen. Eine dritte Veranlassung zu diesen Untersuchungen war die Ueberzeugung, dass die barometrische Constante in Folge der neueren Bestimmungen über die Dichtigkeit und Ausdehnung der Luft und des Quecksilbers einer Aenderung bedarf, und der Wunsch, Einiges zu deren Feststellung heizutragen. Endlich hoffte der Herr Verfasser, eine hinreichend grosse Reihe von Beobachtungen würde einige Anhaltspunkte liefern zur Beurtheitung der von G. S. Ohm im Jahre 1854 aufgestellten Ansicht, dass die auf das Barometer drückende Luftsaule nicht das Gewicht eines Cylinders, sondern

eines vertikal stehenden Kegels habe, dessen Spitze im Erdmittelpunkte liegt.

- Zu einer Entscheidung über alle diese Fragen glaubte der Herr Verfasser auf folgende Art zu gelangen.
- Es soll einer der höchsten, leicht zugänglichen Berge des bayerischen Hochgebirges, etwa der Miesing oder der Wendelstein, von der Thalsohle bis zum Scheitel zweimal auf's Genaueste nivellirt, und seine Höhe in vier nahezu gleiche Theile getheilt werden. An den hierdurch sich ergebenden fünf Theilungspunkten sollen überall Thermometer und Psychrometer, an dem ersten, dritten und fünften aber ausserdem Barometer und Windfahnen aufgestellt, und diese Instrumente von zehn der tüchtigsten Zuhörer des Herrn Verlassers mindestens acht Tage lang Vor- und Nachmittags in kurzen Zwischenräumen gleichzeitig beobachtet werden. Nach Vollendung dieser Beobachtungen soll noch durch ein besonderes Nivellement der Höhenunterschied zwischen der ersten Beobachtungsstation und dem nächst gelegenen Eisenbabnhofe ermittelt werden, um die Meereshöhen der einzelnen Stationen aus directen Eisenbahnnivellements, welche einerseits bis an die Nordsee und andererseits bis an das adriatische Meer reichen, ableiten und mit den durch barometrische Messungen gefundenen Höhen vergleichen zu können.

Man muss gestehen, dass man aus dieser ganzen Schrift die Ueberzeugung gewinnt, dass der Herr Verfasser sich der Ausführung dieses wehlt durchdachten Phanes, und späterbin der nüthigen vielen Rechnungen, mit dem grössten Eller und Fleise, der grössten Ausdauer und grosser Sachkeuntles gewidnet hat. Die gewenneuen, jedenfalls Vertranen verdienenden Resultate sind am Ende in 15 Nunmern zusammengestellt worden, können aber bier der Beschränktheit des Raunes wegen nicht vollständig mitgeheilt werden. Jedoch wollen wir nachstehend bemerken, was in Nr. 6. and Nr. 7. über den barometrischen Coefficienten gesagt wird:

- "6. Es ist ungenau, bei barometrischen Höhenmessungen den Druck des Wasserdampfes der atmosphirischen Laft un nach einem mittleren Werthe (indem man die Constante von 1831@ auf 1832@ erfalb) in Rechnung zu bringen und deshalb vorzuziehen, denselhen mit Psychronetern an den beiden Stationen wirklich zu messen und das Mittel heider Beobachtungersultate als mittleren Dampfdruck der Luftschichten in die Barometerformel einzweitzen."
  - "7. Den neueren Bestimmungen des Verhältnisses der Dich-

tigkeiten von Luft und Quecksilber, so wie des Ausdehnungscoefficienten der Luft gemäss, muss die barometrische Constante von 18316= auf 18405= erbüht werden. Eine notbwendige Folge hievon ist die Berechbung neuer hypsometrischer Tafeln."

Bei seinen neuen bypsometrischen Tafeln (S. 37—S. 42) hat der Herr Verfasser mit Recht die Tafeln von Gauss zum Muster genommen, aber der ineue Tafeln beigefügt, welche zur Berechnung des durch die Psychrometer-Beobachtungen eingeführten Factors dienen.

Nach dem Obigen müssen wir dieser Schrift aus Ueberzeugung besondere Wichtigkeit für die Theorie des barometrischen Höbenmesseus beilegen, und wünschen derselben daher die sorgfältigste Beachtung.

## Mechanik.

Dei moti geometrici e loro leggi nello spostamente di una figura di forma invariabile. Memoria di Domenico Cheliui, Professore di Meccanica tazionale nell'università di Bologna. (Estratta dalla Serie II. Vol. I. delle Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna). Bologna. Tipografia Gamberini e Parmeggiani. 1892. 40.

Die geometrische Bewegungslehre, die nicht selten mit dem Namen Kinematik belegt wird, ist, auf dem auch hier von Euler gelegten Grunde weiter bauend, in neuerer Zeit von Chasles, Poinsot, Gaetano Giorgini, Olinde Rodrigues, Möbius und Anderen mit vielen merkwürdigen Sätzen bereichert worden. Aber alle diese Sätze, in viclen Schriften zerstreut, standen bis jetzt ziemlich isolirt da, und waren auch nicht selten ganz obne Beweis aufgestellt worden, so dass es mit mancherlei Schwierigkeiten verknüpft war, wenn man sich von denselben eine möglichst vollständige Kenntniss verschaffen wollte. Herr Chelini bat nun in der vorliegenden Schrift eine systematische Entwickelung dieser Sätze, so weit wir sehen konnen, in grosser Vollständigkeit geliefert, mehrere derselben mit eigenen scharfsinnigen, zum Theil ziemlich einfachen Beweisen versehen, und ist auch zu eigenen Resultaten gelangt. Wir halten dies aus den ohen angegebenen Gründen für sehr dankenswerth, und würden eine deutsche Uebersetzung dieser ausgezeichneten Schrift für eine Bereicherung

unserer mathematischen Literatur halten. Nachdem zuerst die allgemeinen Begriffe festgestellt und einige Fundamentalsätze bewieseo worden sind, theilt der Herr Verfasser seine Schrift in einen geometrischen und einen analytischen Theil, über die er sich in der vorausgeschickten kurzen Einleitung selbst auf folgende Art ausspricht\*): "Nella parte geometrica, le leggi de' moti successivi, tauto di traslazione quanto di rotazione, ho procurato che divengano chiare e visibili al lume di un solo principio, ed inoltre le ho rese alquanto più complete in alcuni punti, per es, in ciò che riguarda i rapporti di equivalenza tra un moto elicoidale ed un sistema di due rotazioni successive intorno ad assi non situati in un medesimo placo. Nella parte analitica, valendomi del principio della retta e dell'area risultante, offro nuove ed assai facili dimostrazioni delle formole di Eulero. di Monge \*\*), di Olindo Rodrigues; stabilisco le relazioni fondamentali di omografia e di polarità, che nascono dal considerare la coesistenza di due figure uguali in luoghi diversi; infine applico le formole di Eulero a vincolare tra foro i punti omologhi delle figure direttamente ed inversamente simili, e poste come si voglia nello spazio le une rispetto alle altre." Die Wichtiekeit, welche wir der Schrift beimessen, wird die folgende ausführlichere Inhaltsangabe rechtfertigen: Preliminari. De' moti di traslazione e di rotazione. - Parte geometrica. Leggi per gli spostamenti successivi di una figura. 1. Degli spostamenti di una figura piana nel suo piano. 2. Leggi per la composizione delle rotazioni successive in un piano. 3. Degli spostamenti di una figura nello spazio. 4. Proprietà de' punti, delle rette e de' piani che in due figure uguali si corrispondono a due a due. 5. Legge per la composizione delle rotazioni successive intorno ad assi della medesima origine. 6. Leggi e coodizioni di equivalenza tra un moto elicoidale ed un sistema di due rotazioni successive. - Parte analitica. Moti geometrici riferiti ad assi coordinati. I. Relazioni tra due assi paralleli di rotazione, de' quali sia data la traslazione relativa.

Wir bedienen uns der eigenen Worte des Herrn Verfassers, um jedem Missverständnisse vorzubengen.

<sup>&</sup>quot;) Der Herausgeber des Archivs erlandt sich, bei dieser Gelegeheit unf den eigenthnissifichen Besein, selchem er von des Euler schen Formeln und den darams leicht abmleitenden Formeln von Monge in den Supplementen zu dem mathematischen Wärterbuche. Erste Abhreilung. Art. Coordinaten. Nr. 19 mad 20 (S. 474 ff.) und in dem Crelle'schen Journal. Thl. VIII. gegeben hat, hinauweisen.

2. Formole rappresentanti il traslocamento prodotto da una rotazione traslazione. Formole speciali per la trasformazione delle condinate. 3. Formole rappresentanti il traslocamento prodotto da tre rotazioni saccessive intorno ad assi rettangolari. 4. Formole di relazione tra i pupti corrispondenti di due figure coincidibii la figura media. 5. Formole relative alle rotazione intorno ad asse centrale preso per asse delle z. 6. Formole di relazione tra un noto elleoidale ed un sistema di due rotazioni conjugate F. gure polari. 7. Furmole risguardanti la similitudine delle figure, sia dirette, sia laversa. — Nota 1. Applicazione delle fondi rotazione alla ricerca dell' asse e del centro di equilibin. Nota II. Del centro istantaneo delle accelerazioni nel moto di una figura di forna invariabile.

Müchte unser schon ausgesprochener Wunsch einer Uebersetzung dieser Schrift recht hald erfüllt werden.

Wir haben diesen Artikel unter die Rubrik Mechanik gestellt, hätten ihn aber natürlich mit demselben Rechte auch der Geometrie zuweisen können.

## Nautik.

Almanach der österreichischen Kriegsmarine (örds Jahr 1883, Mit Genehmigung des hohen Marine-Obeicommando's herausgegeben von der hydrographische Anstalt der k. k. Marine. Zweiter Jahrgang. Wien-Gerold. 89.

Der erste Jahrgang dieses in vieler Beziehung schr intersanten und verdienstlichen Almannchs ist im Literar. Ber. N. CXLVIII. S. 10. von uns angezeigt worden. Die Einrichtung ist under vorliegenden zweiten Jahrgange im Wesentlichen gas unversindert gebliehen, namentlich hat die Einrichtung der Bebensteiten Veränderung erlitten, so dass wir uns also infer Rücksicht auf die Auszige des ersten Jahrgangs beziehen könsteinige intersante Aufsätze sind wieder beigegeben. Der erste liefert Notizen über die in den letzten Jahren in Sr. M. Kriegsmarine eingeführten sanitären Massergella. Vor Dr. Stefan v. Patay, Obersten Marine-Arzt, und zeit deutlich, wie viel Sorgfalt der Baterzichischen Kriegs-Maris der Erhaltung eines gaten Gesundheitzustandes auf den Schlied in jeder Besteinung gewildent wird, namentlich auch die höbb

sorgfältige und rücksichtsvolle Behandlung der Verwundeten oder sonst Beschädigten, für die höchst zweckmässig construirte zerlegbare Tragbahren eingeführt sind. Auch die S. 28. mitgetheilten beiden Tabellen über die Verpflegung der gesunden Schiffsmannschaft unter Segel und im Hafen sind für Jeden, der an der Entwickelung des deutschen Seewesens regen Antheil nimmt, sehr interessant und liefern den deutlichen Beweis, wie ausgezeichnet diese Veroflegung sein muss. In zweckmässiger Abwechselung wird zum Frühstück Zwieback (im Hafen auch frisches Brod), Käse, Kakao, Zucker, Sardellen, Essig, Rum, Oel; zum Mittagsmahl Zwieback (im Hafen auch frisches Brod), Pöckel- und Schweinefleisch (im Hafen auch frisches Rindfleisch), Reis, Erbsen, Mehlspeise, Hülsenfrüchte, Essig, Salz und täglich Wein; zum Nachtmahl Zwieback (im Hafen auch frisches Brod) und Rum geliefert, Alles in hinreichendem Maasse. - Der zweite Aufsatz hat die Ueberschrift: Ueber die Bestimmung der Entfernungen auf der See, Von Dr. F. Schaub. Durch die Einführung von Geschützen, welche mit einer grossen Tragweite eine grosse Pracision des Treffens verbinden, hat die Bestimmung der Distanz eines entfernten Objects auf der See eine erhöhete Wichtigkeit bekommen. General Sir Howard Douglas sagt darüber in seinem berühmten Werke "On Naval Gunnery (fifth edition, London 1860)": "Wenn zwei Schiffe einander auf grosse Entfernung gegenüberstehen, wird die Wirkung der Geschütze fast gänzlich von der Geschicklichkeit der Kanoniere abhängen; und dasjenige Schiff, welches die Entfernung von seinem Gegner am richtigsten geschätzt hat, wird unter übrigens gleichen Umständen den grössten Schaden aurichten." Man sieht bieraus, wie wichtig auch für die Nautik die Construction eines recht zweckmässigen Distanzmessers sein würde, die immer noch zu den noch nicht vollkommen gelösten Problemen und frommen Wünschen gehört. Die von General Douglas gegebene Lösung unterscheidet von der gewöhnlichen sich gar nicht, indem er gewissermassen den Mast des feindlichen Schiffs als Distanzlatte benutzt, und dahei die ans amtlichen Quellen geschöpften Höhen des Grossmastes verschiedener Gattungen französischer Kriegsschiffe zu Grunde legt, mit denen in den meisten Fällen die Masthöhen der amerikanischen Schiffe übereinstimmen sollen, wofür er auch Tafeln berechnet hat. Da nun aher bei verschiedenen Seemächten, und sogar öfter einer und derselben Seemacht die Höbe der Bemastung von Kriegsschiffen ziemlich verschieden ist, so müssen bei der obigen Voraussetzung Fehler entstehen, die, wie man aus den betreffenden, sehr leicht zu entwickelnden Formeln sogleich übersieht, unter Umständen

sehr gross werden können\*). In sinnreicher Weise hat deshalb Herr Schaub die Methode der Messong gewissermassen umgekehrt, indem er derselben eine auf dem eigenen Schife mit heliebiger Genauigkeit gemessene Höhe als Basis zu Grunde legt. Die zur Berechung der Entfernung nach dieser Methode erforderlichen Formeln hat Herr Schanb mit Rücksicht auf Kimmtiefe und Refraction mit grosser Sorgfalt und Schäfe entwickelt, und zur Erleichterung der Rechnung drei ziemlich ausgedehnte, sorgfältig berechnete Tafeln beigefügt. Da sier biebei Alles auf ein Instrument zur möglichst genauen Bestinmung sehr kleiner Winkel ankommt, so hat Herr Schaub seine Aufmerksamkeit namentlich auch auf die Constructiou eines solchen, hier beschriebenen Instruments in sehr verdienstlicher Weise gerichtet, wohei die Objectiv-Mikrometer von S. Plässl in Wien sehr zweckmässige Verwendung gefunden hahen. Ausser dieser Methode sind nuch andere Methoden der Distanzmessung angegegeben worden, wo von der einen gesagt wird, dass Herr Schifsfähnrich Engelmann mittelst derselben zu sehr befriedigenden Resultaten gelangt sei. Man wird hieraus leicht die Wichtigkeit dieses Aufsatzes erkennen, und muss derselbe zu sorgfältigste Beachtung empfohlen werden. - Professor Ehrenberg's Passatstaub. Von Contre-Admiral Bernhard Freiherravon Wüllerstorf, ist die Ueberschrift des dritten Aufsatzes, welcher höchst interessante Mittheilungen über den vorzüglich häufig in dem west-afrikanischen Dunkelmeere fallenden, mit besondere Sorgfalt von Ehrenberg untersuchten röthlichen Stanb enthält. In höchst verdienstlicher Weise fnrdert nun Herr v. Wüllerstorf seine jüngeren Cameraden in der österreichschen Marine zu sorgfältigen Beobachtungen über solche Staubfälle auf, mit bezeichnet auf S. 89 und S. 90 in bestimmter Weise den dabe einzuschlagenden Weg und die Punkte, auf die es vorzüglich ankommt. Auch dieser Aufsatz muss zu allgemeinster Beachton nicht bloss der Seeleute, sondern namentlich auch der Natutoscher empfohlen werden. - Die Genealogie des hoben tegierenden Keiserhauses Oesterreich und der Personalstand der k. k. Kriegsmarine (October 1862) ist auch diesmi

$$\Delta D = \Delta a \cdot \frac{D}{a}$$

wo a die Höhe, D die Distanz ist.



<sup>\*)</sup> Bei einer Distunz von 1500 Klaftern und einer geschätzten Hibt von 30 Klaftern erzeugt ein behter von 1 Klafter in der Hähe sebne einen Fehter von 50 Klaftern in der Distauz. Die Formel zur Bestinnung des Fehters ist

rnit dankenswerther Vollständigkeit und Ansführlichkeit mitgethellit worden. Endlich ist das im vorigen Jahrgange mitgelten so sehr verdienstliche Verzeichniss der Leuchthürme im mittelländischen, schwarzen und azowschen Meere durch die bis Ende September 1862 eingelaufenen neueren Nachrichten vervollständigt worden.

Wir wünschen diesem intereasanten Almanach, für dessen Herausgabe die Ihre Aufgabe in jeder Weise so treflich lösende hydrographische Anstalt der k. k. Marine den grössten Dank verdient, im Interesse des gesammten Seewesens den ungestürtesten und ununterbrochensten Fortgang.

Nautische Hülfstafeln nehst Erläuterungen über deren Berechnung und Gebrauch. Bearbeitet von W. v. Freeden, Rector der Grossherzogl. Oldenburgischen Navigationsschole und T. Köster, zweitem Lehrer derselben. Mit einer Erdkarte. Oldenburg. Schulze'sche Buchbandlung. 1862. 89

Wir haben an diesen neuen nautischen Tafeln nichts bemerkt. was sie vor anderen Tafeln hesonders auszeichnete, und halten daher auch eine ansführliche Angabe des Inhalts für überslüssig. Die Anzahl der Tafeln ist 48. Die letzte Tafel liefert auf 96 Seiten ein, wie es scheint, sehr vollständiges und verdienstliches Verzeichniss der "Breite, Lange, Fluthhöhe und Missweisung der wichtigsten Küstenpunkte, Seestädte, Leuchtseuer, Inseln und Untiefen." Ganz richtig bemerken übrigens die Herren Verfasser in der Vorrede, dass die ziem lich allgemein übliche Verbindung der Tafeln mit den Handbüchern der Schiffsahrtskunde oder Steuermannskunst für den praktischen Gebrauch sehr unbequem, und dass es daher wünschenswerth ist. eine solche für sich bestehende Sammlung von Hülfstafeln zu haben, wie sie in dem vorliegenden Buche geliefert worden ist. Insofern ist diese Ausgabe-abgesonderter nautischer Tafeln immerhin verdienstlich, da auch die Verlagshandlung rücksichtlich des Papiers und Drucks für zweckentsprechende Ausstattung Sorge getragen bat.

## Vermischte Schriften.

Sitzongsherichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. (Vergl. Literar. Ber. Nr. CL. S. 10).

Band XLIV. Heft V. December 1861. Das Meteor von Quenggouk in Pegu, und die Ergebnisse des Falles daselbst am 27. December 1857. (Mit 1 Tafel). S. 637. -Friesach: Geographische und magnetische Beobachtungen in der westlichen Hemisphäre, angestellt in den Jahren 1859, 1860, 1861, S. 643. - Fritsch: Thermische Constanten für die Blüthe und Fruchtreife von 889 Pflanzenarten, aligeleitet aus zehnjährigen Beobachtungen im k. k. hotanischen Garten zu Wien. S.711. -Referat der von der kais. Akademie der Wissenschafteo zusammengesetzten Commission bezüglich des zu errichtenden Ressel-Monumentes. S. 721. (In Triest bildete sich am 22. December 1857 ein Conité für Errichtung eines Monuments zu Ehren Jos. Ressel's, des angeblichen Erfinders der Schiffsschraube. Der Gemeinderath in Triest beschloss, dem Comité zur Errichtung des Monuments einen öffentlichen Platz in Triest zur Verfügung stellen zu wollen, unter der Bedingung, dass die k. Akademie der Wissenschaften in Wien vorerst den Nachweis für Ressel's Priorität in der Anwendung der Schraube auf die Dampfschiffe liefete. Die Akademie ernannte eine aus den Herren A. Ritt. v. Burg, A. Ritt. v. Ettingshausen, Karl v. Littrow bestehende Commission, welche den vorliegenden, in vielen Beziehungen sehr interessanten Bericht erstattete. Das Resultat dieses Berichts ist: "Dic Commission glaubt die Verdienste Ressel's um die Erfindung und Einführung der Schrauhe als Schiffspropeller dehin richtig stellen zu konnen, dass ihm die Priorität dieser Erfindung im eigentlichen Sinue des Worts ehen so wenig, als dem Franzosen Sauvage und dem Engländer Smith, so wit überhaupt, so viel bekannt ist, irgend einem einzelnen Masse allein zugeschrieben werden könne, dass aber Ressel dorch seine Bemülungen und praktischen Versuche zur Einführung der Schiffs-Schraube wesentlich beigetragen habe und seine Verdienste um diesen Fortschritt eine gleiche Anerkennung verdienen dürftet. wie solche den mehr crwähnten Männern Sauvage, Smith ond Ericsson von ihren Mithürgern bereits zu Theil wurde." -"Hiernach sei auch die für das Monument vorgeschlagene in schrift: "Josepho Ressel, Patrià Austriaco Natione Bohemo, Qri Omnium Prior Rotam Cochlidem Pyroscaphis Propellendis Adplicuit Anno 1827", durch eine der Wahrheit mehr entsprechente zu ersetzen).

Band XLV. Heft I. Jänner 1892. Weiss, Edm.: Uder die Bahn von (39) Elpis. S. 35. — Lippieh: Ueher die trassvesalen Schwingungen belasteter Stäbe. S. 91. — v. Lang: Offer tirung der optischen Elasticitätsaxen in den Krystallen der den bischen Systems. III. Reihe. S. 103. — Weiss, Edm.: Berch nung der totalen Sonnenfinsterniss am 31. December 1861. (Mit 1 Karte). S. 124.

Band XLV. Heft II. Februar 1862, v. Littrow: Ein merkwürfiger Regenbogen, S. 153. — Wertheim: Ueber eine am zusammengesetzten Alkroskope angebrachte Vorrichtung zum Zwecke der Messung in der Tieferichtung und eine hierauf gegründete neme Methode der Krystallhestinung. S. 157. — Knoch en hauer: Ueber den Gebrauch des Lufthtemmenters. (Dritte Abtheilung). S. 229. — Un ferdinger: Ueber die einhüllende Gure, welche eine constante Länge würschen zwei sich schneidenden Geraden beschreibt. S. 251. — v. Burg: Ueber die Wirksamkeit der Sicherheitsventüb bei Dampfessen. — (Mit 3 Tafeln). S. 285.

## Antikritik.

So eben kommt mir das 6. Heft der Schlömilch'schen Zeitschrift zur Hand, in dem meine Differential- und Integralrechnung besprochen ist. Mit seinen hekannten Kraftausdrücken nennt sie Herr Schlömilch "ein wüstes Durcheinander analytischer Lehren", weil ich nicht gleich die Differentialrechnung zuerst fertig gemacht habe und dann darauf die Integralrechnung. So wäre auch Poissons Mechanik "ein wüstes Durcheinander", weil er zuerst ein Stück Statik, dann Dynamik, dann wieder Statik u. s. w. behandelt! Unter dem Abschnitte: Taylor'scher Satz finden sich doch wohl nur Dinge, zu denen man die Reihencutwicklung mittelst dieses Satzes braucht und das - mit Erlauhniss des Herrn S. - war die Absicht des Verfassers. Es feblt nur noch, dass er mir vorwirft, ich kenne die Formeln zur Bestimmung der Tangenten u. s. w. nicht, weil sie im Buche "reinweg vergessen" sind. Herr S. scheint nicht hemerkt zu haben, dass, wie in der ersten, so auch in der zweiten Auflage die Anwendungen auf analytische Geometrie gar nicht gegeben werden sollten. (Erinnert sich Herr S. dabei seiner eigenen Aussprüche, deren Unrichtigkeit ich ihm seiner Zeit nachgewiesen?).

Der "Anhang" ist bei mir überschriehen: Uebung en und Zusätze; als solche dürfte er so ganz verfehlt nicht sein, rote der Meinung des Herru S., dem ich überlassen muss, in seinem Werke den "Jüngern der Wissenschaft" ein besseres Licht darzubieten.

"Deutlich", meint der wohlwollende und einsichtsvolle Re-

zenseut, sei ich allerdings, nur begebe ich die Süssle, Zylisder und nicht auch Differenzial zu schreiben. Die grosse Unbequenlichkeit meines Buches hat S. durch meine sigene Sorgfalt entdezen es schreibt mir ganz einsich meine Burnesiung auf die Stilen, in denen seine geliebte Tbeorie der Konvergenz vorkomman. Auf den sich die Stiden, ein denen seine geliebte Tbeorie der Konvergenz vorkomman. Die "deutlich" geschreibenes Buch, in dem nicht Alles häuch bei einander steht, wie es Herr S. gewohnt ist, zu seben, ist desshalb untzluss!

Was den Vorwurf der Unrichtigkeit meiner Darstellung der

Restuntersuchung des Taylor'schen Satzes betrifft, so hat S. das eben nicht verstanden. Ich habe nicht zu beweisen, dass die Reihe, deren allgemeines Glied  $\frac{1}{1...(n+1)}f^{n+1}(x+\theta h)$  ist, kovergent ist, sonderu dass  $\frac{h^{n+1}}{1...(n+1)}f^{n+1}(x+\theta h)$  zu Null wird mit unendlichem n! Da darf man sicher  $\theta$  wie unverfinderlich behandeln, da es büchstens auf dessen Grenzwerth ankomat Wenn ich nich au ein selbeichtes Beispielh hälte halten wölles.

wie mit Herr S. freumdschaftlichst räth, so hätte ich seine eiges Darstellung gewählt!

Der dritte Band kommt glimpflicher weg. Rührt dies einz daher, dass sein eignes Werk in diesem Punkte keineswegs, "deilich" ist, und ich seiner Zeit in den "Heidelber ger Jahthüchern" darüber sagen musste, dass es scheine, der Verfasse eis ist nichten nicht klart über die Behandlung der partielle

Herr S. hat bekanuflich eine grosse Fertigkeit im Abspreckt;
dass er Allage zur Kunst habe, will lei him gene glauben, ji
ich glaube ihm sogar, dass sein eigenes Werk über Differenbie
rechnung (natürlich meine ich das hei Vieweg ersehienens uns
nicht das bei Ottę angefangene) besser sei, als das meine, sei
muss nur die Säumigkeit der Käufer bedauern, die trotz des "Jaw
rerkanlis" zu Berahgesetzlem Preise die erste Auflage von 185
bls 1802 als das einzig volleudete Werk S. dastehen lieserLud so, mein Herr Rezensent, wollen wir die Oeffentlichkeit wie
der entscheiden lassen, und wenn mir ihre, meines Wissens soch
nicht fertige zweite Auflage zu Gesicht komnt, wird es mich
freuen, wenn ich aus übr Belebrung schöpfen kann, die ich selbt
von linen, trotz Ihrer Rezensenion, gerne annehmen werde.

Karlsruhe, 5. Dezember 1862.

Differentialgleichungen?

Dr. J. Dienger.

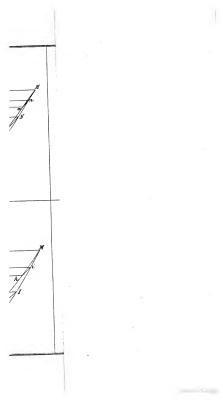



-0111111000

19.2. M



A ...



This book should be returned to the Library on or before the last date state of the Library on or before the last date state. The last date of the cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

